



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by

TRINITY COLLEGE LIBRARY Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

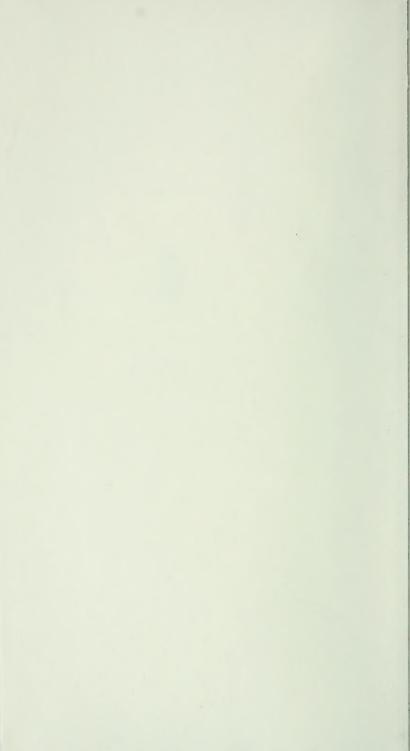

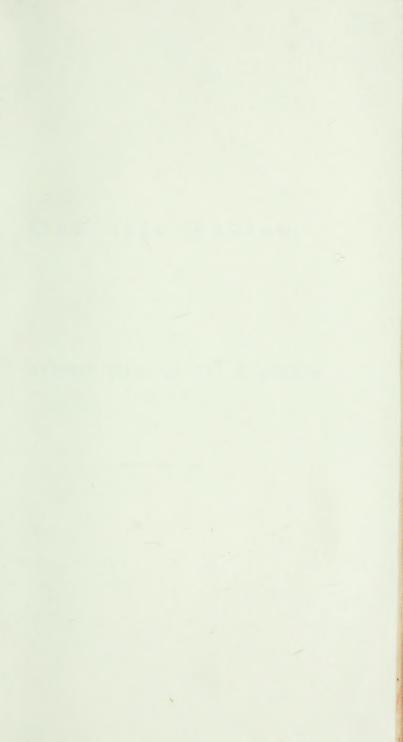

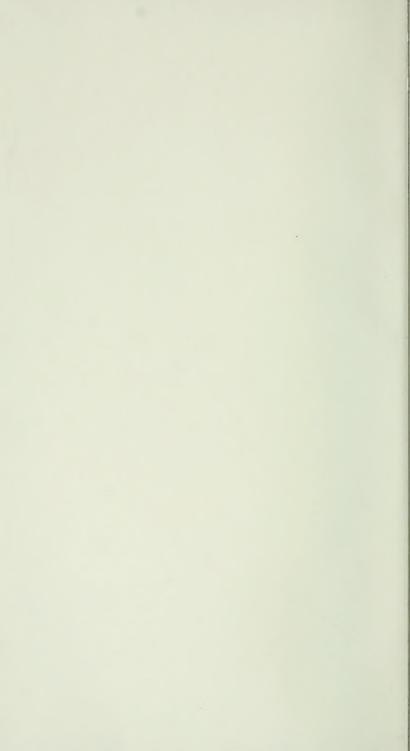

845

# Das alte Indien,

mit

besonderer Rucksicht auf Aegypten.

distant alla Caca

hBhittion -

# Das alte Indien,

mit befonderer Ruckficht

a u f

#### Megypten,

bargeftellt von

Dr. P. von Bohlen,

Professor ber morgentändischen Sprachen und Literatur an ber Universität zu Königs. derg, correspondirendem Mitgliede der Königl. Ussatischen Gesellschaft von Große britannien und Irland, ordentlichem Mitgliede der Königl. Deutschen Gesellschaft zu Königsberg.

Erfter Theil

Königsberg,

im Berlage der Gebruder Borntrager.

1 8 3 0.



DS 407 B64

Gebruckt bei Conrab Pafchte, ju Ronigeberg in Preugen.

#### Begrundern der Sansfrittiteratur in Deutschland:

# Dr. August Wilhelm von Schlegel,

orbentlichem Professor an der Universität zu Bonn, des rothen Volers, des Bladimirs und Basa Drdens Ritter, ordentlichem Mitzliede der Königt. Prouß. Academie der Wissenschaften, Ehrenmitgliede der Academie zu Petersburg und München, so wie der Königt. Societät der Bissenschaften zu Göttingen und der Affatischen Gesellschaften zu Kalkutta, Paris und London Mitgliede

u n b

### Dr. Franz Bopp,

ordentlichem Professor ber Drientalischen Sprachen und Literatur an ber Universität zu Berlin und Mitgliede der Königl, Preußischen Academie ber Wissenschaften,

feinen hochverdienten Lehrern

mit Liebe und Sochachtung

zugeeignet

nem

#### Borrebe.

Den Freunden des Alterthums übergebe ich hiemit die Archäologie einer Nation, die erst in den letzen vier Decennien durch die Bemühungen der Britten immer mehr aus dem Dunkel hervorgetreten und seitdem, wenn auch anfänglich mit einigem Widerspruche, einen Platz unter den gebildeten Völkern der Vorzeit sich zu erzwerben gewußt hat, den ihr die Zukunst kaum mehr

wird ftreitig machen. Den erften Untrieb, die Religion, Berfaffung, Kunft und Wiffenschaft bes alten Indiens zum Gegenstande einer, wo moglich aus den besten Quellen acidobiften, Foridung ju maden, verbante ich gunachft bem Studium bes Sansfrit felbit, unter ben beiden ausgezeichneten Kennern deffelben, benen diefer Berfuch geweiht ist. Ich wollte, und war es auch vorläufig nur uns zu eigner Belehrung, die unübertroffene Darftellung von Beeren, wo nicht beglaubigen, fo doch zu zeigen ver= suchen, wie die Kenntniß ber Sprache hier vieles er= gangen und mande fruchtreiche Ergebniffe noch gewinnen konne, die dem besonnenen Sifforifer nothwendig hotten entgehen muffen, und es wird meinem Buche gu einer besondern Zierde gereichen, wenn es auch ba, wo es seinen eigenen Weg eingeschlagen oder die Beeren= ichen Ibeen nicht immer genannt bat, mit diefen über= einstimmt und dasselbe Ziel erreicht. Gine andere, gleich machtige Unregung entsprang aus tem fo eben bemerk= ten Widerspruche gegen das Studium des Indischen 211= terthums von Seiten geachteter Philologen und Siftorifer, die zu Zeiten mit großer Bitterfeit wider daffelbe sid) ausließen. Mitunter waren freilich die Gegner burch unhaltbare Hypothesen und burch ein gutgemeintes aber grundlofes Erheben ber Indischen Ration, auf Roften ber civilisirteffen Bolfer des Alterthums, gereigt worden; bei andern mar die Unzuganglichkeit ber Quellen eine, wenn gleich nicht zu entschusbigende, Ur fache ber gang=

lichen Richtbeachtung gewesen, und wiederum sprach bei einigen andern, die eben bann am wenigsten Unspruch gehört zu werden, machen konnen, ber bloge Beift des Verneinens fich aus: im Allgemeinen aber wollte es ben Unschein gewinnen, als senen gerade die harten und ungerechten Urtheile allemal aus einer Unkunde mit dem alten Indien und mit dem Geifte der Drientalen über= haupt gefloffen, und als fehle es an einem Berke, weldes die Beweise fur und gegen die angeregten Streit= punkte aller Art, mit möglichster Unpartheilichkeit voll= ståndig darbote. Gang besonders vermißte ich eine Un= tersuchung, welche mit Umsicht und Kritik das im vori= gen Jahrhunderte fast allgemein angenommene Vorgeben, welches noch jest seine Unhänger zählen mag, nach allen Seiten hin beleuchtete: als labe das alte Aegypten feine Cultur und Weisheit bis nach Indien hin ausgedehnt, und anfänglich war es mein Hauptaugenmerk, nach Araften auf daffelbe einzugehen. Da indeffen die Grunde für diese Meinung bei genauerer Ansicht immer schwäder, ja endlich als vollig unhaltbar sich bewiesen und die neuern Geschichtsforscher jene Hypothese entweder stillschweigend aufgeben, oder gerade das Entgegengeseste mit einer weit größern Wahrscheinlichkeit behaupten: so habe ich manches Dahingehörige zurückbehalten und mich im Allgemeinen begnügt, nur, wie der Titel befagt, einige Ruckficht auf das alte Nilthal zu nehmen. Ben biesen Blicken nach Acgnpten bin war es mir nun in

ben meiften Fallen genug, negativ zu verfahren und zu zeigen, daß die jungeren Griechischen Zeugniffe keinesweges bas hohe Alter ter Aegyptischen Sivilisation in dem Maaße beglaubiger, als man angenommen bat; es konnte oft hinreichen, auf die vollig analoge Bilbung. beider Nationen hinzuweisen und ich burfte eine voll= standige Schilderung der Aegyptischen Alterthumer, wie unter andern eine genauere Beschreibung ber Baudenkmåler um so ruhiger vermeiden, wenn nur auf die abnliche Grundlage und Structur bes ganzen archaolo= gischen Gebäudes aufmerksam gemacht wurde. Daher kommt es, daß die Hinweisungen auf Negopten in der fortlaufenden Darstellung des alten Indiens fast ver= schwinden, aber sie werden hinreichend senn, um jene al= tere Hypothese vollig zu vernichten und die neuere Un= sicht von dem Indischen Ginfluße auf Aegypten der Entscheidung um einige Schritte naber zu bringen. Die Bieroglyphen scheinen, auch wenn sie jemals entziffert wurden, über diefe Streitfrage feine Untwort zu geben, und da man, wie es scheint, noch nicht einmal über die Urt bes Lefens einig ift, fo habe ich zwar die Bemubungen ber Gelehrten auf Diesem Felde bes Scharf= finnes mit warmem Untheile verfolgt, aber von ihren Resultaten feinen Gebrauch gemacht. Wollte man darum. sagen, wie es wirklich gesagt worden, daß ohne sie jede comparative Untersuchung über berde Nationen eine un= reife Krucht sen, so will ich mit Gleichmuth erwarten,

taß fie ais folche vor ber Zeit abfalle, ba mein Streben einzig und allein auf die Ermittelung ber Wahr= beit gerichtet war und jedenfalls bod, die Unregung ei= nes historisch antiquarischen Gegenstandes schon an sich einiges Intereffe haben kann. Will man mir endlich noch eine gewisse Vorliebe für die Inder vorwerfen, so wolle man nicht vergessen, daß diese nothwendig in der Sache selbst lag und die Aegypter in den Hintergrund treten mußten, sobald fie einmal eine fecundare Stelle eingenommen hatten. Das apologetische Element ift es allerdings, welches in meinem Buche vor allem burch= schimmert; es wurde im Laufe ber Untersuchung gewonnen, und daher eben habe ich allenthalben meine Gewährsmanner genannt, einestheils damit man bie Schwache oder Scharfe der Argumente nach ihnen be= urtheilen moge, von der andern Seite aber auch, ba= mit nicht fremdes Verdienst auf meine Rechnung komme. Die Archaologie muß nothwendig alle ihre Sate aus vorhandenen Documenten und Nadhrichten entlehnen, sie muß nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, aus zehn Buchern stets das eilfte hervorgeben laffen, jenachdem sich die Hulfsmittel mehren, oder den Erfolg anders gestalten, und ein Schriftsteller, ber bei feinem erften Auftreten in diesem Sache seine Auctoritaten verschweis gen wollte, mogte wohl den unzeitigen Stolz verrathen, als konne er auch ohne Erweis für die pollige Richtig= keit des Dargestellten Burgschaft leiften.

Bas man bei biefem meinen Berfuche, und gewiß mit einigem Rechte, wird tadeln konnen, ift, bag man= dies wichtige fanskritische Werk aus dem Indischen 211= terthume selost nicht benutt worden, sondern daß ich häufig die entferntesten Nachweisungen nicht verschmäht und untergeordnete Quellen in Ginen Bach zu leiten versucht habe. Dieser Mangel wurde burch meine, für ein foldes Unternehmen ungunftige, Stellung hervorge= bracht, an einer Academie, beren Bibliothef mir bei einer fo neuen Literatur nicht die erwünschten Bulfsmittel darreichen konnte, die fogar noch das fanskritische Worterbuch von Wilson Schmerzlich entbehren muß und, auch bei bem beften Willen ber Herren Bibliothekare, die in England oder gar in Kalkutta erschienenen Werke nicht sofort herbeizuschaffen vermag. Zudem fühle ich es felbst nur zu lebhaft, daß es noch nicht völlig an ber Beit war, eine grundliche Indische Frchaologie zu ichreiben, und wie lufenhaft die meinige hat bleiben mußen: auch war es immer mein Plan, dieselbe noch einige Jahre zurückzuhalten und aus dieser Ursache allein, wird man im erften Bande fogar die Benutung der Enm= bolik und Mythologie von Creuzer vermissen, welche mir so unendlich wichtig hatte werden mogen, aber eines langeren Studiums bedurfte; aus biefer Urfache wird man eine Menge von Schriften über Indien, beren Titel id recht wohl kannte, nicht aufgeführt finden, weil fie nicht in meinen Bereich famen; - Berhaltniße, die nicht hieher gehören, bestimmten mich, dasjenige zu geben, was ich eben besaß, und so möge man
dieses mit Freundlichkeit aufnehmen. Ergänzungen und
Nachweisungen, die jeder wird machen können, dem eine
reiche Bücherei zu Gebote steht, werde ich mit besonberem Danke annehmen, so wie ich schon in diesem
Falle die Zuvorkommenheit meiner Freunde und Herren
Collegen öffentlich anerkennen muß.

Die Richtigkeit meiner Citate, einzele Zahlen ab= gerechnet, die durch das oftere Umarbeiten mogen ver= wedsselt fenn, darf ich ziemlich vertreten, da fie durch eigne Unsicht gewonnen wurden, nur haben im Laufe der Zeit verschiedene Ausgaben einiger Schriften benutt werden muffen, ein Uebelstand, dem ich nicht immer ab= zuhelfen im Stande war. Fremde Schriftcharactere, obgleich unsere Officinen durch die Freigebigkeit des Koniglich-Preugischen Ministeriums damit verseben sind, habe ich vermieden und recht gern den bunten Flitter von Hebraischen, Urabischen und Indischen Wortern aufgegeben, um Allen verständlich zu werden. Die Indi= schen Namen sind bald im Nominative, bald in ihrer absoluten Form angegeben, jenadidem Wohllaut oder Deutlichfeit es erheischte; das System, nach welchem fie geschrieben, findet sich da entwickelt, wo vom Sanskrit selbst die Riebe ist. Die sonstige unstäte Orthographie, nach weicher bald Koran, bald Coran, Pengab

und Penjab erscheint, wolle man übersehen, zumal da sich bei den Semitischen Alphabeten noch keine seste Regel für die Rechtschreibung mit Europäischen Schriftzügen gebildet hat.

# Inhalt des ersten Bandes.

#### Einleitung.

| y.                 | I.  | Ziperice, ou Sounde du Suoten. Suismis.         |     |     |  |  |  |  |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
|                    |     | Rabuliftan                                      | S.  | 5   |  |  |  |  |
| 9.                 | 2.  | Indien. Name, Grenzbestimmung und Große         | Þ   | 8   |  |  |  |  |
| S.                 | 3.  | Flupe: Banges, Indus und beren Eigenthum:       |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | lichkeiten                                      | D   | 13  |  |  |  |  |
| S.                 | 4.  | Hauptprovingen des Landes                       | D   | 18  |  |  |  |  |
| S.                 | 5.  | Ditindische Inseln                              | D   | 27  |  |  |  |  |
| ø.                 | 6.  | Megypten: Große und Bevolkerung                 | D   | 32  |  |  |  |  |
| S.                 | 7.  | Klima und Producte von Indien und Megypten      | >)  | 34  |  |  |  |  |
| S.                 | 8.  | Bevolkerung Indiens. Phyfische Tehnlichkeit der |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | Inder und Megypter. Bigeuner. Parias            | >   | 42  |  |  |  |  |
| 9.                 | 9.  |                                                 | W   | 50  |  |  |  |  |
| 9.                 | 10. |                                                 | D   | 61  |  |  |  |  |
| Ø.                 | 11. | Fortschung: von Alexander dem Großen bis auf    |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | das sechste Sahrhundert unserer Zeitrechnung    | D   | 66  |  |  |  |  |
| S.                 | 12. |                                                 |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | Reisenden und Missionare                        | >>- | 74  |  |  |  |  |
| g.                 | 13. | Quellen über Aegypten                           | "   | 81  |  |  |  |  |
|                    |     |                                                 |     |     |  |  |  |  |
| Erstes Capitel.    |     |                                                 |     |     |  |  |  |  |
| Siftorifde Umrife. |     |                                                 |     |     |  |  |  |  |
|                    |     |                                                 |     |     |  |  |  |  |
| S.                 | 1.  |                                                 |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | der Griechen                                    | 25  | 88  |  |  |  |  |
| S.                 | 2.  | Mohammedaner in Indien                          | >>  | 97  |  |  |  |  |
| S.                 | 3.  | Europäer in Indien. Berwaltung der Englisch=    |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | Offindischen Compagnie                          | >>  | 108 |  |  |  |  |
| 9.                 | 4.  | Geschichte der Aegypter. Colonien. Kritik der   |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | ältern Sagengeschichte. Sesostrie. Fremdlinge   |     |     |  |  |  |  |
|                    |     | in Aegypten                                     | >>  | 117 |  |  |  |  |

#### Zweites Capitel.

#### Religion und Cultus.

| S. | 1.  | Religioneurkunden. Behas. Erzurvebam               | S. | 126 |
|----|-----|----------------------------------------------------|----|-----|
| g. | 2.  | Urreligion ber Inder. Connendienft. Brah-          |    |     |
|    |     | maismus. Dionysusmythe. Siva: und Bishnu:          |    |     |
|    |     | cultus                                             | 20 | 137 |
| S. | 3.  | Lehre von der Gottheit                             | 7) | 151 |
| S. | 4.  | Theorien über die Weltschöpfung                    | >> | 158 |
| 5- | 5.  | Unthropologie. Seelenwanderung                     | 33 | 164 |
| S. | 6.  | Volksthümliche Mythologie                          |    | 178 |
| S. | 7.  | Thier: und Pflanzendienst der Megppter             | )) | 186 |
| S. | 8.  | Gleichförmigkeit der Griechischen und Indischen    |    |     |
|    |     | Mythe                                              | 3) | 197 |
| S. | 9.  | Trimurtis. Brahman, Bishnu, Siva                   | 77 | 201 |
| S. | 10. | Berkörperungen bes Bishnu                          |    | 213 |
| S. | 11. | Lokapalas ober Welthüter                           |    | 231 |
| S. | 12. | Bermischte Götter und Göttinnen                    |    | 214 |
| S. | 13. | Personification und Beiligkeit der Erde            | )) | 252 |
| S. | 14. | Allegorische Wesen und Wundergestalten             | :) | 259 |
| S. | 15. | Gottesdienstliche Handlungen                       | D  | 266 |
| 5. | 16. | Bugübungen                                         |    | 278 |
| S. | 17. | Feuer- und Wassertod                               |    | 256 |
| S. | 18. | Wittmenverbrennungen                               | 3) | 293 |
| S. | 19. | Menschenopser                                      | >> | 302 |
| 9  | 20. | Buddhismue. Deffen Alofter und Hierarchie          | 1) | 306 |
| g. | 21. | Lehre des Buddha                                   |    | 323 |
| S. |     | Kirchliche Verfaßung der Buddhisten                |    | 330 |
| S. | 23. | Ritus und Ceremonien derfelben                     |    | 338 |
| S. | 24. | Ausbreitung der Buddhiften                         |    | 349 |
| S. | 25. | Jainas und andere Seften                           |    | 352 |
| S. | 26. | Siths                                              |    | 358 |
| S. | 27. | Ruchblide auf die Indische Religion                |    | 362 |
| S. | 28. | Christlich : haretische Gnostiker, ob verwandt mit |    |     |
|    |     | den Buddhisten                                     |    | 369 |
|    | 29. | Christenthum in Indien                             |    |     |
| S. | 30. | Nestorianer oder Thomaschriften                    | >  | 381 |

## Ginleitung.

Zwei Nationen ber Vorzeit find es, bie fchon im Alterthume von den gebildeten Griechen ihrer Weisheit wegen bewundert wurden, weil sie, im Contraste mit der damaligen Welt, durch ihre Gigenthumlichkeiten die Augen Aller auf sich zogen und bie noch gegenwartig in ihren Sagen und Monumenten fich bas benderseitige hohe Alter streitig machen: die Aegypter und Jene sind im Laufe der Zeit spurlos untergegangen, aber glanzende Trummer bezeugen ihre ehemalige Macht und Große, auch wenn alle Geschichte bavon schwiege; biese find gleichfalls nach neun Jahrhunderten einer schmerzvollen Ugonie als erstorben zu betrachten, benn seit mongholische Borben mit bem Gluthauche ber Buften die Gelbitftandigfeit Sindoftans zu ersticken begonnen und abwechselnde Sturme europaischer Eroberer jedwedes Streben unterdruckt haben, wodurch die In= dische Nation sich wieder hatte aufrichten mogen, wandelt sie gleich lebenden Mumien nur auf den Ruinen einer früheren Cultur; ihre Gebrauche find veraltet, ihre Religion durch Aberglauben verfinftert und ihre Gesche zum Berrbilde worden, weil fie an einen Staat fich fnupfen, ber langft zu fenn aufhorte: allein felbst jest noch dringen durch diese Trummer die Licht= strahlen einer hoben Moral, einer weisen Legislation und einer tiefen Philosophie, die fich in bas Dunkel ber Mythe und Tradition verlieren, wenn wir zu ihren Quellen zu bringen versuchen und zu ben schriftlichen Denkmalern, welche die Nation und überliefert hat. Beibe Lander, fowohl Megypten als Indien find als Wiege ber Cultur betrachtet worden, besonders aber war das kleine Milthal von jeher ber Gegenstand bes Studiums, weil ja bereits die Alten es zu ihrem Lieb-Iingslande erkohren und so manches aus bemselben berzuleiten gesucht hatten. Und wie konnten biese, von ber Beit bes Berobot an, wohl anders urtheilen in einem Lande, wo man entweder unbewußt als agnytisches Eigenthum ansah, was erft seit dem Psammetich hellenische Schopfung gewesen, ober wo man es gefliffentlich barauf anlegte, bas neu Eingebürgerte mit bem Schleier ber arcanen Disciplin zu verbecken, bamit bas Wiedererkennen erschwert wurde! Nunmehr zeigte man getroft die beiligen Derter, von denen Somer follte gefungen haben: nunmehr hatte man hellenische Gebrauche und Sagen, wie die vom Charon, Proteus und anderen in so weit nationalifirt und allenfalls die Namen ber griechifden Gottheiten etwas umgewandelt 1), daß sie agyptisch scheinen und klingen, baß fie burch Melampus, Orpheus und Pythagoras feck als Fremblinge nach Sellas zuruchwandern konnten. Es mogte bem Stolze ber grazifirten Aegypter ausnehmend schmeicheln, bem heitern und unbefangenen Griechen als Urvolk fich bar= zustellen und ihm unter mystischen Deutungen und Allegorien eine tiefe Weisheit einzureden, etwa wie der indische Pandit aus den Fragen und Unterhaltungen mit seinem arglosen Wilford erft ben Sem, Sam und Saphet auffing um fie als eigne Schopfung, mit indischen Mythen verbramt, wieder gu entlaffen, ungeachtet ber Caftengeift eines folgen Brabmanen und Meanpters es nimmer zugelassen hatte auch nur aus bemielben Gefäße mit feinem Fremdlinge zu trinken. Die Griechen, burch ihre Myftagogen allenthalben geblendet, ba= ben es niemals bestimmt ausgesprochen, worin die gepriesene Weisheit des Nilthales bestanden, und somit blieb den Neueren, bie sich häufig durch eine übel verstandene Pietat leiten ließen,

ı,

<sup>1)</sup> Diodorus Sic. I, 19 Oxeavos in Oxeauis. E. Winkelmann's Berte III. S. 16. Müller Gefd, bell. Stamme I. G. 103.

ein weites Feld unter ben Inftituten Aegyptens auszumählen bald die tieffte aftronomische Kenntniß, bald die Staatsverwal: tung, bald die religiofen Vorstellungen 2) und fogar wo Vinbar einen Symnus mit bem Lobe bes Waffers beginnt, muß erft der Nil bas Philosophem ber Physiter vom wäfferigen Urstoffe erzeugt haben 3). Nur wenige, wie Conring und Meiners magten ihre Zweifel laut werden zu laffen, weil fie fogleich wieder einen Witfius und Pleffing fanden, und so wuchs bis auf die neueste Zeit die Weisheit der Ue= anpter zuschends heran, bis endlich noch die koptischen Etn= mologien ber überirdischen Gottin ben Stempel ber Bollen= bung aufdruckten 4). Daher war es wohl kaum zu verwun= bern, bag man von Acgopten aus die Strahlen einer hoben Bilbung nach bem fernen Indien leuchten ließ und mit einer großen Zuversicht von Colonien unter bem Sonnengott Dfiris ober bem muthischen Sesostris redete b), ohne die Beugen unpartheiisch abgehört, ihre Widersprüche geprüft oder ihre Uebereinstimmung gewürdigt zu haben. Dieses zur Aufgabe ber Untersuchung zu machen, schien gegenwärtig, wo uns das geheimnisvolle Indien immer naber aus dem Dunkel ent= gegen tritt, kein so unwichtiges Unternehmen; allein im Gange der Forschung wurde die ernste Prufung jener Ausspruche von felbst aufgegeben, weil sich ben einer genauern Kenntniß Indiens überwiegende Stimmen fur eine entgegengesetzte Unsicht

<sup>2)</sup> Gatterer in Com. Soc. Goett. VII. p. 7. Schmidt de sacerd. p. 149. Brucker hist, philos. I. p. 273.

<sup>3)</sup> Joega in ber Gött. Biblioth, für Literat. und R. VII. S. 49. Mart. G. Herrmann Mythologie III. S. 310.

<sup>4)</sup> Befond. ben Sug. Unterf. über ben Muthus ber berühmten Botter.

<sup>5)</sup> Mosheim ad Cudworth. p. 377. Warburton Sendung Mosis I S. 195. Huet hist. du commerce p. 37. 304. 340. Lacroze Indischer Christensstaat S. 567. Jahlonsky a. m. Orten seines Pantheon. Schmidt opuscul. p. 95. de sacerdot. p. 9. und in einer eignen Abhands. sur une colonie egyptienne établie aux Indes. Brucker hist. phil. I. p. 244, der jedoch wieder zweiselt im Thesaur. Epistol. Lacroz. I. p. 70. Bayer hist. Bactr. p. 134 nennt jene Zeugnisse invicta et plena luculentissimis auctoritatibus.

vernehmen ließen 6) und eine vollständige Darlegung ber Inbischen Alterthumer mit beständiger Sinweisung auf Megnyten es bem Lefer überlaffen barf zu entscheiben, auf weffen Seite fich die Schaale neige. Daß jene benden Nationen zu einer Beit, die vielleicht über alle Geschichte hinausreicht, mit ein= ander in Wechfelwirkung gestanden, wird durch eine folche Befanntichaft mit Indien, wie man fie jest bereits erlangen fann, fast zur hiftorischen Gewißheit gesteigert: zu biefem Schluße berechtigt eine Reihe von ahnlichen Entwickelungen bis in die feinsten Nuangen berab, die keinesweges unabhangig von einander so fich gestalten konnten, wie gleichartig auch bie elimatischen Berhaltniffe am Ganges und Ril fenn mogen; es berechtigt zu biesem Schluße bas Uebereinstimmen von zu= fälligen Einzelheiten, die ihren Grund in bas bichtefte Gewebe der Muthologie versteden und welche gegenwärtig, wo es und nicht mehr vergonnt ift ben Schleier ber Ifis zu tuften, in Indien oft überraschend zu Tage liegen. Aber wie ber Sprachforscher nur nach einer analytischen, von Innen ausgehenden Bergleichung zweier Sprachen ihre Berührung ober etwaige Ableitung von einander zeigen kann, ober ber vergleichende Unatom erft burch Bergliedern feine Schluffe gicht für die gleichformig normale Bilbung organischer Wefen, eben fo fann die comparative Archaologie erft dann Resultate für bie Bermandschaft zweier Bolker zu gewinnen hoffen, wenn fie biefelben burch ihre Entwickelungsperioden verfolgt und alle ihre Einrichtungen aufs genaueste bargelegt hat. Damit aber bas vollständige Gemalbe nicht ber Ginfassung ermangeln moge, werben wir zuforderft einen Blick auf ben Schauplat biefer Nationen und beffen phyfische Beschaffenbeit richten mußen, zumal ba fo manche religibse Mothe bes alten Indiens einzig

<sup>6)</sup> Langles Verrede zu den fables et contes Indiens Par. 1790. Mignot in den Memoires de l'Acad. XXXI. p. 81. Meiners comment. de veterum Aegyptiorum origine in Com. S. Goett. X. p. 57. Hartmann Auftfärumgen über Affier I. S. 360. II. S. 133. 398. Herder's Werte Bd. V. S. 112. Forter's Meife I. S. 74. Herven II. S. 551. histor. Berke VII. S. 66. Breden, Wachler und inchrere historiter der neueren Zeit.

und allein locale Beziehung hat und ohne Kenntnis bes Landes wie eine unverständliche Hieroglyphe bastehen wurde; indes werde ich hier so viel als möglich vermeiden ins Einzelne zu gehen und erlaube mir in dieser Hinsicht auf die trefslichen Darstellungen hinzuweisen die Carl Ritter, sowohl in seiner Erd kunde, als in zwen Jahrgängen des Berliner Kalenbers mit Meisterhand entworfen hat.

§. 1. 2013 Propylaen zu Indien muffen alle jene Provingen angesehen werden, welche fruber bas fogenannte Oftper= fische Reich ausmachten, seit dem Tode des Nadirschah aber bas Reich ber Ufghanen bilden, so wie ferner biejenigen Di= fricte am Indus herab, welche mit Pottinger unter bem Na= men Beludjiftan, nach dem sansfrit. Mlechas, in der Geographie erscheinen. Das ganze Landergebiet von mehr als 16000 Quadrat = Meilen Flachenraum legt fich als Alpenland an die Kette des Paropanisus, die von den Indern treffend mit bem Budet einer Schitofrote verglichen, fich bier immer hoher bis zum himalana hinauf erhebt und bereits auf dem fogenannten Sindufuh Gipfel ausweiset, welche ben hochsten Bergen Umerifas gleichkommen. Daber ift auch ber Boben biefes Sochlandes fo verschieden wie feine Bewohner: durre Steppen wechfein mit ben fruchtbarften Thalern, von benen bie in Rabul und Rasmir zu ben gesegnetsten ber Erde geho: ren, da ber Hindufuh nach N. und W. Schut gewährt und Die schönsten Flusse ben Ebenen zusendet; vor allen sticht aber bas schone Thal Rasmira hervor, noch jest von ten Morgen: landern bas Paradifische und Unvergleichtiche genannt, beffen genauere Befchreibung wir vornemlich bem Bernier und Forfter verdanken. Es bitbet auf einer Sochebne ein Db= longum von etwa 30 Meiten Lange v. 2B. nach D., bei 15 bis 20 Breite, ift von Bergen rings eingeschloffen, beren

reiche Quellen mit bem Schneewasser zugleich eine Menge fleiner Fluffe bilben, welche bem Lande eine uppige Frucht= barfeit geben; ber Betrachtlichfte, ber Chelum, hat fich burch Felsen einen Ausweg, bem Indus zu, gebrochen, ohne welchen bas gange Thal zu einem See werden wurde. und Thaler giehen fich burch Rasmir, Geen mit malerischen Ufern sind mit Kanalen verbunden und allenthalben blicken freundliche Dorfer aus Bluthenbaumen hervor; Die Luft ift beständig milde, Trauben von vorzüglicher Gute gebeihen wie eble Sudfruchte, wahrend alle Obstarten und Ruchenfrauter wild wachsen; das gange Land prangt von Margiffen und Rofen, die hier an Wohlgeruch alle anderen übertreffen und bas köstliche Rosenol geben, daher, wenn fie zu blühen anfangen, bas gange Land ein frohliches Rosenfest feiert. Die Bewohner entsprechen, nach Ballace, burch garte Schonheit und Ebenmaaß der Glieder, durch ihre naturlichen Unlagen und durch Canftheit bes Gemuths ihrem fchonen Lande vollig; fie find Indischen Stammes und sprechen noch einen Dialect bes Cansfrit; fie bekennen fich jum Islam, haben aber nichts= bestoweniger noch über hundert Walfahrtsorter für Indische Gottheiten; ber Sindu felbst betrachtet bas gange Land als heilig und läßt feine vornchmften Gotter, wie den Krifhnas, bort incorporirt werden, so daß wir auf jeden Fall bieses Thal als einen ber erften Wohnsite bes Indischen Bolfes anzusehen haben. Im Alterthume ftand Kasmir unter eignen Konigen aus Indischem Geblute, beren alte Stammregifter wieder aufge= funden find; die abgeschloßene Lage schützte bas Landchen lange vor Abhangigkeit, bis Akber es 1586 fich unterwarf und es 1747 ben Afahanen anbeim fiel. Bon jeher waren die Ras= miraner die Vermitteler des Sandels und die Caravanenstraße nach Tibet führt burch ihre Hauptstadt Srinagara (beilige Stadt); ibre eignen Erzeugniffe erftrecken fich meift nur auf gewebte Stoffe (Casimir), hauptfachlich auf Schals (Shala) aus ben! Brufthaaren wilder tibetanischer Biegen.

Sudwestlich von diesem Thale zieht sich bie Proving Kasbulistan berab, woselbst sich im Mittelalter bas blubende

Mbasnin, als Residenz bes mächtigen, vom Tigris bis an ben Banges ausgebehnten, Ghasnevidenreiches erhob, berühmt als Aufenthalt bes Ferdusi und anderer persischen Dichter, beren Grabmaler noch erhalten find zugleich mit bem Maufoleum des Mahmud, welches bie Spolien Indischer Tempel schmucken. Die Stadt ift burch baufige Berftorungen in Berfall gerathen und lange burch Kabul verdunkelt, das eigentliche Emporium für ben Indischen Sandel. Die Sauptbewohner bes Landes find bie Ufghanen, jum tatarifchen Gefchlechte gehorig, mit einer freiern, aristofratischen Verfassung wie die Alten fie ben Mebern ben= legen; weshalb, und weil fie aus bem Coran, ber die bibli= schen Personen über gang Usien verbreitet hat, ben Saul als Stammvater fich ausersehen, viele Spothefen über biefes Both aufgeworfen find: baß fie medischen, ja fogar hebraifchen Stam= mes fenen. Weiter hinauf, auf dem ausgedehnten Tafellande hausen von jeher mongholische Hirtenvolker, die sich von den westlichen Uffaten und ben zunächst anwohnenden Tatarenftam= men burch Farbe, Bilbung, Sprache, Geistesanlagen und Sit= ten auffallend unterscheiden: in mehr als einer Sinficht werden daher diese Terraffenlander beachtenswerth; einmal, weil Kabul ber Schluffel zu Indien ift, zu welchem von biefer Seite fein anderer Eingang offen steht, so baf schon von Alexanders Beit an die Eroberer nach dem Befige biefes Bebietes trachte= ten, um Indien beherrschen ober boch des Handels sich versi= chern zu konnen; bann aber auch, weil sich bie Sagen Inbiens und Perfiens auf biefer Scheidelinie verlieren und bie Untersuchungen über ben Urfit des Menschengeschlechts so oft an diefe Sochebne fich geknupft haben. Dag fich bier die Religion Zoroafters vom Brahmanenthume geschieben, ift mehr als Hypothefe; noch jest leben am Sindufuh alte Stamme Indischen Geschlechtes mit eignen Gebrauchen und Feuerver= ehrung, befonders wenn diefes Clement aus ben Naphtaquellen hervorstrahlt, welche Stellen noch dem Inder heilige Walfahrts: orter gewähren, wie Baku am Raukasus, wo Reineggs viele Indische Devoten antraf. Allenthalben fanden die Reisenden Denkmaler Indischen Ursprungs, besonders in Bamian, nach welchen Elphinstone auf den frühern Bubdhismus ber Afghanen schließt; über fünf Millionen Inder wohnen in den Städten dießseit des Indus und reden eine entartete Mundart des Sanskrit, welche der der persischen Religionsurkunden gleichskommt; mit einigem Nechte konnten daher die Griechen von Indern im Westen des Grenzstromes reden.

Steigt nun ber Wanderer von ben Sochebenen Kabuliftans hinab, überschreitet ben Indus mit feinen Rebenftromen und burchbringt eine bedeutende Candwuffe, fo verandert fich mit Einemmale bie Scene und er befindet fich in einem Lande, welches mit ben bieffeitigen Provinzen bes Alufies im arellsten Gegenfage ficht. Sier fanden fich bei aller Schon= heit des Bodens und ber reichen Natur unangebaute Lander, bort bei fast tropischer Sige gebahnte Beerstragen mit Alleen und Bruden zwischen Reis- und Getraidefeldern, burch Ranale und gemauerte Wafferteiche gewässert, eine andere Begetation ferner von Palmen und Mangobaumen mit den schönften Schlingpflanzen umrankt und in ewigem Grun; bieffeit res Indus herumschwarmenbe Stamme mit patriarchalisch einfaden Sitten, aber wild und fuhn auf eine ritterliche Weise die Ehre ihres Geschlechts verfechtend, bort die geregeltste Berfaffung in ihren feinften Muangen, burch gefchriebene Befebe beftimmt und von einem Priefterftande in Kraft gehalten, babei eine hervorstechende, fast kindliche Sanftheit mit einem unkriegerischen Geifte verschwiftert; bieffeit bes Indus eine unendliche Mannigfaltigkeit in religibsen Bebrauchen und Meinungen, bort trot allen Bedruckungen ein beständiges Reft= halten an Religion und Sitte, die obwohl unter Aberglauben verloren und zur schrecklichsten Tiefe gefunten, bennoch in ihren Kundamenten noch eben fo unerschütterlich ift als ba= mals, wo die Griechen uns das Bolf in die Geschichte ein= führen.

§. 2. Die alten Schriften ber Indischen Nation nennen ihr Land, so weit der Brahmaismus reicht, Iambudvipa, muthmaßlich nach einer Pflanze (Eugenia Iambu), oder auch Bha-

ratakhanda, unter welchem Namen, Ferachkanb, es in ber Bendavesta bis jum Care (sara Baffer) oder bem Inbischen Dreane reicht; fie theilen es in bas Mordliche (udichyadesa), Mittlere (madhyadesa) und Subliche Land (Dakshinadest.) und betrachten ben nordlichen und mittleren Theil, mit ber Niederung zwischen den Nebenftromen bes Indus und Bange 3, vom Himalana bis an die fühlichen Berggruppen bes Bindhye, als den eigentlichen Kern und als Stammland ihrer Borfahren; was über diesen Grenzen hinauslag, war unrein, und felb ft nachbem bas Epos burch ben Zug bes Helben Ramas ben Blick nach Guben erweitert, werden noch im Often bes Detfin am Bengalischen Bufen bie Mlechas als barbarische Stammae wohnend gedacht, fo wie zwischen den Fruffen des Indus, une := achtet bas Brahmanenthum lange baselbst haftete ?). Der Name Indien, den unter ben Griechen zuerft Mefchylus gebraucht 8), konnte nur durch Bermittelung der Perfer gur weftlichen Welt gelangen; er ruhrt vom Fluße Indus ber, im Sansfr. Sindhu, d. i. Fluß, beffen Sibilans nach ben bor= tigen Dialeccen in eine Spirans (Hindu) übergeht, wel the von den jonischen Griechen vernachläßigt wurde 9). Il ach den Zeiten des Herodot wurde ber Name Indien auf alle Lander der sudwestlichen Welt übertragen, auf Dfipersien und Subarabien, auf Aethiopien, Aegypten und Libyen, furz auf alle dunklen Bolker, welche zu Homers Zeit als Aethiapen den gangen Lichtrand des Cudens bewohnen; Birgil und i'ln= bere gebrauchen Indien geradezu für Morgenlander 10), am

<sup>7)</sup> Manu 2, 17 seq. Sundas 2, 8. Lassen de Pentapot. Ind. p. 58.

<sup>8)</sup> Aeschyl. Supplic, 282.

<sup>9)</sup> Arrian Ind. 3. Stephanus Byz. Irdds norauds, ag & Irdl. Sol. Lassen Peutap. p. 5. seq. Kalibasa gebraucht schon das abad citete Haindava und Hindu sethst sinder sid auf Inschriften: Asiat Res. III. p. 48. Man hat den Namen durch schwarz erklärt (Wahl Borzberg. E. 364, und Wallace Denkin. E. 79.) weil pers. Dichter sür die schwarzen Locken eines Mäbchens Indische gebrauchen.

Virg. Aen. 8, 705. Georg. 2, 116. 172 S. Fabric, Cod. Apocr. N. T. p. 619. Beausobre hist. du Manichaeisme I, p. 21. 40. 404. H. p. 123.

La uffasten aber fieht es fur Subarabien und Anthiopien angew andt 11), das heilige Merve erscheint in demselben Nimbus wie ber Gottersit Mern, mehrere aethiopische Stabte finden fich mit benfelben Mamen im alten Indien 12): alles auffallende Ericheinungen, Die erft im Berfolge, besonders bei tem Seehandel ber Inder einige Bedeutung erhalten und nach welchen wir vielleicht muthmagen burfen, bag schon Somer in seinen offlichen Aethiopen.

Methiopen bie greifach getheilt find, bie außerften Menichen, Gegen ben Untergang ber Senne und gegen ben Aufaang. 13)

ein ige Kunde von Indien verrathe. Gie waren nicht fo schwarzlic) als bie westlichen, ihr Konig Memnon heißt geradezu ber Shonfte der Keinde, und bei Berodot erscheinen abermals die bft lichen Aethioper unter ben Indern, mit benen fie fast !: gli iche Waffen tragen, im Beere bes Werres 14); ja fie fteben !: für: würkliche Inder in den nachmaligen Romanen von Aleranber bem Großen, so daß man wohl nicht an die Kolcher i un'd ahnliche Wolker benken barf. Als eine genauere Kunde in In diens den Namen in feine mahren Grenzen guruckfuhrte, I unt erschieben die Alten ein India intra und citra Gangem, if wel des indessen darum ungenau war, weil Vorderindien auch la Lar der jenseit des Ganges umfaßt, sobann auch, weil die gange if bfith de Salbinfel gar nicht zu Indien gehort, fondern größten= } thei is von Indochinesen mongholischer Abkunft bewohnt ist; Ptielemaus aber behnte Indien nach Often bin über Gebuhr aut, und bieg ward die Veranlassung, bie unentbecten Westtan ber Weftindien zu nennen, da Columbus und Cabral fie auf einer westlichen Fahrt nach dem wahren Indien antrafen unt für einen zusammenhangenden Theil beffelben hielten.

14

Ь

<sup>11)</sup> Diodor. 3, 31. Lucan. Phars. 9, 517: Quamvis Aethiopum populis Arabumque beatis Gentibus atque Indis unus sit Iupiter Amon.

Memoires de l'Acad. V. p. 330. 12)

<sup>13)</sup> Donff. 1, 23. Bog im Gött. Magaz. I. S. 308.

<sup>1.)</sup> Berobot. 7, 70. Bog ju Birgile Banbe. II. 122 seg.

In feiner weitlauftigen Bedeutung versteht man jest unter Sinbostan, wie es erst feit den Mohammedanern heißt, ben Inbegriff von Landern, welche gegen Mordwest vom Paropa= nifus der Alten, gegen W. bis G. bin vom Indus, im G. vom Weltmeere, bitlich vom Brahmaputra und nordlich vom Himalana begrangt werben; bas gange Land begreift alfo von M. nach 3. 28 bis 30 Grad, fiber 60000 Quabrat-Meilen Alachenraum mit einer Bevolkerung von etwa 111 Millionen und, alle Inseln, Kasmir und andere Grenzlander bazu genommen, soweit Brahmanenthum und Indische Denkmaler angetroffen werben, hatte bemnach bie Nation einen Raum inne, ber an Große gang Europa gleichkommt, wenn man Rufland bavon Geschützt ift biefes Terrain von allen Seiten, und nur nordwestlich laffen einige Paffe ben Durchgang fren gum mittelasiatischen Sochlande, wodurch bas Bolk nicht allein felbst will herabgestiegen senn, sondern woher auch alle Er= oberer brangen mit Ausnahme bes Giengisthan, ber sich aus Nordosten in bas Land herabsturzte, wo bie Bergreihe bes Himalaya fich allmalig gegen Groftibet und China hin abflacht. Dort aber bilben Brahmaputra und neue Gebirgsarme eine natürliche Grenzscheibe zwischen bem Indischen und Chinesischen Stamme, und Indien wird auf diese Urt zu einer formlichen Insel, insofern die Quellen des Indus und Ganges durch keinen weiten Zwischenraum getrennt sind. Den nordlichen Kern bes Landes, ja ohne Widerrede ber ganzen Erde, bilbet ber machtige Himalayas b. i. Schneegebirge (aus hima und alaya Wohnung), beffen hochster Ruden bei ben Grieden feit Alexander Smaus ober schneeig hieß, wie Plinius richtig erklart 15), benn alle diese Namen halt auch Strabo fur Indisch und sie finden im Cansfrit ihre Bedeutung; in der Gegend der Gangesquellen hieß er Emodus, Goldberg, hemadri, wahrend bie gange Kette ben Ramen Raufafus führte, welches nach bem Sanskrit glanzendes Felsge=

<sup>15)</sup> Plin. 6, 17. Strabo p. 474. — Bon hima Schnee und bem Schneegebirge leitet fich hema Golb und haimas goldglans dend, welche Bebeutung noch in Haemus zu liegen scheint.

birge, Gravakasas bebeutet 16). Der hochste Gipfel biefer ungeheuren Berakette wird von den Indern als strablendes Centrum ber Erbe, Meru bas Strablende, beffen gleichzeitig mit Alexander, zuerst Teophrast erwähnt 17), angese= ben; von biesem östlich ist der Abfall ploblicher als gegen Westen, wohin das Gebirge im Zickzack sich wendet, von Kasmir an etwas sudwestlich läuft, bis zu ben hohen Schneespipen bes Hindufuh (Perf. Indisches Gebirge) nordlich von Kabul; ann nimmt die Hohe ab, aber immer bildet noch die Kette 18 Paropanisus 18) eine beträchtliche Wand im Norden von Perfien. Die gange Bergreihe ift bereits 40 geogr. Meilen weit wie ein dunkler Streifen am Horizonte sichtbar, wahrend ber bochfte Berg ber Unden nur 25 M. fern gesehen wird; nach und nach aber tritt das Riesengebirge mehr hervor und macht, wie Elphinstone versichert, burch seine Backen und Solungen, verbunden mit einer Weichheit wegen der Ferne und einem goidnen Glanze vom Schnee, woran sich die Sonnenstrahlen brechen 19), aus den Drangen = und Palmenwaldern der Tha= Ier, einen wunderbaren, aber sehr angenehmen Eindruck. Einige Swigen, die man in einer Entfernung von 25 M. aufnahm, waren über 20000 Fuß hoch, mehr als zwanzig Auppen find bover als ber Chimboraco, und ber Dhavalagiri b. h. Montblanc wurde nach den mäßigsten Messungen 26,862 F. über der Mache bes Meeres gefunden 20). Gang Indien bildet von

<sup>16)</sup> Arrian Ind. 2. Plin. 6, 17 hat wohl bie richtige Schreibart Gran-kasus. Kas heißt ich einen, woher auch Kasmira bas Glangenbe.

<sup>17)</sup> Theoph. Hist. pl. 4, 4. Philostr. vit. Apoll. 3, 3 versteht ihn unter bem Nabel Indiene, τὰ μέσατης 'Ινδικής — διαγαλός.

<sup>18)</sup> Ich halte biese Schreibart bes Ptelemans, Guffatbius und vieler Handschriften [S. Wesseling ad Diodor. VII. p. 645] für b.e richtigere; ber Name bebeutet: oberhalb Risa, para-upa-nisa.

<sup>19)</sup> Gerade dieß giebt bem Gebirge die meiste Verebrung als Göttersis und auf diesen Glanz spielen die alten Schriften öster an, z. B. Rämar. II. 6tt, 7. Die Vorstellungen bes Rosmas sind bekannt und ber persische Götterberg im Norden schon im Jesaias von Gesenius nachgewiesen.

<sup>20)</sup> Colebroofe in Asiat. Res. XIV. p. 266 u. und Bitter im Bertiner Ralender 1839, beffen genauen Angaben ich überall folge.

Diefer Bergwand eigentlich nur ein Terraffenland, indem fleinere Wande mit dem Sauptgebirge parallel laufen, wie die= jenigen, welche bie Lander Rapal, Grinagare und Butan am Auße des Himalana umschließen, indeß größere Strablen nach Suden auslaufen, wie ber bftliche, welcher ber jenfeitigen Salb= insel bis nach Malatta bin Confistenz giebt. Im Westen jeboch beginnt der Erdrücken erft mit dem Ausfluße des Indus parallel, als Vindhya, bei Ptolemans Odirdior Egos, von D. nach B. ftreichent, um die Strome Nerbuda und Tapti in ihrem Laufe zu geleiten; von hier aus beginnen bie westlichen Shattgebirge, wegen ihrer zerriffenen Gestalt und Enquasse (ghatta) fo benannt, und bilden das Hochpkateau der füdli= chen Salbinfel, indem fie an 200 b. Meilen lang bis zur bochften Ruppe Ceilans, von den Mohamedanern Die Abam genannt, fortlaufen, nur mit einem Ginschnitte am Cap Kumari un einem abnlichen bei Coimbatore, ber bei erhöhtem Meeres: stande eine gleiche Insel wie Ceilan bilden wurde. Alle biefe Gebirge, besonders die nordlichen, find ben weitem nicht fo nackt und durre wie die des übrigen Usiens, sondern sie bilden bie trefflichften Alben, tragen noch bis zur Schneelinie hinan Stauden, Blumen und Futterfrauter 21) und gießen nach allen Seiten Strome herunter. Der Kern berfelben ift Ur= granit, und fowohl aus ihrer Richtung, ihrer ungerriffenen Ge= stalt und ihrer Geologie hat man auf eine geringe Unlage zu vulkanischen Erschütterungen geschlossen; man vermuthet zwar in den Bertiefungen und Seen des Himalana vulkanische Kra= ter, und Sumatra und Java haben vielleicht mehr als einmal ihre Gestalt verandert; im eigentlichen Centralindien aber muffen Erd= beben und Naturrevolutionen, falls fie stattsanden, bereits Sabrhunderte aufgehort haben ihre Wirkungen zu außern.

§. 3. Beträchtliche Sandwussten finden sich in Indien nicht, ausgenommen am Osiuser des Indus und einige Strecken im Innern des Dekkan, weil im Ganzen das Terrain zu

<sup>21)</sup> v. Schlegel Inbifche Bibl. I. S. 388.

sehr von Fluffen burchschnitten ift, benn kein Land ift wohl an Waffer fo reich und burch ein größeres Etrominftem fur Sandel und Schifffahrt gelegener als Indien, feines gum auswartigen Verkehre geschickter durch seine weit ausgedehnten Ruften und zahlreichen Buchten, von benen ber große Bengalische Bufen bende Salbinfeln wie Urme ausftrecht, um bie Schiffe aller Nationen aufzunehmen und mit feiner Kuftenstromung von Di. nach Gub wieder zu entsenden. Die Pulsader von gang Dberindien ift die heilige Ganga, als Gottin fo benannt von ihrem Gange auf Die Erde 22), nachdem fie ben Gotterberg Meru verlaffen. Die eigentlichen Quellen bes Stroms find bis jest nicht gefunden, und die Entbedungsreisen von Sodafon und Moorcroft haben nur vergewissern konnen, mas ichon die Romer vermutheten 23), daß diefer Fluß, wie alle Simalava= ftrome, ploblich unter einer Eistecke hervorbreche, oberhalb bes Dorfes Gangotri. Diese Decke besteht aus einer Menge von Lagen, die fich jahrlich vermehren, und ift oberhalb bes Bogens, ben ber Fluß zum Durchbruche gebraucht, an 300 Fuß boch; ber fast perpendikulare Abfall, die Menge Eiszapfen und bie Brechung ber Sonnenftrahlen follen einen unbeschreiblich wunbervollen Unblick gewähren, und der Inder, der alles personificirt, benennt ben Drt, aus einer Urfache, die spaterhin flar werden wird, Ruhmaul Gaumukha, fo wie die Eiszapfen bas Saar bes Siva. Es find hauptsächlich brei Sauptquellen, welche ben Ganges bilben 24); ber westliche, Bhagirathi ganga, wird als die erste betrachtet, jedoch ist ber Jahnevi breiter; der öftliche Urm, Alakananda ganga, von ber mythifchen Stadt bes Kuwera fo benannt, tritt oberhalb ber Stadt Srinagara hervor: sie vereinen sich bei einem heiligen Tempel Devaprayaga und beginnen nun, nachdem Bhimas ihnen ben Lauf

<sup>22)</sup> Ramay. 1. 35, 53. Gangeti gamanadbhumes, vergl. vs. 55. Schlegel Ind. Bibl. 1. S. 96.

<sup>23)</sup> Asiat. Res. XIV. p. 375. Plin. 6, 18 eum magno fragore ipsis statim fontibus erumpere. Lucan Phars. 2, 496 tumido gurgite Ganges.

<sup>24)</sup> Râmây. 1, 30. 34. tripatagà Gangà.

angewiesen 25), in vielfachen Schlangenwindungen ihren Lauf durch die Ebne als Ganges. Bis Allahabab finden fich Lie und da geringe Wafferfalle 26) und die Kallhobe etwa 9 30ft auf die engl. Meile; im Ganzen aber ift ber Abfall des Stromes febr gering 27) und besonders Bengalen bilbet eine vollige Flache, fo daß felbst ber Fluß Kosa, ber fruher bei Rajamal in ben Ganges fiel, fein Bette verlaffen und nordlicher einfallen fonnte. Die Folge bavon war, daß fich Bengalen eher feben mußte als Aegypten beim reißendern Nil, denn daß auch die Gangeslander einst einen Meerbusen gebildet, der vielleicht noch in der Sage bei Manu, den Often von Arvavarta be= grenzt, barf mit ziemlicher Sicherheit aus ben Nachgrabungen geschloffen werden, und bereits die Griechen vermuthen es, baff der Fluß Land ansetze 28); mit 95 Fuß Tiefe kam man auf bas alte Strombette und beffen Fluffand mit Knochen von Menschen und Bierfüßern; mit 105 Fuß traf man volligen Meeresgrund aber ohne Secconchylien, jedoch fanden fich benm Brunnengraben felbst in biefer Tiefe noch Menschengebeine. Berfolgen wir ben Ganges weiter, so wird er nach und nach burch eilf andere Strome, außer ben ungahligen fleinen, ver= ftarft; bei ber Stadt Allahabad hat er ichon bie Breite von 4200 Fuß und wird jest noch mehr vergrößert durch den west= warts einfallenden, unweit den Quellen des Ganges entfprin= genden, Yamuna, bei ben Ulten Aiausva ober Jomanes. Oft meilenbreit schlangelt sich nun der Ganges in vielen Krum= mungen, die mitunter die schonften Infelgruppen bilben, bem

<sup>25)</sup> Bei Bhimaghora werben seines Rosses Fufitritte gezeigt. As. Res. XI. p. 458, welches ich nur anführe, weit bie Aegypter besgleichen vom Rit fabelten.

<sup>26)</sup> Im Sansfr. Katadvîpa Megenfluß genannt, woraus sich das latein. fremde Wort Catadupa erklärt. Arrian Ind. 4 nennt eine Indische Stadt Katadupa, welche Mannert V. S. 93. für Haridvari hält.

<sup>27)</sup> Curtius 8, 9. flumina leni modicoque lapsu segnes aquas ducant; nur bei ber ueberssuthung gitt ber μελανδίνης Γάγγης bes Dionys. Perieg. 577.

<sup>28)</sup> Arrian Exped. Alex. 5, 6. Eustath. 3tt Dionys, Perieg. p. 137. Huds. vergf. Asiat. Research. VIII. p. 292 seq.

Deerbufen gu, nimmt noch furz vor feinem Ausfluffe ben nischtigen, an 320 d. Meilen langen Brahmaputra auf und fann nun nicht mehr bie Waffermaffe in einem Bette gufam: menfassen, sondern formt, 32 M. vom Meere, ein Delta und nifindet in vielen Stromen aus 22), nachdem er einen Weg von 270 bis 300 Meilen burchwandert hat. Diefer majestätische Estrom, gegen welchen bie größten Fluffe Europas nur Bache find, hat noch bas Eigne, bag er zur Beit ber Paffatwinde 319 Jug hech über ben gewöhnlichen Wafferstand fleigt, mabrend er vom Marz bis Juny so seicht war, daß Schiffe ihn Kaum befahren konnten 30), und sowohl durch dreimonatlichen Regen als burch gefchmolzenen Schnee, wie es bie Schriften ber Inder, ungleich ben Aegyptern, sehr wohl wissen 31), bermagen reigend wird, daß Sahrhundert alte Baume fortge= riffen, gange Felder und Pflanzungen zerftort werben. Unwohner sind an diese Ueberschwemmungen gewöhnt und ziehen, wenn sie zu hoch werden, mit ihren Sutten auf Unhoben, die bann aus der meilenbreiten Wafferflache wie Infeln hervorragen und, wie es bereits Rearchus anmerkt 32) baf= felbe Schauspiel wie in Aegypten gewähren, wie denn überhaupt die ganz ahnlichen Eigenthumlichkeiten bes Ganges und Mil mit ihren Crocodilen und Alligatoren, mit ihrem Schilf und Lotus von den Ulten häufig bemerkt werden. Gben burch Diese Ueberfluthungen erhalt Bengalen wie Meanpten seine un= pige Fruchtbarkeit, ba ber Ganges ebenfalls einen schwarzen

<sup>29)</sup> Pomp. Mela 3, 7 giebt sieben Münbungen an, wie Diodor 1, 33 vem Nil, beibes nach einer allegorischen Mystit; ber Ganges beißt baher im Sanstr. saptamukhî, siebenmundig, woraus aber im Bersclage satamukhî, hundertmundig, sich abschliff.

<sup>30)</sup> Zavernier Reise II. G. 30.

<sup>31)</sup> Ramay. II. 64, 55 suryagnisantapto himavan prasrute himam, von Sonnenbige erwarmt gießt ber himavan Schneewasser herab. Bergl. As. Res. VII. p. 2.

<sup>32)</sup> Strabo p. 1013. 1014. 1020. Bergl. Arrian Ind. 6. Peripl. maris Eryth. p. 177. Blanc. Philostr. vit. Apoll. 2, 9 ποταμίσις Ίπποις ἐντυχεῖν φασι καὶ πολλοῖς δὲ κυοκοδείλοις, ὧοπερ οἱ τὸν Νεῖλον πλέοντες. Bergl. 6, 1:

Schlamm zurücklässt, ber bem Boben als Dunger bient; bie Inder betrachten bas Uebertreten der Ganga als ihre Geburt, und ihre Ufer, so weit sich dasselbe erstreckt, als heiligen Boben.

Der zweite Sauptstrom Indiens und, wie die Griechen glaubten, bes gangen Uffiens 33), ift ber Inbus, Sindhus Fluß, baber noch bei einigen Alten Sindus und Zirdog 34), ben man bis in Kleintibet verfolgt, aber nach einer Lange von 340 Meilen noch feine Quellen nicht entbeckt hat. Er nimmt wahrend feines Laufes fieben große und mehr als 400 fleinere Aluge auf, von benen viele noch ber Seine gleichkommen; bie größten Urme, welche bas fogenannte Pengab, ober Land ber funf Strome, einschließen, find von 2B. nach Often: Vitasta (pfeilgeschwind), woher die Griechen Sybafpes formten; fobann Chandrabhaga (Mondesgabe), bei ben Alten Afefines, nach Grunden, welche weiter unten fich ergeben; barauf Airavati ober ber Sydravtes; ferner Vipasa (fessellos), ber Syphafis, und endlich ber von ben Griechen erft fpat genannte Satadrus (aus hundert Quellen fliegend), weil Allerander nicht mehr bas bin gelangte, und ber bereits die Lange der Elbe und die Breite ber Themse hat 35). Auch der Indus schwillt gegen das Ende bes Sommerfolftitiums von den Regenguffen, welche oberhalb Multan hinauf fallen, beträchtlich an; auch er bilbet, wie ber Ganges, mehrere schone Infeln und am Husfluffe ein großes Delta, im Sansfrit Patala bie Nieberung genannt 36).

In der südlichen Halbinfel laufen die Ghattgebirge der westlichen Malabarkufte naber als der öftlichen, baber bilben bie Vorsprunge der Kette im Westen ungahlige Schluchten und

<sup>33)</sup> Strabo p. 1027. Baehr ad Ktes. Ind. 1.

<sup>34)</sup> Plin. 6, 20. Periplus mar. Eryth. p. 163. Râmây 1, 1, 19. Nalus 19, 13.

<sup>35)</sup> Arrian exped. 6, 14 u. a. fennen nur vier Nebenströme, erst Ptolemäus ben Namen bes fünften Zadadrus. G. Vincent Periplus Nearchi p. 87 franz. Uebers. von Billecoq. — Lassen Pentapot. p. 4.

<sup>36)</sup> Arrian Ind. 2. Plin. 6, 20. Dionys. Perieg. vs. 1092, Δισσά δέ οἱ ζόματ ἐξὶ, μέσην δ'ἐπιδέδρομε νῆσον, Νῆσον, τὴν καλέκσιν ἐπιχθόνιοι Παταλήνην.

fcone Seehafen, indeg bie Fluge nach ber Coromanbelfufte ent fendet werben; ba jedoch auch hier eine Sochebene am Seeufer streckenweise hinstreicht, so bleiben im Innern einige Sandflachen, und bie Flüße bes Hochplateaus, welche wild und ro: mantisch mit ben schönften Cataracten sich Bahn brechen, fonnen fich nicht in betrachtlicher Lange ausdehnen. Die größten find hier der Godaveri und Krishna; im Westen der am Vindhya entspringende Merbuda b. i. Narmada, die Liebliche, bei Ptolemaus Namadus, welcher in ben Bufen von Camban fid) ergießt.

6. 4. Bieht man nun von ber Munbung biefes lettern Stromes, bes Merbuba, bis ju ber bes Ganges eine gerabe Linie, so gerfallt Sindostan in zwei große Salften: in bas ei= gentliche Stammland, Indien, von 33,390, und die fubliche Halbinfel von etwa 30,000 Quadrat-Meilen. Beibe weisen manche Verschiedenheiten auf, und besonders zieht die Thalflache bes eigentlichen Centrums durch ihre Localitat bie Aufmerkfamkeit auf sich, weil sie so gang geeignet ift, machtige Reiche ju bilben und zu einer Einheit kommen zu laffen, wahrend ber zerriffene Erbrucken bes Dekkan zu feinem allgemeinen Intereffe vereinte, und baber hier gegenwartig noch eine Menge nicht brahmanischer Stamme in ihrer alten Eigenthumlichkeit nebeneinander fortbesteht. Die ursprungliche Eintheilung beider Landergebiete aus ben Driginalschriften ift zur Zeit noch unficher, und da es nicht in dem Plane ber folgenden archäolo: gischen Untersuchungen liegt, die jetigen Berhaltnisse allent: halben zu berucksichtigen, jo kann es hier genugen, biejenigen Provinzen in aller Kurze namhaft zu machen, welche spaterhin jur Bestimmung und Abgrenzung irgend eines alterthumlichen Momentes wichtig werben. Huf bem subwestlichen Borsprunge ber nordlichen gander tritt uns zuerst die außerst fruchtbare Landschaft Guzerate, im Cansfr. Gurjararashtra, entgegen, aus beren Safenftabt Barngaga, Bhrigugacha, von bem Beisen Bhrigu so genannt 37), heutzutage Broach, am Ner-

ı

١

.

..

<sup>37)</sup> Vincent Voy. de Nearch. p 169. und Unbere halten ben Ra-

buba, im Alterthume ber lebhafteste Sandel mit ber westlichen Welt betrieben wurde. Im Mittelalter fand biefer fatt mit der Residenz Uhmedabad, deren prachtvolle Trum= mer eine meilenweite Flache bedecken, und seitdem hat fich der Berkehr mit Europa nach Surate gezogen, eine Meile land= einwarts am Taptifluffe gelegen. Ptolemaus macht bier bas Gebiet Larife namhaft und fuhrt bereits Surate, im Sanstr. Surashtra, fcbones Reich, unter bem Namen Srouson, ber Periplus, als Synraftrena auf; bie alte Dynaftie Lar aber ift neuerdings aus Inschriften und Mungen nachgewiesen wor: ben 35). Nordwarts von Guzerate, über ben Meerbufen von Rutsh und die Proving gleiches Namens hinaus, streicht eine burre Sandwufte am bftlichen Ufer bes Indus hin bis jum Penjab, ober bem Lande ber funf Strome, im Sansfr. mit allgemeinem Namen Nagakhanda, Schlangenlander, benannt und erft burch Abulfadhl nothourftig zur Kenntniß gekommen. Sier ift die Scene und das Biel des macedonischen Feldzuges, und durften wir den Nachrichten der Griechen unbedingt trauen, fo war dazumal der obere Theil des Indusgebietes ausnehmend im Boblstande: hierarchische Brahmanenstaaten wechselten mit Monarchien und Republiken (Arattas), Urrian spricht von 2000, eine andere Nachricht gar von 5000 Stadten in demjenigen Diffrictabes Penjab, über welchen Porus befehligte 39), und wenn diese Ungaben auch den Raumverhaltnissen nach über: trieben scheinen, ober vielleicht einer Schmeichelen gegen Allerander ihren Ursprung verdanken, so bezeugen sie boch wol die fruhe Unbauung diefer Gegenden, beren reiche Bevolkerung noch bie Reisenden des Mittelalters hervorheben. In neuern Zeiten waren diese Lander vielleicht am glucklichsten, fo lange die Groß: moghuls ihre Residenz in Lahore hatten, bann aber wurden

men dieser Stadt sowohl als Guzurate selbst fälschlich aus bem Urab. Gesira, Insel, verstümmelt

<sup>38)</sup> Tod in ben Transactions of the Royal As. Soc. I. p. 208.

<sup>39)</sup> Arrian Exped. Alex. 6, 2. Strabo p. 472. Cominus benn Plinius 6, 17 nennt neun Befferschaften. S. besonders die treffstiche Abhandt. von Lassen de Pentapotamia Indica, Bonn. 1827.

fie burch Kritge an zwei Jahrhunderte hindurch bermuftet, und gebrauchen, fo milde die Sifbs regieren mogen, noch lange Beit, um fich wieder zu beben. Zwischen Namuna ferner und bem Ganges liegt bie Landschaft Antarvedi, im Persischen Duab, b. h. Mesopotamien, eine ber uppigsten Provinzen Indiens, welche eigentlich ichen zu Bengalen gerechnet werden fann. Berfuche ber Britten, bis an bie Quellen bes Banges gu bringen, haben ben nordlichen Theil tiefes Landes etwas bes fannter gemacht, und Sobgion fand bier in bem Uriise ber Brahmanen gange Priefterftatte, fo wie eine Menge von Tems peln welche jahrlich von ungabligen Pilgern besucht werden; unter andern an einem Gebirgspaffe, burch ben die Inder einst wollen in die Ebene gebrungen fenn, bas unansehnliche, aber burch alte Tempel und glangende Meffen beruhmte Haridvara, ober Bishnuthor, auch Gangadvara genannt, weil hier erft ber Ganges in die Ebene tritt. Gin Theil biefer Landschaft führt in Indischen Schriften ben Namen Panchala mit ber Sauptstadt Saftinapura am Ganges, welche, wie Indraprafita in der Nahe bes jegigen Delbi, eine große Rolle in ben epischen Gedichten spielt. Delhi felbit, am Damuna, wurde erft 1631 burch Chahijeban gegrundet 40), und hob fich durch ben Sandel Bengalens nach Rasmir und als Gis ber mongholischen Regenten schnell zu einer glanzen= ben Bobe. Die Stadt gablte im 17. Jahrhunderte an zwen Millionen Einwohner, gegenwartig etwa noch 200,000, ob: wohl ber größte Theil ber Marmorhallen und Pallafte, befonbers burch bie Berftorungen bes Rabir, in Trummer gelegt worben. Agra ferner, einst bie Residenz bes Atber, aus beffen Beit die herrlichsten Gebaude und ein wohlerhaltenes Fort herrühren, liegt ebenfalls an dem reigenden Strome Damuna. Huch hier hat bie Berftorung gewuthet: bie schönften, bren bis feche Stock boben Saufer find meift verfallen; von 80 prachtigen Caravanferas, von 800 öffentlichen Babern, welche noch Tavernier rubmt, fteben nur noch eis

<sup>40)</sup> Asiat. Res. IV. p. 418.

nige; ber taiferliche Pallaft, ber zu ben schonften Uffens acborte, ift fast zerftort, und bie 15 großen Marktplage find mit Trummer und Schutt angefüllt. Dberhalb Mara lebt noch in einem nunmehr unbedeutenden Orte bas alte Mathura, welche bie Griechen als Samptftadt berjenigen Ges gend aufführen, bie ebenfalls in ben Sansfritschriften von ben Surafenern bewohnt wird 41); eine andere Stadt biefes Stammes, Surapura am Yamuna, zwifchen Ugra und Utavah, wurde vom Mayor Tob burch alte Mungen ermitz telt; die Tradition fest fie mit bem Kriffna in Berbindung 12), und es wird fich weiter bin ergeben, daß fcon die Griechen ben Dienst biefer Gottheit am Damma vorherrschend fans ben. Um Ginfluffe bes Damung, endlich in ben Banges liegt auf einer romantischen Landspipe bas alte Prayaga, eiz gentlich allgemeiner Name fur bie Bereinigung zweier Strome, allein nach bem Ramanana ift es ungegrundet, daß erft Ufber hier eine Stadt gebaut 43), er verschönerte und ver= größerte vielmehr ben alten Balfahrtsort, ber feitbem ben Namen Allahabad (Allah's Wohnung) führt.

Dem Duck gegenüber, im Osten des Ganges, dehnt sich die Landschaft Dude, das eigentliche Centrum der altindischen Cultur, aus. Die alte, im Ramayana so berühmte, Stadt Ayodhya (die Unbesiegbare), woraus der Name des Gebiets verstümmelt ist, breitet ihre Kuinen am User des Goggra, alt Sarayu, in der Nahe des jetzigen Feizabad aus; sie war schon im Epos, ihres Alters wegen, in Ansehen und von jeher die Residenz der Isthuakulinie gewesen 41); sie wettzeiserte mit dem berühmten Kanakubja oder Kanoge, dessen glänzende, Ueberreske von zerstörten Götterbildern und Temz

<sup>41)</sup> Arrian Ind. 8. Μεθορα, nicht zu verwechseln mit bem Madhura (bie Liebliche) auf ber füblichen hatbinsel: Ptolem. 7, 1 Μο-δερά βασίλειον Πανδίονος.

<sup>42)</sup> Transactions p. 314.

<sup>43)</sup> Wilfon Theater ber hindus I. S. 309.

<sup>44)</sup> Ramay. II, 77, 5. vergt. Gobges malerifche Reife S. 125.

veln am westlichen Ufer bes Ganges noch gegenwartig eine Aladie, so groß wie London, beden und bie alte Pracht, die besonders der Mahabharata beschreibt, bezeugen konnen 45). Mahmud von Ghasnin gerftorte bie lettgenannte Stadt, bie an Große und ftarter Bauart ihres Gleichen fuchte, im Sahre 1018, aber fie icheint fich auf eine Zeitlang erholt zu haben ba sie noch im 12. Jahrhunderte, wie aus einer Inschrift er: hellt, ihren politischen Ginflug bis nach Behar herab aus: ubte, und ber Araber Eddriff fie als schon und reich beschreibt 46). Gegenwartig ift Laknow, aus Lakshmanavati abgekurgt, bie Residenz eines Raja, ber burch sein persisches Worterbuch, Siebenmeer, alle europäische Academien sich verpflichtet hat. Die Stadt ift groß, aber, wie alle bes neuern Sindoffans, schlecht gebaut, und ber Maler Hodges fand keine häflichere in gang Indien 47). Unterhalb bes Bufammenfluges von Mamuna und Ganges beginnt bas eigentliche Bengalen. vorzugsweise bas Reiche genannt, bei ten Intern Kumarathanda, ober auch Gaura, Land bes Buders, geheißen, wahrend bas eigentliche Bhanga alle Lander bieffeit bes Brahmaputra, ausgenommen Mongir begreift 48). Die Fruchtbarkeit biefer Gangeslander ift ausnehmend groß, man faufte unter Aurengzebe 580 Pfd. Reis für bren Rupien ober fechs Gulden, und Rennell ichatt bie jahrlichen Ginkunfte auf 32 Millionen Pfd. Sterl. Die fublichere Balfte bes Landes ist ungefund und von feuchter Site, baber bleiben die Bewohner ben aller gesegneten Fruchtbarkeit ihres Bobens hinter andern zuruck, aber in der gemäßigten Mitte ift bas eigent= liche Paradies Indiens und Hauptsitz ber Brahmanen, die bier Jahrhunderte lang einer ungeftorten Ruhe fich erfreuten; benn gegen Norden und Often hat Bengalen keine friegerischen

1

W. 10 W. 16.

<sup>45)</sup> Ballace Denkwürbigfeiten S. 313.

<sup>46)</sup> Dem Geschichte von hindest. I. S. 84. Ebbrift Clim. II, 8. Pransactions Memoir XI.

<sup>47)</sup> hobges a. a. D. G. 119.

<sup>48)</sup> Asiat: Res. III. p. 48.

Nachbarn und ift burd bie Natur eben fo fehr befestigt, wie im Weften, wo bie vielen Schluchten und Fluge naturliche Keftungen und Grenzscheiben gewähren. Daber hatte ben ber erften Bekanntschaft mit ben Gangestanbern bie Betriebfamfeit ber Bewohner bier ben bochften Gipfel erreicht, und an ben Ufern des Flußes hinauf lag bennahe Stadt an Stadt; aber feitdem hat auch die unaufhörliche Unterdruckung hier befonders thatig fich bewiesen, Die schonften Diffricte in Bufteneien zu verwandeln. Unter ben alten Stadten am Ganges ragt besonders Benares, im Sansfr. Varanasi, gewohnlicher aber in ben Driginalschriften Kasi, bie Glangenbe, woher wol die Kasidia bes Ptolemaus, genannt 12), hervor mit ihrer altesten Indischen Academie, an welcher noch 300 Brahmanen angestellt find, welche fruher jahrlich über 5000 Boglinge bilbeten. Die Stadt gahlt etwa 600,000 Gin= wohner, 8000 Saufer find allein im Befite ber Priefter, Europäer aber finden sich hier wenige 50).

Unterhalb Benares gelangt man nach Patna, auf Inschriften Srinagara 51), mit etwa 150,000 Einwohnern, der Hauptstadt der Provinz Behar, von den vielen Buddhastempeln (Vihara) so genannt und unter dem ältern Namen Magadha im Epos berühmt. Sie bildete den Kern des Reiches der Prasser oder der Ostländer, prachinas, von welchem die Classifer reden, und in der Nahe von Patna liegen noch die Kuinen des alten Palibothra. — Die jetzige Hauptstadt von Bengalen und Königin des ganzen Indiens ist Kalkutta oder Kalikotta, Wohnung der Kali, früher auch Devikotta genannt, an einem der Hauptarme der unzählizgen Gangesmündungen in einer ungesunden, aber zum Handel wohl gelegenen Gegend gegründet. Seit 1717, wo noch ein sumpsiges Dorf hier besindlich, erhob sie schnell sich zu ihrer Bröße von 600,000 Einwohnern, während die Nachbarstädte

<sup>49)</sup> Ramay, 1, 11, 48, u. öfter.

<sup>50)</sup> Ballace Denkwürbigkeiten G. 318.

<sup>51)</sup> Asiat. Res. I. p. 126.

in Verfall geriethen, benn noch 1665 beschreibt Schouten das nahgelegene Ugli als eine große und schone Stadt, und schon Ptolemaus kennt hier einen bedeutenden Ort Tilos grammum, die nunmehr alle durch Kalkutta verschwunden oder verdunkelt sind. Die Stadt hat, abgeschen von dem Theile, den nur hindus bewohnen, ein europäisch-orientalisches Unsehen; die Straßen sind gut gepflastert, die Häuser geräumig und geschmackvoll, besonders durch ihre Indische Bausart, die fast in allen Odrsern sich sindet, so daß Hallen und Schwibbogen die Gebäude umgeben, um der Lust freien Durchgang zu gewähren, wodurch sie, wie der Maler Hodges der merkt, das Unsehen griechischer Tempel erhalten.

Die fubliche Salbinfel vom Nerbuda bis jum Cap Rumari, etwa von der Große wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal, führt ichon in indischen Schriften ben allgemeinen Ramen Dakshina, Guben, ober Dakshinapatha, Cubland 52), wie es von ben Europäern querft ber Peris plus nennt und woraus Dekkan verstümmelt ift. Ungablige, mehr oder weniger rohe, von ber Sindurace ganglich verschies bene, Stamme bewohnen bie Balber, Schluchten und Berge dieser Sochebene als Jager und Sirtenvolker, ober herum: ziehend, nach Art ber Zigeuner: indessen hat sich allenthalben, wo nur die Civilifation haften wollte, an ben Ruften entlana und in ben schönen Thalern bes Godaveri und Krishna bas Brahmanenthum festgeset; bie geographischen Namen über bie gange Salbinfel find Sanskrit, gewöhnlich aus ber Mys thologie entnommen, und haufig werden in den unzuganglich= ften Wildnigen bie prachtvollften Denkmaler ber altindischen Religion aufgefunden, besonders gepflafterte Bafferbeden. Marmortempel und Gotterftatuen, fo wie Ueberrefte von Brus den, welche aus Granitbloden über bie Strome gefchlagen waren. Fur bie Schilberung bes Inbijden Alterthumes

<sup>52)</sup> Nalus 9, 20. Periplus mar. Erythr. p. 170. Blane Δαχιταβάδης, Δάχανος γὰρ παλεῖται ὁ νότος τῆ αὐτῶν γλί σση.

konnen und meift nur bie Seuften ber Salbinfel wichtig were ben, besonders die westliche, woselbst noch die Namen von mehreren Städten leben, welche ichon ben Alten als bebeutenbe Stavelplate von Sandelsproducten befannt maren, wie Mangalore, im Periplus Mayyaged; Kalyani (bie Schone), Kulluirn und andere mehr, die zum Theil von Arabern und Europäern umgeandert oder willfürlich gedeutet worden, etwa wie die Portugiesen sich ben Namen Bomban durch boun bahia (qute Bucht) erflarten. Die Beftfufte führt im Ill. gemeinen ben naturgemäßen Namen Bergland, Malayavara, woraus Malabar, ben ben Alten Mula, der indeffen gegen: wartig auf den fudlichern Theil beschrantt wird, vom Cap bis zum Reiche Maisore (Mahesvara, Land bes Siva), allwo eine Kunftmauer von 20 Meilen bis an bie Gee reicht: ein Berk ber Indischen Borgeit, um gegen Nomadenüberfalle ges ficbert zu fenn. Die gange Rufte ift mannigfaltig mit Berg= vorsprungen, Buchten und Flugen burchflochten, fo wie mit einer Reihe von volkreichen Stadten befett, ba bie herrlichen Erzeugniffe bes Landes, befonders Gewurze und Pfeffer, von jeber zum Berkehre einluden. Als bie wichtigfte Sandetsftadt trafen hier die Portugiesen Kalifut, mehrere Meilen im Ums fange, beren Reichthum und Schonheit fie mit lachenden Farben schildern 53), jedoch hatte bie Stadt fich bereits verjungen muffen, benn bas alte Ralifut ift ganglich vom Meere übers fluthet und zeigt nur noch bie Trummer seiner Tempel; bas Neuere wurde 1510 von Albuquerque in Afche gelegt und abermals von Tippo Sabeb 1790 gerftort; feit fich ber San= bel nach Goa gezogen, hat es sich nie mehr zu dem alten Flor erheben konnen. Dberhalb Maisore liegt noch die reizende Landschaft Golfonda, im Periplus Nelfnnda, d. i. Nilakhanda, blaues Land, burch feine Diamantgruben berühmt und noch im 17. Jahrhunderte mit Reben und trefflichen Unpflanjungen aller Urt gefegnet, welche feit ben verheerenden Kriegen bes Tippo vernichtet find. Die offliche Rufte ber Salbinfel

<sup>53)</sup> Barthema ben Ramusio viaggi Vol. I. p. 159 seq.

wird vom Godaveri in zwen Salften getheilt, von benen bie nordlichen großen Landergebiete Driffa, Gundwara und bie Cirfars mit ihren Canbfladen, Bufteneien und undurchdring. lichen Walbungen noch wenig bekannt find; am gesegnetsten ift hier Driffa, b.i. Udradesa, Bafferland, bas Bebiet an ben gablreichen Ausmundungen bes Mahanadi (großer Fluß), wofelbst fich bas beruhmte indifche Beiligthum, bem Sagan= natha ober Kriffna geweiht, befindet. Der Berfasser bes Periplus nennt hier ein Reich Angagern und mehrere Stabte, wie Supatna (schone Stadt) 54). Der fudlichere Theil, vom Godaveri bis an das Cap, welches, nach ber Mutter ber Pans buiben, Kumari heißt 55), bilbet erft bas eigentliche Coromandet, im Sansfr. Cholamandala, Reich bes Chola, eines alten Ronigs; hier lehnet sich bas fruchtbare Rarnatif (Karnataka ober Anga) an die innern Sochlander an, wird von fleinen Alugen vielfach durchschnitten, und war durch die gefährlichen Brandungen ber See, vereint mit ben Stromungen ber feichten Meerenge Manar (im Tamul. fanbiger Strom), welche bie Landung erschweren 56), lange gegen Fremdlinge geschüt; baber ift bie Rufte ausnehmend cultivirt; es reihen fich Stabte an Stabte, von benen einige in neuern Zeiten auf Roften ber altern fich vergrößerten. Dahin gehort bas jungere Mabras. mit 400,000 Einwohnern, erft 1639 in einer ungefunden Gegend gegrundet, wodurch bas alte Mandarajva ober Chinapatna, welches mit ben Chinesen einen ftarken Sanbel trieb 57), verdunkelt wurde; ferner bas jest verarmte Ponbicheri b. h. Pudukeri, Neustadt, als eine Colonie von Bis rapatnam, aber ichon im zweiten Sahrhunderte als Poduka

<sup>54)</sup> Periplus p. 175. Blanc. wo Σεπάτμα in Σεπάτνα zu anbern ift. Vergl. auch Saafner Reise auf ber Coromandelfufte unb Driffa, aus bem Holland, Weimar 1809. 2 Bbc.

<sup>55)</sup> Periplus p. 175. Κομαρ.

<sup>56)</sup> Plinius 6, 22.

<sup>57)</sup> Legentil Voyage I. p. 147. Asiat. Res. VIII. p. 345.

bekannt <sup>5 \*</sup>), und Tranquebar, erst von den Danen seit 1620 auß dem ursprünglichen Flecken zu einer Stadt vergrößert. Das alte Inderthum lebt hier, besonders in Tajore, in seiner Eigenthümlichkeit fort <sup>5 \*</sup>); es concentrirt sich längs dem Meerbusen von Manar nach Namapura oder Namnad hinauf zu der geheiligten Insel Namesvara, woselbst die Pilger des ganzen hindustan zusammenströmen, um sich durch Lustrationen in Meerwasser zu entsündigen, und nicht sowohl Ptolemäus und Plinius kennen diese Insel der Sonne, sondern damals schon waren diese Gegenden das Ziel der Walfahrten, weil vor Alters sich die Göttin, wahrscheinlich Kali, monatlich an der Südspisse des Landes gebadet habe <sup>60</sup>).

§. 5. Die oftindischen Inseln endlich wurden der Unterstuchung reichen Stoff gewähren, wenn wir auch nur von den angesehensten derselben ähnliche Berichte besäßen, wie das klassische Werk des Stamford Raffles über Yava 61), wozu die kostbaren Materialien während der fünssährigen Regierung der Engländer auf dieser Insel (1811 bis 16) gesammelt wurden: allein gerade die ungeheuren Flächen, wie Celebes, von der Größe Großbrittaniens, wie Sumatra und Borneo, welche man kaum eine Insel nennen mögte, da sie 187 M. Länge und 127 M. Breite mißt, sind sast gänzlich undekannt. Die Alten hatten von diesen Inseln nur dunkte Vorstellungen, und die äußerste Grenze ihrer Weltkunde war Ceylan, daher es um so bemerkenswerther ist, wenn Ptolemäus von Yava weiß und selbst den Namen richtig durch Gersteninsel erklärt 62).

<sup>58)</sup> Periplus p. 175.

<sup>59)</sup> Ritter im Berl. Ralenber 1830. S. 107. 120.

<sup>60)</sup> Ptolem. 7, 4. Plin. 6, 24. Periplus p. 175. Blanc. ίζοφεῖται γὰο τὴν θεὸν ἐκεῖ ἐπὶ μῆνας κατά τινα χρόνον ἀπολελδοθαι. Bergl. Asiat. Res. VI. p. 427 seq.

<sup>61)</sup> Raffles history of Java. Lond. 1817. 2 Bbc. 4.

<sup>62)</sup> Ptol. 7, 2: Ιαβαδίε (Yavadvîpa) ο σημαίνει κοιθής νήσος. Stephan. By z. s. Αργυρα bezieht biefes auf Taprobane, wird aber

Un reichen Producten ift Dava vor allen ausgezeichnet, auch iff feine Iniel fo gut angebaut und bevolkert; (fie zählt 4,499,250 Eingeborne) wie ife, die burch ihre Laga und innere Befchafe fenheit für den Sandel ungemein wichtig und feit den fruheften Beiten von Chinesen und Arabern besucht murbe; bie Sollans ber, welche feit 1595 ihre Factoreien dafelbst haben, bezogen noch im Jahre 1693 einen reinen Gewinn von 48,319,506 Gulben pon Nava. Wichtiger für unsere Untersuchungen wird es, bag fich über alle biefe Infeln die fanfte, ackerbauende Sindurace ausgebreitet bat; alle Stadte, Fluge und Berge haben fans: fritische Namen, ber Indische Zodiacus, die Dugaperioden und Tagenamen finden fich bis nach Balt hin, die gelehrte Sprache von Nava ift ein Dialect bes Cansfrit; ihre Lites ratur und Tradition forechen von Einwanderungen und ichließen fich mit ihren Göttern und Beroen an das Indische Festland 43) und allenthalben tragen die Trummer von prachtvollen Kunft= benkmalern den coloffalen Character ber Indifchen Baufunft, felbit unter den roben Bewohnern Borneo's, welche an der nordofflichen Kuste noch Anthropophagen find, aber bennoch Spuren einer truber- aufgebrungenen Gultur aufweisen. Gie beten noch, wie die grausamen Battaks auf Sumatra, welche fogar ben Devanagari=Schriftcharacter angenommen haben, gum Schopfer und Erhalter ber Welt, ben fie mit fanstri: tischem Namen Devas benennen 64): bas Einzige, welches Diese Halbwilden von den Hindus aufbewahrt haben. Seit bem 15. Jahrhunderte bekennen sich bie eivilisirteften Stamme biefer Infeln gum Islam, und bie Indische Religion und Ber-

schon von Bochart Phaleg p. 691 beehalb getabelt. D'Anville u. a. benten an Sumatra, bie wol unter bem Namen Grospava ber Marco Polo zu verstehen ift, benn bie meisten Inseln bes Archipeld könnten Korninseln beißen.

<sup>63)</sup> Asiat. Res. XIII. p. 144-148. Valentyn oud en nieuw Ostindien, Amsterd. 1724. V. p. 65.

<sup>64)</sup> S. Burton und Ward in den Transact. Memoir XXVI. Sammlung aller Reifebefchr. XII. S. 495. Sprengel, Reue Beisträge zur Lanbert. X. S. 141.

faffung bat fich nach bem fleinen Gilande Bali, öftlich von Plava, mit etwa 800,000 Seelen guruckgezogen, wofelbft ber Sivacultus und Buddhismus friedlich nebeneinander befteben. Die wichtigste Infel in der Nahe von Indien ift Centan. welche im Alterthume unter vielfach veranbertem Namen erscheint: in ben Sansfritschriften heißt fie am gewohnlichsten Lanka, nach ben Beiten ber erften Indischen Budbhiften-Cotonien um 543 vor Chr., die von Kalingana ober ben nor= thern Circars aus nach Centan gingen und fortwährend mit bem Mutterlande in Berbindung blieben 65), Sinhaladvipa, Loweninfel, ober Sinhalaka, woher fowohl bas Serandiv ber Romer und Araber, als bas Salike bes Ptolemaus und bas neuere Centan fich abichliffen 66); letteres (Gelan) burch die Portugiesen, welche hier 1505 unter Almenda fan= beten. Seit Alexander wurde die Infel unter bem Namen Taprobane, b. h. wahrscheinlich Betelblatt wegen ber Geftalt, Tambaparna, wie fie wirklich im Pali beift 67), ben Griechen burch Gerücht befannt; genauere Rachrichten fammelte Megasthenes zu Palibothra von Sandelsleuten, aber Die Notizen find immer, felbft in ben spåtern Ptolemåerzeiten, noch fehr burftig; man hielt Cenlan fur eine gang neue Welt und haufig wird man geneigt, die Sagen, mit benen von andern Infeln bes Archivels verschmolzen zu halten 68). Dahin gehört, daß Taprobane sieben ober gar zwanzig Tage= reifen vom Festlande entfernt liege, und ebenbahin die fabels

<sup>65)</sup> Burnouf im Journal Asiat. VIII. p. 132.

<sup>66)</sup> Ammianus Marcell. 22, 8. Ptolem. 7, 4. Cosmas Indicopl. p. 137. 336: νῆσος καλεμένη παρά μέν Ινδοῖς Σελέσοι, παρά δὲ τοῖς Έλλησι Ταπροβάνη. Bergl. Vossius ad Melam 3, 7. Den Indiffen Namen ben Ramusio I. p. 313 Tenarisim, che vuol dir: terra della delitie fann ich nicht enträthseln.

<sup>67)</sup> Quarterly Review 1816 März p. 11., nemlid im Pali Tambapannaya.

<sup>65)</sup> Die Stellen ber Alten sammeln Bochart Phaleg II, 46. Salmasius Exercit. Plinianæ II. p. 609. Vossius zum Pompon. Mela p. 274.

hafte Erzählung bes Inbers Nachia (Raja) benm Plinius, beren Locale man vergebens gesucht hat, weil frühere Nachrichten migverstanden sind 69): nur soviel wird flar, daß man fich Ceplan ausnehmend cultivirt bachte. Eratofthenes fpricht von 700 Rleden, Plinius von 500 Stabten, unter benen bie Refibenz 200,000 Einwohner habe; die Konige waren nach Brahmanischer Verfassung mit drengig Ministern umgeben, Sclaven wurden nicht angetroffen, bas Land war trefflich angebaut und besonders reich an Dbft; aus ber Thierwelt mur= ben schon die schonen Elephanten gerühmt und ein reger San= bel bamit getrieben 70). Bur Zeit bes Kosmas war noch Die Insel mit Tempeln überfüllt und zwen feindliche Konige, mahrscheinlich ber Brahma: und Budbhareligion, mit einander in Zwietracht 71). Gegenwartig ift ber Bubbhismus über ben größten Theil dieser merkwurdigen Infel, beren Inneres noch wenig untersucht worden, ausgebreitet und erst von hier aus nach Hinterindien und den übrigen Inseln hinübergewanbert 72); eine Menge von Schriften über biefe Religion ift bier in der heiligen Sprache ber Buddhiften, bem Pali, einem Dialecte bes Sansfrit vorhanden, und über bem Fufftapfen (Sripada) bes Buddha auf der hochsten Ruppe der Ghattfortsetzung, bem fogenannten Dic Abam, von 6680 Fuß, steht ein beiliger Tempel errichtet, ber fogar ben Mohamebanern verehrungs: wurdig ift, weil sie Cenlan fur bas Paradies halten und nach alten Sagen, die merkwurdigerweise schon ber samaritanische

<sup>69)</sup> Plinius 6, 22: ein Ftuß Palæsimundus fließe aus einem See nach Süben (heeren in Com. Soc. Gætt. XI. p. 100), ber Periptus nennt (p. 176.) bic ganze Inset Παλαισιμώνδα, allein Steph. Byz. und Ptolem. 7, 4 geben Aufschluß: die Inset hieß früher Simundu η πάλαι μεν εκαλείτο Σιμάνδα.

<sup>70)</sup> Alex. Lychnus bei Stephan. Byz. πέπληθεν ἐὐζοίνων ἐλεφάντων. Aelian. Hist. Anim. 16, 18. Plin. 8, 1.

<sup>71)</sup> Kosmas Indicopl. p. 336. 397.

<sup>72)</sup> Kaempfer Japan I. S. 47 Mebers. v. Dohm; Percival account of Ceylan p. 194. Mahony in As. Res. VII. p. 32. 397. Ehunberg Reise S. 267 Mebers. v. Sprengel.

Ueberseber bes Pentateuch berucksichtigt, bie Urche Moah's auf Serandip und ben Die Abam niederkommen laffen 73). Bes achtung verbient vielleicht bie Tradition, bag Ceylan einft größer gewesen und mit bem Festlande mehr zusammengehans gen, fo bag Ramas eine Brucke hinuber bauen fonnen 74): in der That zeigen fich die Trummer einer Felsenbrucke am Continente, und man wird ungewiß, ob die ungeheuren Qua= bern von der Natur oder Runst aufeinandergethurmt sepen 75); die großartigen Bauten ber Indischen Vorwelt laffen fast bas Lettere vermuthen. Faffen wir die Zeugnife der Alten und bie Untersuchungen, welche aus ben genauern Werken von Knor, Davy und Andern 76) sich ergeben, zusammen, fo er= halten wir das unumftofliche Resultat, daß auch hier die alten Einwohner von Sindus unterjocht fenen, benn noch hau= fen viele von ben negerartigen Urbewohnern, Badaffas ge= nannt, ohne Cultur in ben Gebirgen: wie fruh aber ihre Berdrangung geschehen, lagt sich geschichtlich nicht ermitteln, und ift wol in dem Zuge des Rama nach Cenlan, den der Ramanana schildert, enthalten. Die Malanen selbst auf der Halbinfel Malakka gestehen ihre Literatur und Bilbung aus Indien, ihre Religion und Mythologie von den Infeln, befonders Yava, erhalten zu haben 77) und nimmt man noch die ungeheuren Trummer von Pallaften und Tempeln hinzu und die Menge von Marmorfaulen, die, zum Theil noch mit unentzifferten Inschriften, im Innern von Cenlan fich finden,

<sup>73)</sup> Marco Polo 3. 23 spricht schon von Abams Fußstapfen nach ben Mohamebanern, fügt aber hinzu: ma gl' Idolatri dicono che vi è il corpo di Sogomonbarchà (Samana Burchan b. i. Buddha).

<sup>74)</sup> Vossius ad Melan. 3, 7. Marco Polo 3, 19. Asiat. Res. III. p. 44. Iones Works III. p. 173.

<sup>75)</sup> Wallace Denkwurdigfeiten G. 51.

<sup>76)</sup> Iohn Knox historical relation of the Island Ceylan, Lond. 1681 fol. Davy account of the interior of Ceylan, Lond. 1821. 4. Wenig Brauchbares giebt Cordiner descripton of Ceylan, Lond. 1807. 4. 2 Banbe.

<sup>77)</sup> Leyden Asiat. Res. X. p. 172.

jo leuchtet wol ein, bag bier bereits in ben nachften Jahr hunderten vor unferer Zeitrechnung, als fich bie Buddhare. ligion nach ber Infel zog, eine Welt ber Inbifden Cultur unterging, ba fich erweisen lagt, daß die neue Religion ents weder die alten Tempel zerftorte oder in Besitz nahm. U. berhaupt aber barf aus ber Karbe, ben Sitten, Ginrichtungen, Monumenten und Sprachen aller Infeln bes Inbifchen Urchipels mit Sicherheit geschloßen werben, daß Sinduffamme fie bevolkert und cultivirt haben, nachdem die ursprunglichen Negervolker überwältiget worden. Mehrere biefer oftlichen Infulaner, wie die Papuas, ericheinen jest in Barbaren, aber Spuren von alter Bilbung in ihren Sagen und Reli= gionsvorftellungen zeigen, daß fie oft nur zurudgefchritten fenen, und hat sich bemnach bas Brahmanenthum bas Berdienst erworben, diefe roben Stamme, befonders des Festlandes, ju cultiviren, fo werden wir felbst auf die Thorheiten ber Brah. manenlehre mit einiger Nachsicht blicken, ba fo Manches von ben Barbaren umgemodelt ober benbehalten werden mußte, ohne sich gang ausrotten zu laffen.

§. 6. Wenden wir nunmehr noch von dem ungeheuren Schauplate des Indischen Volkes unsere Blicke nach Westen auf Aegypten hin, so verschwindet dieses volkig, und schon Plutarch bemerkt es, daß der Umsang dieses Landes etwa mit dem Gebiete des Tariles im Penjad zu vergleichen sen wenzegenden Thale des Nils, welches sich endlich so sehr schließt, daß schon das alte Theben als eigenkliche Pforte desselben betrachtet werden könnte, da diese Wunderstadt zu beiden Seiten des Flußes bis an die einschließenden Gebirge sich ausdehnte. Perodot giebt die Breite des Landes am Mittelmeere in seiner größten Ausdehnung auf 3600 ägyptische Stadien, noch keine 50 Deutsche M., an, und die äußerste Länge bis zur Grenzestadt Spene oder Assund des i. Ende, auf etwa 120 Meilen;

<sup>78)</sup> Plutarch Alex. 59.

an benden Seiten ift bas Thal unzuganglich, im Diten burch bas rothe Meer, im Westen burch steile Gebirge, Die eigentlich nur einen Abfall ber undurchdringlichen libnichen Wuften bil: ben; benn erftiege man fie, fo beginnt eine Chene von Santfteppen, die wenigstens unbewohnbar find. Deftlich lauft eben= falls ein Bergrucken zwischen bem Rilthale und bem grabischen Bufen bin, aber bas eigentliche Fluggebiet felbft, faft allent= balben nur eine Tagereise breit, wird ausbrücklich als bas alte Aegypten betrachtet 79), baher man sich wenig auf ben libuschen Sand berufen barf, ber in neuern Zeiten bas Land verkleinert habe 30). Erst unter ben Ptolemaern wurden die Grenzen nach Dft und Weft nach Moglichkeit erweitert, und in dieser größten Ausdehnung hat Aegupten ben Umfang von 8700 Quadrat-Meilen, ohne jedoch allenthalben bewohnbar zu fenn. Die Bevolkerung bes Thales, wenn wir Alles, was uns die Alten, die eben keine Statistiker waren, bavon überliefert haben, auf Tren und Glauben annehmen wollten, wurde bagegen fast an's Wunderbare grenzen. Buerft rebet Berodot von 20,000 Stadten, die sich unter Umasis in Megnpten gefunden 81); Theokrit behnt diese Bahl aus gefälliger Dich= terlicenz gegen Philadelphus noch bedeutend aus 82), aber auch Diodor spricht von 18,000 beträchtlichen Stadten, welche Megnyten in alten Zeiten gehabt habe 53): allein das gange That stehet jabrlich dren Monate hindurch unter Waster, und wird dann nur an den Grenzen oder auf Unhohen, die wie Infeln hervorblicken, bewohnbar 84); und mogen immerhin alle Dorfer Megnptens mitgezählt worden feyn, fo wird boch eine solche Unhäufung unmöglich, da fich z. B. in bem awolfmal großern und gewiß nicht unangebautem Frank-

<sup>79)</sup> Strabo p. 1137 und 1139.

<sup>80)</sup> Cuvier Urwelt II. S. 151 u. U.

<sup>81)</sup> Herodot 2, 177. Plin. 5, 9.

<sup>82)</sup> Theocrit. 17, 82.;

<sup>83)</sup> Diodorus Sic. 1, 31.

<sup>84)</sup> Herodot 2, 97.

reich nur 39,000 Stabte und Dorfer, Die fleinften mitgereconet, finden. Budem treffen wir ben ben Alten verhalt: nismagig nur wenige Ramen an; wir wiffen geschichtlich, daß bas Auffommen von Memphis ben Verfall von Theben herbeiführte, und Memphis nach und nach verfiel, als Alerandria fich bob 85); daß Ptolemaus fogar die Juden herbenrief, um Diese Stadt bevolkern zu helfen, und daß fich gegenwärtig, tres aller Tempelruinen, fo wenige Spuren bedeutenber Stabte aufweisen laffen. Endlich noch hat man bem Lande, nach bichterischen ober mythischen Angaben, eine mehr als überreiche Population zuschreiben wollen, benn wenn Theben bei Somer aus feinen hundert Thoren 20,000 Kriegesmagen entfenden, oter 700,000 ftreitbare Manner ftellen fonnen, fo laffe fich füglich auf 2,800,000 Einwohner biefer einzigen Stadt ichliegen; wenn mit bem Sesostris an bemfelben Tage 1700 Anaben geboren fenen, jo gabe bieß jahrlich eine Summe von 620,500, mithin eine Bevolkerung von 34 Millionen für Aegryten 86), und was der ungereimten Folgerungen mehr find. Diodor's Ungabe bagegen von drey Millionen für feine Zeit, scheint wohl zu geringe, und Josephus, ber außer ben Burgern von Allerandrien 7,500,000 Einwohner bes Landes angiebt, glaubwurdigen Berechnungen zu folgen 27): bas einzige Bengalen aber, mit seinen 18 bis 20 Millionen, übertrifft sicherlich bas alte Nilthal um bas Gebonvelte, wie gebrangt man bier auch bie Bolkermasse annehmen moge.

6. 7. Clima und Temperatur Hindostans muß naturlich ben einer gange von 27 Breitengraben febr verschieden fenn, indessen beobachten sie, wie in allen Tropenlandern, eine gewisse Stätigkeit und regelmäßige Abwandlung burch bie Regenzeiten. Um ungefundeften ift verhaltnigmäßig bas fübliche

-

<sup>85)</sup> Diodor. 1, 50.

<sup>86)</sup> Ilias 9, 383. Tacit. Annal. 2, 60. vergl. Samburger Magas in, Band XXIII. C. 162.

<sup>87)</sup> Diodor. 1, 31. Josephus de bell. Ind. 2, 16.

Bengalen, weil nach ben Ueberfluthungen bes Banges gu fconell eine brudente Site eintritt, welche zwar bie schnelle Begetation beforbert, allein eben baburch eine bicke Sumpf= luft 84) und giftige Miasmen erzeugt, infofern die Sonne nicht mehr burch bie Reisfelber und bas Robrbicficht bringen fann, wenn es zu febnell aus bem feuchten Boben aufgeschoffen ift. Dieselben Erscheinungen treten, aber mit ungleich fürchterlichern Wirkungen, in bem engen Nilthale ein: bicke Nebel lagern fich schon benn Umpuchse bes Mils über bas Land, selbst ber Wind ift mit Salztheilen geschwängert, welche Mugenfrankheiten und vollige Blindheit bewirken; aus bem Milschlamme entwickelt sich eine Menge von Ungeziefer, beson= bers Maufe, Frosche und Sumpfinucken; Die ungefunde Luft erzeugt Ruhr und bosartige Fieber, fo bag, wie Abdollatiph bemerkt, felbst die Gesunden mit einem welken, schlaffen Kor: per und bleichfarbigent, eingefallenem Gefichte einhergeben, und endlich ist es aus ben Zeugniffen ber Alten erweißlich, daß Meanpten bas eigentliche Baterland ber Peft fen 39). In Bengalen beginnt bie beige Jahredzeit im Man mit einer bruckenben Schwule, die nur durch heftige Sturme aus Rordwest unterbrochen, aber wenig gemildert wird, weil sie über die Buffen bes Indus hereinkommen und gleichsam bie gange Utmosphare entzunden; sie werben baburch noch fürchterlicher. weil fie durch ben aufgeregten Staub die Luft verfinftern, und mit jo beftigen Gewittern begleitet find, bag faum ein euro: paisches Dhr die Schlage zu ertragen im Stande ift 90). Bahrend bes Gewitters fallen Regenguffe, die Alles mit fich fortreigen und die Strome zu einer augerordentlichen Sobe

<sup>88)</sup> Lucan. 4, 65: quas Gangetica tellus exhalat nebulas.

<sup>89)</sup> Thucydides 2, 47 seq. Evagrius hist. Eccl. 4, 29. Procopius de bell. pers. 2, 22. vergl. Exodus 8, 2. Abbottatiph Denkmürdigkeiten Aeguptens S. 13. bis 18. Neberf. von Bahl.

<sup>90)</sup> Elphinstone in Bertuch Bibl. ber Reisen IX. S. 201. Bucquoy Reise, aus bem Holland. übers. S. 289. Es sind bieß die Sturme ber Monate Sufra und Suchi (Man und Juny), auf welche die Dichter sich beziehen; Pibimbas 1, 10.

anschwellen, aber nach einigen Tagen, wenn ber Bechfel ber Paffatwinde vorüber, hat fich die gange Natur verändert, die Luft wird rein und bie Begetation fieht im uppigften Grun. In ber Mitte bes Juny geht ber Wind nach Often und bringt nunmehr erft die regelmäßige Regenzeit, fo daß trube Tage mit Gewittern aus G. ober D. und mit großer Sitze bis zur Mitte bes Detobers abwechseln; ber Staub hat indeffen fich gesetzt und biese Beit, fo wie die folgende kalte bis jum Kebruar bin, ift die angenehmfte: ohne allen Regen, jedoch von Rebeln und Dunften begleitet, welche bes Bormittags auf ber Flache fich lagern, weht bann ein lieblicher Wind aus Norden und erquickt mehr bie Begetation, als daß er fie im Fortgange storen follte. Weiter nach Norden wird bas Clima europäischer, ausgenommen in denjenigen Landern, welche, wie Lahore, burch die nordlichen Berge von aller Rublung abgeschnitten sind, mahrend im Guben eine Gbene fich ausbehnt, um die Sonnenftrahlen vertical auffallen zu laffen, wodurch die Sitze unerträglich wird 91). Das Indusgebiet er= freut sich bis Multan binauf reichlicher Megenguffe, von bier bis zum Ausfluffe bleibt ber Strom bas einzige Mittel ber Befruchtung, und fo find bie wibersprechenden Rachrichten ber Alten durch Angabe ber Gegenden ju vereinen, wie fie es ebenfalls von Dberagppten ausbrucklich angeben, bag bafelbft fein Regen falle 92). Das ganze Dekkan endlich fällt in ben beißen Erbaurtel, allein ber freundliche Seewind an beiden Ruften, ben bie Gingebornen ben Urgt nennen, ober ber Sos benzug ber Ghatts macht bie Luft im Gangen gefund und mild; ber schönfte Punkt in biefer Sinsicht ift wol bas fogenannte blaue Gebirge, Nilagiri, im G. D. von Kalifutt, eine beliebte Station ber Britten, um bie Gefundheit zu frafs tigen. Muf beiden Ruften der Salbinfel werden bie Sahred-

<sup>91)</sup> Bernier voyage II. p. 257.

<sup>92)</sup> Arrian Indic. 6. Strabo p. 477. Diodor. 2, 36. verglichen mit Ktesias Ind. I. und baselbst Baehr. Plinius 16, 18. Bon Zesgypten Herodot 3, 10.

seiten burch regelmäßige Paffatwinde, mit grabischem Ramen Mussons genannt, bedingt, und zwar fo, daß ber Gubmeftmuffon auf Malabar vom Man bis Dctober, und ber Nord. ofimuffen auf Coromandel vom October bis April bie Regens zeit mirbringt. Diefer Naturtypus, ber sonst nirgend in fo scharfen Gegenfagen bervortritt und baber schon von altern Reisenden mit Berwunderung mahrgenommen wurde 93), bat feinen Grund in ber Lage ber Ghatts: eine einzige Gebiras. icheibe trennt bier Winter und Sommer, benn es regnet an ber einen Rufte, wahrend auf ber andern eine erstickende Giut berricht, und erft in ber Breite von Surate bort bie Wirfung auf, wenn bie Sudweftwinde nicht mehr von den Gebirgen aufgehalten werden. Bon bem ichnellen Wechsel ber Witterung in Indien bangen auch die am ofterften vorkommenden Krank. beiten ab, nemlich Wechfel= und Faulfieber, Leberverhartungen und Sautübel, von geschwollenen Beinen mit einzelnen Geschwuren an bis zur furchtbaren Elephantiafis (Kushtham oder Gajapada, Elephantenfuß), weiche in allen Tropen= landern graffirt, die gange Saut mit fchwarzem Ausfahe, wie ein Elephantenfell, gleichsam verhartet, und schon in bem bi= blischen Buche Hiob so genau geschildert wird 94). Das Indische Gesethuch betrachtet die Krankheit, wie der alte Bebraer ober wie ber Perfer ben Aussatz ansah, als positive Gotterftrafen fur begangene Gunden 95); Die Bindus felbst aber find gegen alle biefe Uebel, welche burch gewurzte Bruhen und ftarke Getranke herbengezogen ober vermehrt werden, durch eine große Mäßigkeit und einfache, vegetabilische Nahrung

<sup>93)</sup> Barthema ben Ramusio I. p. 161. Manbeletoh Reise S. 6. Le Gentil Voyage I. p. 476. Vincent Periplus des Nearch p. 41. Bucquoy will (S. 155) diese interessante Schauspiel von einem Berge beobachtet haben, und Raynal (hist. philosophique etc. du commerce I. p. 30) will gar den Kampf der dualistischen Principien daher erklärer.

<sup>94)</sup> S. Jones Works IV. p. 367. Ainslie in den Transactions I. p. 282. seq. Für Aegypten Plinius 26, 1.

<sup>95)</sup> Manu 3, 92. 159. 5, 164. 9, 79 Paparoginas; vergl. Numeror. 12, unb 2 Chronic. 26, 20. Herodot I, 138.

ziemlich geschützt, dem Europäer hingegen schwellen oft in wenigen Stunden die Beine bis zu einer übermäßigen Dicke an °°), und fast jeder Tembe stirbt endlich an der Cholera mordus, die, mit der Brechruhr verschwistert, zuweilen endemisch wird. Endlich verdient noch bemerkt zu werden, daß das Indische Clima einen merklichen Einsus auf den Character der Fremdlinge ausübt, welche, besonders die Uraber, zunächst in eine große Schlasscheit versinken, dann aber in die äußerste Grausamkeit auszuarten psiegen, dis endlich die nächstsogende Generation in den milven und fansten Character der Eingebornen zurücktritt — eine Bemerkung von Drme °7), wordurch manche Tyrannen in Indien erklärlich würde. Ein verderbliches Gift, sagt ein neuerer Neisender °8), welches ganze Geschlechter im Keime erstätt, war den Indern underkannt, dis Europäer es dahin brachten.

Un reichen und verschiedenartigen Producten wird Hinzbestan wol von keinem Lande der Erde übertroffen; die vezgetabilische Natur vor Allem ist hier in beständiger Thätigkeit, und während einige Bäume und Stauden ihre Blätter verlieren, kommen ben anderen Früchte zum Vorschein, oder noch andere stehen in voller Blüthe 29); die seltensten und prachte vollsten Blumen ranken sich als Schlingpstanzen an majestätische Kokospalmen von 60 bis 80 Fuß, deren Ruß (närikelä die saftige) 106) eine Wohlthat heißer Regionen ist, hinan, und machen die Wälder undurchdringlich, welche die ebelsten Gewürze, alle Arten Käucherholz und Sübfrüchte in Menge und freiwillig darbringen. Im nördlichen Indien sindet sich noch jest die Ceder (Devadaru, Gottesbaum, pinus

<sup>96)</sup> Franklin's Reife G. 9.

<sup>97)</sup> Orme history of the military transactions of the brittish nation in Hindustan I p. 29.

<sup>98)</sup> Papi Briefe über Inbien G. 347.

<sup>99)</sup> Bergt. fcon Diodorus Sic. 2, 35. Papi a. a. D. G. 15.

<sup>100)</sup> Plinius 13, 4 nennt die Ruß margarides, Cosmas doyellia, wahrscheinlich aus narikela, woher bas Perl. nargil ebenfalls.

Deodara Roxb.) 101), im füblichen wird bas Tifbels (tectonia grandis Roxb.) am meiften angetroffen, welches fo bart und unverwuftlich ift, bag Schiffe baraus gebaut, fast ein bunbertiähriges Alter erreichen; am baufigsten ift unter ben Rusbaumen Die Baumwollenftaude, beren Indischen Plamen und sogar bie Grieden überlieferten 102), am beiligsten jedoch verehrt und dem Lande eigenthumlich ift ber Indische Bannanenbaum (ficus Indica, im Sansfr. Asvattha und Chaitva), ber burd berabgefenkte Zweige von Neuem in ber Erte Burgel faßt, jo daß ein einziger Baum mit der Beit bie undurch: bringlichsten Grotten, Alleen und gewolbte Bogengange barbietet, bie fich am besten ben Gaulenhallen einer gothischen Rirche vergleichen laffen. Bereits bie Griechen, vom Theophraft an, gebenten bes Baumes mit Bewunderung und ftimmen mit ben neuern Reisenden überein, bag fich in bem Schatten eines einzigen Feigenbaumes oft Taufende lagern konnten 103). Nicht minder sticht die Indische Flora berbor, und in einer einzigen Regennacht wird oft bie burrfte Bufte mit ben schönsten und buftreichsten Blumen bekleibet, die schon in bem kosibaren Werke von Rorburgh burch ihre Farbenpracht bezau: bern 104). Um heiligsten wird unter diefen ber Lotus gehalten, aus Urfachen, die uns weiterhin flar werden. Im Norden von Indien hat diefe Wafferrofe eine blaue Farve, im Guben kommen weiße und rothe vor, welche die Mothe mit Sivas Blut farben lägt, als ihn ber Liebesgott verwundete. Much

<sup>101)</sup> Hodgson in Asiat Res. XIV. p. 65.

<sup>102)</sup> Arrian Ind. 7. καλέεσθαι δε τὰ δενδοεα ταῦτα τῆ 'Iv-δῶν φωνῆ Τὰλα; ben Plinius 12, 6 muß Tala statt Pala gelesen werden. Im Sanstr. ift Tala mehr Gattungsname, jedoch sehr häusig; vergl. Hitopedesa p. 4.

<sup>103)</sup> The ophr. Hist. plantar. I, 12. 4, 5. de causs. plant. 2, 14 Arrian Ind. 11. Strabo p. 477. Plinius 12, 2. 11. vergt. Munro ben Sprengel Neue Bentrage 2c. VII. S. 87. Ballace Denfivurbigseiten S. 373. Palpi Briefe S. 17., und besonders Noehden in den Transactions of the Roy. As. Soc. Memoir VIII.

<sup>104)</sup> Roxburgh plants of the Coromandelcoast, Lond. 1795. 3 Banbe. Royalfol. (Preis 500 Thir.)

die Thierwelt ift reich ausgestattet, nur fehlt es an guten, fraftigen Pferden, die meift persischer und arabischer Bucht, baher theuer find, jedoch wird eine gute Race in Labore ge= gogen, und bie Stutereien ber Mahratten find gleichfalls be= ruhmt; übrigens aber wird der Mangel vollig burch bas ausgezeichnete Rind erfett. Schon die Griechen loben die farfen Indischen Buffelochsen mit Haarbuscheln zwischen den Schultern, die man gum Fahren, Reiten und Lasttragen gebrauchte, mit beneu man felbst Wettrennen anstellte, und welche Alexander nach Macedonien verpflanzen wollte; noch gegenwärtig werden biefe schönen, schneeweißen und schlanken Stiere, die fich weit vor den europäischen auszeichnen, ftatt der Camele auf Reisen gebraucht, und konnen taglich sechs Deutsche Meilen zurückle= gen 105). Das merkwürdigste Thier Indiens aber ift ben weitem ber Elephant 106) (hastin ber Sanbbegabte, dvipa, zweimaltrinkend, weil er fich mit bem Rugel bas Waffer in den Mund gießt), ber wegen feiner Gewandtheit, dankbaren Treue und Klugheit, von welchen felbst die Alten eine Menge von Benfpielen aufführen 107), ben jenen Na= tionen in größtem Unsehen steht, nach ber Mothe bie Erde tragt, und auf Bildwerken am ofterften vorkommt. Ben ben Birmanen und Ciamefen genießt die feltene, weiße Spielart, von welcher im Jahre 1211 nur ein einziges Eremplar ange= troffen ward, faft konigliche Berehrung, weil, nach ben Begriffen ber Seelenwanderung, unter ben Siamesen bie Seele eines Konigs in ein folches Thier übergeht. Go fanft auch ber Elephant ift, fo gleicht boch nichts feiner Buth zur Zeit ber Brunft, wo ihm ein scharfer Saft (mada) aus ber Schlafe traufelt, worauf die Dichter haufig anspielen 108),

<sup>105)</sup> Arrian Exped. Alex. 4, 25. Aelian H. An. 15, 24. Mans beletoh Reife S. 6. Papi Briefe S. 37.

<sup>106)</sup> Sartenfele Elephanti descriptio, Erfurt 1715. A. B. v. Schlegel Ind. Biblioth. 1. Beft 2.

<sup>107)</sup> Arrian Indic, 14. Plutarch Alexander 50. Athenaeus Deipnos. 13, 85.

<sup>108)</sup> Hidimb. 1. 13. vergt. Arrian Ind. 14. Strabo p. 435.

ober wenn man ihn trunfen gemacht bat, um Berbrecher zerstampfen zu laffen, eine barbarifche Strafe, welche befonders Die Mongholen baufig in Unwendung brachten 100). Den Kang Diefer Thiere mittelft eingehägter, gahmer Beibchen, welche die wilden anlocken, beschreibt schon Megasthenes, wie er noch gegenwärtig ausgeführt wird 110). Neben Elephan= ten fennt das Indische Alterthum besonders Lowen (sinhas). prådtige bengalische Tiger (vyaghras), Schafale (kroshtas) welche die Griechen unftreitig mit den Syanen verwechseln, die, um zu täuschen, das menschliche Weinen nachahmten 111); ferner große wilde Sunde, und vor allen die heilig gehaltenen Uffen, welche als Waldmenschen betrachtet werden, und por: züglich glauben bie Bewohner Borneo's, daß der dort heis mische Oran-Utan (Mensch bes Waldes) wegen Gotteslästerung in ein Thier verwandelt worden. Die Art und Beise, ber Uffen habhaft zu werden, beschreibt schon Strabo, wie es noch jest geschieht: man wusch sich vor dem zuschauenden Thiere bas Gesicht und ließ Leimmasser zuruck 112), ober gebrauchte abuliche Lift, ben Uffen gur Nachahmung zu reizen. Die Walber und Gebusche Indiens wimmeln ferner von Schlan= gen, von benen es 44 Urten, worunter 8 giftige, geben foll; eine Sattung giftiger Gibechfen, welche schon Uriftugeles kennt,

τότε δή και λίπες τι δια της ανοπνοής ανίησιν ήν έχει παρα τες κροτάφες. Aristoteles H. Anim. 6, 17.

<sup>109)</sup> Bergl. Aelian Hist. Anim 21, 40. 1 Maccab. 6, 34.

<sup>110)</sup> Arrian Indic. 13. Strabo p. 484.

<sup>111)</sup> Die Griechen nennen bieses Thier πορχύττα, Porphyrius de abstin. 3, 4; richtiger vielleicht Aelian H. Anim. 7, 22 ποροχύττα, benn Karataka ist ein gewöhnticher Name bes Schafals, im Arab. Ibn Awa, Sohn des Geheuls, wie Kroshla von Krus schreien, weinen herkommt. Ktesias Indic. 32, Diodor. 3, 34 und Plinius 8, 31 seten es ebenfalls nach Acthiopien. — Das Einhorn des Aelian H. An. 16, 20, παρτάζωνον, welches schon Bochart Hierozoic. III, 27 in παρχάζωνον andert, ist wahrscheinlich bas Rhinoceros, im Sanstr. Kharga, Persisch Kerkeden.

<sup>112)</sup> Strabo p. 481.

ist die sogenannte Wasserschlange, Salamandala (Sadanurdoa, arabisch samandel) 113); aber das Dickicht ist gleiche
falls belebt von dem schönsten und gesangreichsten Geslügel,
wie Pfauen (sikhinas, mayûrûs), Papageien (sukûs, woher
vielleicht σιτταχός, wechselnd mit βιτταχος und ψιττάχη) und
Nachtigallen, unter denen der Kokilaß, von der Größe eines
Finkenfalken, in lyrischen Gedichten eine große Rolle spielt.
Zu den Plagethieren gehören besonders die Termiten, welche
in ganzen Schaaren in die Wohnungen dringen und in kurzer
Zeit, wie es dem Natursorscher Blum auf Yava begegnete,
alle Modissen und Schristen in Staub verwandeln 114). Bon
den Metallen und andern Erzeugnißen wird noch im Versolge
die Rede seyn, denn es wird Zeit, den Menschen selbst auf
ben nur in Umrißen geschilderten Schauplaß auftreten zu
lassen.

6. 8. Als einen allgemein anerkannten Erfahrungsfat, ber feit Jeremias Ausspruch nicht wankend geworben, fon: bern durch ethnographische Beobachtungen immer mehr fich bewährt hat, burfen wir getroft ben aufstellen, bag ein Mohr nimmer f nie Saut wandle, oder bag Clima und Brtlichkeit niemals bi : eigenthumliche Nationalbildung eines Pflanzvolkes vollig verwischen konne, so entfernt auch feine frubere Beimath fenn und fo lange es fich unter fremdem himmel aufhalten moge. Die Sautfarbe felbst mochte noch am wenigsten babei in Bewachtung kommen, benn bie Portugiesen find seit dreihundert Jahren in den Indischen Tropenlandern dunkel wie die Kaffern geworden; Schabelbildung aber und Physiognomie konnen bochftens nach langer Bermischung und Busammenschmelzung verschiedener Stammragen, ihren Nationaltnpus verlieren, allein auch bann noch werden die Abarten in ihren Sauptzügen ben Stamm erkennen laffen, von welchem fie ausge-

<sup>113)</sup> Aristoteles Hist. Animal. 5, 17. Ed. Schneid.

<sup>114)</sup> Aelian H. Anim. 16, 15. Paulinus Reise S. 15. beutide tiebers. Papi Briefe fiber Indien G. 29.

gangen find. Dum aber findet burch gang Indien und über bie oft: indischen Infeln bie merkwurdige Erscheinung Statt, bag neben ber sebonen Kaufasischen Race ein Negerstamm, bie und ba mit Mongbolischer Mischbildung, angetroffen wird, ber mit den entarteten Caften und den fonftigen Fremdlingen imfallgemeinen 3 ber gangen Bevolkerung ausmachen burfte und ben man mit vollem Recite als Urbewohner des Landes betrachtet hat. findet man biefe Paria's, wie fie von den Brahmanischen Sindus genannt werden, halbgesittet, mit Indischen Ginrichtungen und Gebrauchen, wie bei ben Tamulern, Telingern und ans bern großeren Bolfern der fudlichen Salbinfel; bald leben fie als Halbwilde in ben Gebirgen, wie in Travankore, und bie Ba= baffas auf Cenlan 115); balb find fie ganglich roh, wie bie Neger auf den Andamaneninseln im Bengalischen Bufen, von denen zwar bie Sage geht, baß fie als Ufrikanische Sclaven dort gescheitert, ihre Berren getobtet und bie Gilande bevoikert hatten 116), wogegen aber wol ihre thieri= sche Wildheit spricht, die kaum aus einer jungen Periode fenn kann; bald endlich finden fich auf ben fernsten Infeln ber Subfee, die gegenwartig keine Berbindung mehr unter einander haben, sowohl negerartige Mischvölker als Abkomm= linge ber schönen Hindurage vor. Im Allgemeinen kommen biese Neger mit frausem Wollhaar, breitnasig mit aufgewor= fenen Lippen, bei fleiner unansehnlicher Statur, ziemlich ben Ufrikanischen Mohren gleich; an Geistesgaben follen fie mit= unter fast den Thieren nachstehen. »Die Paria's«, fagt ber alte Balbaus, "find bas unflathigfte Gefchlecht, mit einem Borte, ein verächtlich stinkend Bolk; ein gottloses Gefinde, bie bei Winterszeit viel Wieh stehlen, baffelbe tobschlagen und bie Saute verkaufen. « »Man kann nicht anders fagen«, heißt es an einem anderen Orte, vals daß die Pariar die Befen und Grundsuppe ber Indianer find, fie haben ein lafterhaftes Ges

<sup>115)</sup> M'kenzie Asiat. Res. VI. p. 427. Papi Briefe S. 24.

<sup>116)</sup> Asiat. Res. VI p. 389.

muthe, find biebifch und Erzlugner; ihre Sauptnahrung, wor nach fie luftern find, ift gefallenes Bieh; fie find fclavifch, feige und graufam, gefräßig und wohlluftig, und begatten sich fast öffentlich, wie tas Wieh. Won Marco Polo, ja vielleicht vom Plinius an, ber Salbwilde in Indien fennt, welche un= fäaliche Drangfale erduldeten, reden die Auswärtigen von den Paria's nur mit Berachtung 117), und ber Sindu vollends gablt fie zu ben niedrigften Geschopfen. Aber eben burch Er= niedrigung geachtet, scheinen sie noch tiefer gesunken zu fenn, fo bag sie jeht um Nahrung wie die Thiere heulen, ber Sindu fie für verpeftet halt, geduldig guschen kann, wo ein Paria im Waffer umkommt, und felbst seinen Unblick so verabscheut, als ftande biefe ungluckliche Menschengestalt noch unter bem geringften Infekte, welchem Lagarethe gebaut werden. Diefer eingewurzelte Saß scheint neben ber religiofen Reinigkeit, bie ber Paria burch seinen Sang nach geistigen Getranken ober gefallenem Fleische ganglich aus ben Augen fest, und neben der roben Lebensart, die bereits Berodot von einigen Stam= men erwähnt 115), auch barin hauptsächlich feinen Grund gu haben, daß man in der Urzeit biefen wilden Stammen nur mit Dibe ihre Wohnsise streitig machte; benn jene alte Mauer auf Malabar, von ben Ghatts bis zum Meere gezogen, kann wol nur gegen Streifereien nomabischer Barbaren angelegt worden fenn, die man mit einiger Schwierigkeit von bem befetten Terrain achalten mußte; gang unerweisbar ift aber bie Meinung Berbers und einiger Neuern, bag die Paria's einft Berbrecher gewesen, beren unschuldige Radskommen fich willig bem alten Gefete unterworfen batten. Dit unabweisbaren Unspruden aber auf Berbruderung mit unfern Bigeunern,

100

1

я

86

<sup>117)</sup> Plinius 6. 19. Marco Polo 3. 18. sono genti crudeli e tutti quegli uomini che possono prendere, gli amazzano e mangiano. Vergl. Barthema ben Ramusio I. p. 160. Barbosa ebendaf. p. 310 Nieuhof Zee en Landreize p. 259. Balbaus Befdreib. von Malabar S. 410. Lanische Missionsberichte III. S. 178. Papi Briefe über Indien S. 281.

<sup>118)</sup> Herodot 3, 99.

treten und unter ben halbgesitteten Urftammen Sindustans die Bhills (Bhilla) mit gemischter mongholischer Bildung ent= gegen, welche erst neuerbings burch Malcolm bekannter geworben find 119). Sie werden bereits im Mahabharata genannt und, von ben Inbern als Paria's betrachtet, leben jest am waldigen Abhange ber Bindhyakette, in Kandeish, Malva und an den Ufern der Flüße Mahi und Nerbuda zerstreut, etwa fechs auf eine Quabrat-Meile. Gie bilben feine religibse Secte, fonbern richten fich ben ihrer wandernden Lebensart nach dem Gultus bes Bolfes, unter welchem fie fich aufhalten; bie Gefi= baften haben Indische Gottheiten und Gebrauche angenommen und enthalten fich jum Theil bes Rindes. Mehrere biefer Bhills ziehen, wie auch fonft die verachteten Pariaftamme, als Taschenspieler (Pers. Baziger genannt) ober Tanger (Nuts aus Nata) burch bas Land 120); die alten Schriften bezeichnen fie im Allgemeinen als Rauber (dasyus), weil fie meist auf Betrug und Diebstahl ausgehen und insbesondere bie Bhills sich gerne Mahadevas Diebe nennen 121). Ihre Liebe jum Golde und Gilber ift fo grenzenlos wie ihre Luftern= beit nach Cadavern, Tabaf und berauschenden Getranken, moburch sie besonders dem Inder ein Grauel werden 122). Neben bem Schmiedehandwerke, welches fie mit den unvollkommenften Instrumenten betreiben, geben sie viel mit Roßtauscheren sich ab und reifen, wenn fie es vermogen, mit Pferben burch bas Land, weshalb benn Saffe die Zigeuner bereits in den Digivais des Herodot vermuthete 123). Sicherer mogten wol bie Tayyada bes Urrian an ber öftlichen Rufte Perfiens mit

<sup>119)</sup> Transactions of the Roy. As. Soc. I. p. 65 seq.

<sup>120)</sup> Richardson Asiat. Res. VII. p. 452. Dubois meurs etc. des Ind. I. p. 75. Savernier ichon führt mehre Kunfistücke auf g. B. Mangefrüchte aus ein us Stabe aufschießen zu lassen, II. S. 17.

<sup>121)</sup> Transact. p. 89. Parallelen ben ben Bigeunern giebt Grells mann hift. Berfuch über bie Bigeuner, Gott. 1787. 8.

<sup>122)</sup> Transactions p. 85. 88.

<sup>123)</sup> Transact. p. 89. Saffe Zigeuner im Herodot (5, 9) Konigeb. 1803.

ihnen combinirt werben, weil hier noch Dvington und Thevenot an ber Indusmundung bie Sangariani (Sansfr. sangara, Rrieg) und Zinganes aufführen 124). Nichts aber ift gewißer, als daß bie Bigeuner aus jenen Gegenden ftammen: Die ersten Unkömmlinge fagten bieg felbst 125), und Brellmann, ber nur bie Paria's mit ben Subra's verwechfelt, hat es bis zurihistorischen Evidenz bewiesen. Ihre Auswanderungen geschahen nach den Verheerungen bes Timur (1398); im Sabre 1417 erschienen die Ersten in Ungarn und verbreiteten fich schnell über gang Europa 126). Ihre Indische Abkunft, welche aus der physischen Achnlichkeit mit jenen barbarischen Stammen und aus gleichen Neigungen, aus ben Bahrfagereien und üppigen Tangen, die fie ben Banaderen abgelernt, schon wahrscheinlich ware, wird befonders noch durch ihre Sprache bekräftigt, welche ben Dialekten bes Pengab abnlich und fo fehr hindostanisch ift, daß sich in ihrem Wortvorrathe zwen Drittheile auf Indische Ibiome und selbst auf bas Sansfrit, wie fcon B. Jones bemerkte 127), guruckfuhren laffen. Gine Menge arabischer und persischer Borter hat ihr Dialekt ben ben Wanderungen ebenfalls angenommen; manche jedoch find von dem Volke sustematisch geandert, oder werden ruckwarts gelefen, um besto unverständlicher zu werden.

Im eigentlichen Dekkan sinden sich die Reste nichtindis sicher Bölkerschaften, die wir als überwundene, oder nach und nach gesittigte Urbewohner zu betrachten haben, in bei weitem größerer Anzahl 125) und es ist schon darauf hins gedeutet, daß die brahmanischen Hindus vom hohen Norden serab sich über das Land allmälig ausgebreitet haben, nachdem sie

<sup>124)</sup> Arrian Indic, 21. Thevenot voyage II. p. 154.

<sup>125)</sup> Muratori scriptor, rerum Ita' XIX. p. 890: Aliqui dicebant quod erant de India.

<sup>126)</sup> Grellmann a a. Orte S. 206. 338.

<sup>127)</sup> Jones Works III. p. 170.

<sup>128)</sup> Selbst schon ber Periplus p. 171 macht bier auf viele betere gene Boller aufmerkfam.

vielleicht Jahrhunderte lang am Fuße bes Simalana fich festgefett batten, bevor fie, ben Stromungen bes Damuna und Banges folgend, mehr nach Guben fich warfen. Daber binden fich alle ihre Traditionen an ben Norden Indiens, woselbst bie religiofen Denkmaler fich haufen, und von wo aus ihr verschiebenartiger Naturcultus fast geschichtlich sich verfolgen laßt. Bon Ginwanderungen aus Guben ober Beften findet fich feine einzige Sage, fondern alle knupfen fich an bas beilige Rasmir und die Enquasse von Sochtibet 129), und endlich werden die eigenen Unfichten ber Inder fast zur historischen Gewißheit durch die Verwandtschaft mit den Perfern, in Sinficht der Sprache sowohl als der physischen und religiosen Bildung 130). Die Brahmanenhindus, wie man fie im Gegenfate ber Urbewohner nennen kann, sind groß und schlank, wohlgebaut und proportionirt, aber wenig muskulos und so auffallend zart. daß nach der Bemerkung mehrerer Reisenden Europäer ihre Schwertgriffe nicht gebrauchen konnen; bas Geficht, fanft und voll, bildet ein schones Dval, und zeichnet fich befonders burch verlangerte Brauen und Augen aus, die in einen fpigen Winkel auslaufen. Die Nase nahert sich der Udlernase: die Livven find voll aber nicht eben aufgeworfen, und biefe Indischen Züge sind so conftant, daß sich an allen Bildwerfen, felbst auf Cenlan und Dava, trot bes colossalen, biefelbe Physiognomie erkennen läßt 131). Das haar ift fein und schwarz, zuweilen braunlich; die Hautfarbe von etwas dunkler Schattirung, befonders unter ben Bergbewohnern; faft europäische Weiße aber trifft man unter ben hohern Caften an, vorzüglich wenn sie ein sigendes Leben führen. Frauen ber ersten Stande werden im Allgemeinen als reizend

<sup>129)</sup> S. Legentil voyage I, p. 91. Asiat. Res. XI. p. 69. und andere Zeugnifie, Die im Berfolge ihre Stelle finden.

<sup>130)</sup> Ben Herodot 7, 62 beißen bie Meber und Bactrer Urier, wie ben Manu 2, 22. 10, 45 bie Inder Aryas Chrwurbige, Musgezeichnete.

<sup>131)</sup> Asiat Res. VI. p. 433. vergl. auch über ihre Statur Arrian Ind. 17. Bachr jum Ktesias Ind. 2.

gefchilbert 182), und als Borzuge heben bie Dichter am de tersten bas schone Saar, die großen Augen, ben vollen Bufen und wohlgerundete Urme und Sufte, ben übrigens schlankem Buchje, hervor. Sochft merkwurdig find nun bie Erscheinun= gen, welche hinsichtlich eines gedoppelten Bolksftammes, wie wir in Indien ihn in größerm Maafstabe gewahren, in bem alten Aegypten hervortreten. Schon die Alten waren auf die Indische Bildung, besonders nach Acthiopien hinauf, auf: merksam geworden: Berodots Makrobier sind bier eine ichone und nicht Ufricanische Race mit schlichten Haaren, und nach Indien fest derfelbe Bater aller Geschichte die bfilichen Uethiopen, welche von den füdlichen mit Wollhaaren fich unterschieden 133); Megasthenes findet die sublichen Inder den Aethiopen ahnlich, nur daß fie nicht so plattnasig und fraus fenen, die nordlichen aber trafen mehr mit ben Alegyptern überein 134): was hier Die Griechen obenhin bemerkten, wurde in neuern Zeiten abermals durch Jones behauptet 135), der in Berar völlig gethios pische Bildung antraf, und erhielt eine wichtige Bestätigung burch Blumenbachs und Winkelmanns Forschungen. Der Erstere 136) unterschied an gegnotischen Munien neben einer Regerphysiognomie noch eine characteristische Nationalbildung, Die sich sehr ber bindostanischen naberte: bas Besicht, ein etwas langlichtes Dval mit niederer Stirne, vorne gewolbt, aber flach auf ber Seite und konisch nach bem Scheitel gulaufend; eine große und unten breite, aber burchaus nicht mohrenmäßig gebildete Nafe, einen kleinen Mund mit bervorstehenden Lippen, so wie endlich hochstehende Loven; fein Bug fen hier, fest ber beruhmte Forscher bingu, von chines

<sup>132)</sup> Makintosh travels I. p. 321. Paulinus Reife S. 155.

<sup>133)</sup> Herodot 3, 21. 97. 7, 70 Arrian Ind. 6. Plinius 5, 70.

<sup>134)</sup> Strabo p. 475. Arrian a. a. D.

<sup>135)</sup> Iones Works III. p. 41.

<sup>136)</sup> Blumenbach im Gött. Magaz. I. S. 111. Bentrage zur Raturgeschichte S. 130. Diefelben Resultate findet Walckenaer in ben Archives literaires de l'Europe 1804. NE 10.

fifcher Bilbung, aber eben so wenig fen es die eines Regers. Und biefes Nationalgepräge haftet noch an dem neuern Copten, es fpricht fich aber gleichfalls auf acquptischen Bilowerten aus, und nur von ber berühmten Sphinr hat man behauptet, baff fie etwas Negerartiges babe 137), wie benn überhaupt eine größere Mischung der Aegupter mit Ufricanern nicht zu läugnen senn durfte. Winkelmann findet an acapptischen Riguren die africanische Phusivanomie häufig vorwaltend: einen aufacschwol= lenen Mund, ein gurucktretendes Rinn, ein gefenktes und plattgedrücktes Profil, bei fehr dunkler Hauptfarbe 138), aber er macht ebenfalls aufmerksam auf die platten und schrag gezogenen Augen, die man mit Unrecht ben Augenfrankheiten gufchreiben will, und auf die vollig Indische Bilbung ber Weiber mit ihrer garten Taille ben ungemein großem Bufen 139), so wie endlich auf die hellere Farbe der boberen Caffen. Die politische Cultur nahm bemnach auch bier ben= felben Gang wie in Indien, benn es wird ein bunkler und überwiegender Urftamm sichtbar, der befiegt werden mußte, und gegen welchen ber Abscheu priesterlicher Reinheit dauernd blieb. wenn er nicht durch Civilifirung zu bem schonern Stamme sich erheben konnte: aber hier kam, den Zenaniffen der Alten aufolge, ber fremde Stamm über Aethiopien berein, wofelbit Die Denkmaler ber Alegnyter fich mehren.

Die Bevölkerung Indiens wird schon von den Griechen mit Staunen hervorgehoben; Alexander nahm allein zwischen Hydaspes und Akessines 37 Städte von 7,000 bis 10,000 Einwohnern ein, und die Berichterstatter meinen: die Menge der Indischen Städte sen überhaupt wegen ihrer Menge (vad alignes) ungewiß 140). In der That ist die Population

<sup>137)</sup> Volney voyage I. p. 74. 179.

<sup>138)</sup> Vergl. Herod. 2, 104. Propert. II, 33, 15. Hesychius αίγυπτιάσαι fchwarz fenn, Eustathius ad Odyss. p. 1464. Wenn Martial 4, 42 einen schönen aegypt. Knaben verlangt, so ist ein Gries de zu verstehen.

<sup>139)</sup> Winkelmann's Werke III. G. 81. VII. G. 16.

<sup>140)</sup> Arrian Expedit. Alex. 5, 20. Indic. 10.

cingelner Gebiete ausnehmenb groß: Benares hat nach Seber 141), mehr Einwohner als irgend eine Stadt in Europa, Paris und London ausgenommen; Patna und Mirgapur übertreffen Birmingham an Bevolkerung; Die einzige Stadt Bareilly in Robilkhand zahlte, nach genauen ftatistischen Tabellen von Blun, im Jahre 1828: 13,926 Saufer mit 40,205 Inbern, worunter allein 637 Brahmanenfamilien, 25,585 Mohame: baner und 5 Chriften 142); eben fo belief fich vor einigen Sahren die Population in der Proving Burdman von 2400 englischen Quabrat-Meilen auf 1,444,487 Seelen, alfo mehr als 600 auf die Quadrat Meile, während man in England im Durchichnitte nur 200, ober in ber volfreichften Gegend, ter Grafichaft Lancafter, nur 476 gablt. Unter 7605 Saufern in jener Bengalischen Landschaft fanden fich allein 1297 von Brahmanen bewohnt, 557 von Pachtern, 826 von Uderbauern und nur 5 vom Kriegerstamme 143), woraus ichon vorläufig das Berhaltniß ber Stande zu einander hervorgeben moge. Die Gefammtzahl ber Bevolkerung Indiens von 101 Millionen, ohne die Inseln und Grenzlander, wird bemnach gewiß nicht zu hoch angesett.

§. 9. Kaum wird es möglich, alle bie Widersprüche über ben Indischen Bolkscharacter zu vereinen oder auszugleichen, wie sie in den unzähligen Berichten vorliegen, und ich unterfange mich nicht, ein allgemein gültiges Gemälde desselben ausstellen zu wollen, sondern werde nur diesenigen Züge herzausheben, welche in den Driginalschriften der Hindus sich abspiegeln, von neuern Zeugen ebenfalls hervorgehoben werden, und insofern auf die ganze Nation anwendbar scheinen, als sie aus dem alten Religionsspssem und der Berfassung dersselben hersließen. Gewiß wurde man sehr partheiisch und

<sup>141)</sup> Seber Journal I. p. 314.

<sup>142)</sup> Transactions I.p. 469 seq.

<sup>143)</sup> Asiat. Res. XII. p. 551.

oberflächlich urtheilen, wenn man, von Indien allgemein rebend, allenthalben diefelben Fehler oder Tugenden voraussehen wollte, und man barf wol in einem fo großen Lande erwar: ten, bag, wie in Europa, Lebendigkeit mit Pflegma, Leichtsinn mit Beharrlichkeit nach ben verschiedenen Provingen abwechfeln werde; baf befonders aber die Ruffenlander, feit Jahrbunderten mit Fremdlingen angefullt, nicht ben treuen Character bes ursprünglichen Inbers werden festgehalten haben. Nichtsbestoweniger haben bie meisten Reisenden ihre Schilderungen von hier entlehnt; ber wurdige Bijdof Heber meint: gewohnlich fenen diefe Gemalde in Calcutta oder buchfiens Benares ent: worfen und baber irrig 144), und bag er keinesweges einftimmen konne in die Schilderung ber Berdorbenveit und all: gemeinen Nichtswürdigkeit ber Sindus, weil sie entschieden von Natur ein mildes, angenehmes und verffandiges Bolk fenen; maßig, fparfam, fo wie bochft betriebfam und ausdauernd wenn es ein bestimmtes Biel gelte. Die Griechen fanden ebenfalls, fo weit fie die Nation fennen lernten, die guten Eigenschaften berfelben hervorstechend, und loben besonders an ihr, baf fie Bahrheit und Tugend hochschahe und felbst dem Alter feinen Borgug vergonne, wenn nicht bobere Ginficht bingufame 145). Abulfabbl, ber ben größten Theil Indiens burchreifte, um Sitten und Einrichtungen bes Bolfes schilbern zu konnen, und bessen Lob um so unpartheilscher ift, da es aus dem Munde eines Mohammedaners fommt, befchreibt noch im 16ten Sahrhunderte bie Nation als religios, gefellig und beiter, freundlich gegen Fremdlinge, stolz auf Renntniße, ftrenge

<sup>144)</sup> Seber Journal II. p. 379. p. 306 seq: J do not by any means assent to the pictures of depravity and general worthlessness which some have drawn of the Hindus. They are decidedly, by nature a mild, pleasing and intelligent race; sober, parsimonious, and, where an object is held out to them, most industrious and persevering.

<sup>145)</sup> Arrian Exp. Al. 5, 25. Strabo p. 488 ἀλήθειαν τε όμοίως καὶ ἀρετὴν ἀποδέχονται. κ. τ. λ. Eugend une Religiösität bes Inders loben auch bensäusig Aelian Var. Hist. 2, 31. und Diog. Laert. procem. 5.

gegen fich felbst, thatig im Urbeiten, Unbanger ber Bahrheit, und von unbegränzter Treue in allen ihren Unterhandlungen« 146). Horen wir bagegen bie Neuern, fo giebt es kein verdorbneres Wolf als diese Beiden: sie find nicht allein in Aberglauben versunken, sondern noch verschmitt und trügerisch, geizig und graufam, zuruckhaltend gegen Fremde und fchonungslos gegen fich feibst burch bie ftrenge Caftentrennung, und felbst die harmlofe Canftheit der Nation wird, wo fie Unerkennung findet, aus Berweichlichung und Schlaffheit allein abgeleitet 147). Wahr ift, daß eine trage Indolenz und feige Kriecheren als Schattenseite berjenigen Sindus bervorsticht, welche mit Europäern in Berührung fteben, und bag man bie obern Caften bes fublichen Bengalen, insbesondere die Banganen, welche durch Gewinnsucht Sandel und Generalpachtungen an sich gerissen haben, benm ersten Unblicke für Weiber halten follte; mahr, bag unter ihnen ber Wahlfpruch gilt: Sigen fen beffer als geben, Liegen beffer als Siben, Schlafen beffer als Wachen, bas Befte von Allem aber ber Tod 148); allein man hatte biefe Schlaffheit nicht auf bas gange Bolf ausbehnen, ober die Grunte beffer erwagen follen, woraus bieje Schwachheiten fliegen. Bunachft bat man bas Clima beschuldigt und biesem einen Ginfluß zugeschrie: ben, den es in weit geringerm Grade besitt: als mache es zu jeder großen Unternehmung unfähig, zur trägen Rube und Sclaveren geneigt, und fonne Sitten und Ginrichtungen, ja ben ganzen Menschen bis zur Unkanntlichkeit verwandeln; jebech mochte diefe Bemerkung etwa dahin einzuschränken fenn, baß die Unbequemung in einem Lande fich immer nach bem mitgebrachten Grade ber Cultur richtet: ber Halbrobe wird fich freiwilliger ber Natur, ber cultivirtere Menich fich eber biese unterwerfen, und so scheint die Entwicklung eines jungen

<sup>146)</sup> Abulfadhl Ayeen Akb. III. p. 2.

<sup>147)</sup> Beni . te finden fich in febem Miffiensberichte, vergl. weiter unten Unmert. 258. 259; Papi Briefe S. 367 seg.

<sup>148)</sup> Papi S. 375.

Belfes weit mibr an elimatische Berhaltniffe gebunden als ein bereits erstarktes. Die Parsen leben fast an zwentausend Nabren in bem beißen Gugurate mit bemfelben unftraflichen Wandel und berfelben Thatigkeit, wie ihre Borfahren unter einem mildern Simmel, und wenn die Riefenwerke ber Inbijden Baufunft in bemfelben Clima ausgeführt werben fonne ten, so liegt wol ber Schluß nahe, baß erft andere Urfachen bas Bolf finken ließen. Daber benken Undere, wie Ballace und Papi 149), an die Berfassung, den trennenden Caften: geist und die Sierarchie in Indien: indeffen find biese politijden und religiofen Unftalten erft felbst im Berfolge ber Beit bis ins Unkenntliche gefunken und wenn die Religion jedes Geschopf achten lehrt, wenn fie den Inder zur Mäßig= feit und Reinigkeit durch Baben und Waschen verpflichtet, ihn auf die unschuldigfte Nahrung von Milch, Reis, Baumfrüchten und Kräutern himmeiset, und ihn jedes gegohrne Getrank verabscheuen febrt, so liegt in biefen ihren Borschriften wol Beranlaffung gur Milbe und Canftheit, allein feines= weges zu einer völligen Erschlaffung; die Caftentrennung aber fließt trot ihrer Strenge und Confequenz in ben noch jest bestehenden Reichen mit Indischer Organisation fo in einander, daß faum ber scharfe Beobachter ben Unterschied bemerkt. Und eben in folden Reichen, ober ben Lanbichaften, welche über ben Verwüstungen ber Kriege mit Fremblingen binauslagen, findet das Bild einer allgemeinen Indolenz gang und gar keine Unwendung: Raffles schildert den edlen Cha= racter der Javaner, ber boch feit Ginführung des Islam bebeutend verderbter geworden, und besonders die lebendige Thatigkeit biefer Insulaner mit Barme. Die Bewohner von Dube haben noch den friegerischen Geift ihrer Borfahren, der Eroberer von Cenlan, benbehalten; in allen Landergebieten, wo altindische Berfaffung lebt, ift bas Land trefflich angebaut, und bas Wolf zeichnet fich burch außerordentliche Thatigkeit aus,

<sup>149)</sup> Ballace Dentwürdigfeiten S. 285. Papi Briefe C. 380.

mit Genugfamteit und aufrichtigem Character verbunden 150); mabrend Bengalen und bie Riadlander fich willig unter jebe Regierung beugen, wenn fie nur feine religiofen Ginrichtungen befieben lägt, suchen bie Bergbewohner, wild und fuhn, unaufberlich bas fremde Joch abzuschütteln, und werben nur burch bie weise Politik ber Britten, welche in ihre Sitten und Gefete eingegangen ift, im Zaume gehalten. In neuern Beiten baben bie Kriege mit ben Birmanen abermals bie Erfahrung bestätigt, bag bie Inbischen Fustruppen, die Sipahis, aus allen Caften bestehent, zwar nicht ben Muth ber freien Mahratten zeigen, aber häufig noch Stich halten wo die englischen Truppen weichen, wie es schon frühere Berichter= ftatter bezeugten 151); ber alte Cavernier hebt befonders ben Muth ber Ariegercafte hervor und ergablt bas Betragen eines Soldatenweibes, welches vollig bem jener Spartanerin gleich fam 152); gegen die Mohamedaner leifteten die Inder nicht felten ben hartnactigsten Widerstand und ließen lieber ihre Festungen mit Frau und Rind in Teuer aufgeben, als daß fie sich ergeben hatten 153); die Macedonier endlich hielten bie Indischen Nationen für die tapfersten in Usien 154), und alle diese Ungaben werden burch die alten Schriften bes Bolkes beglaubigt, welche zwar jeden Krieg für eine Deft bes Landes erklaren, aber die personliche Tapferkeit über alle Tugenden feken, welche am erften Unspruch auf die Gnade ber himmli= iden machen könne 155). Wenn bemnach auch Religion und Berfassung in den Sanden der Priefter zu den unbeiligen Werkzeugen ber Sclaveren berabsanken und viel mitgewirkt haben mogen, den Fall der Nation zu beschleunigen, so muß

<sup>150)</sup> Orme histor. disquis. I. p. 6.

<sup>151)</sup> Orme II. p. 257 etc. Crawfurd sketches II. p. 68. Pap pi Briefe G. 489.

<sup>152)</sup> Tavernier Reise II. S. 157. f.f.

<sup>153)</sup> Dow I. S. 50. II. S. 9.

<sup>154)</sup> Arrian Exp. Al. 5, 4. coll. 4. 25. Plut. Alex. 59. 63.

<sup>155)</sup> Hitopad. p. 81. Edit. Lond. Arjun. 2, 4.

nach geschichtlichen Thatsachen, bie ich weiterhin aufführen werde, ebensowol eingestanden werden, daß von ben Beiten ber Mongbolen an erst Fremblinge recht eigentlich bengetragen baben, Die guten Gigenschaften ber Sindus zu unterdrücken. Ihre Gefen : und Religionsbucher fcharfen Soflichkeit und Gaft: freiheit gegen Jedermann ein: benn ber Menfch muße gegen jeden Mitbruder fich betragen wie ber Liebende gegen die Beliebte; mit dren großen Pflichten werde der Sterbliche geboren, mit ber Pflicht gegen bie Gotter, bie Berftorbenen und gegen Frembe als Gastfreunde 156). Roch gegenwartig genießt ber Fremdling in den Privathäusern bereitwillige Aufnahme ohne Bahlung, und ben jedem Chatvari reicht man unentgelolich ab: gefochtes Reiswaffer, um ben Durft bes Banberers mit einem gefunden und erfrischenden Getrante gu tofden 15-). Dit welchem Benfpiele mag baber die Bartherzigkeit bes Europäers auf den Inder wirken, wenn er mit bem Sungertobe fampfen muß, ohne von benen, die fein Land auspreffen, Bulfe erwarten zu burfen? "Ich fah", erzählt Haafner als Augenzeuge au Madras 158), "bie vom Hunger gepeinigten Bindus wie Insecten vor ben Thurschwellen ber Englander umberfriechen und mit aufgehobenen Sanden um einen Biffen Gfen fleben, wahrend die Unmenschen mit ihren Suren auf den Balconen schwelgten und den Beißhunger der Unglücklichen durch den Unblick ihrer üppigen Schmaufereien noch quelvoller machten, aber niemand wurde von ihrem traurigen Zustande gerührt.« "Man wirft den Indern Mangel an Dankbarkeit vor", be: merkt der Italianer Papi 159), naber ich habe in Diefer Sinficht keinen großen Unterschied zwischen ihnen und andern Menschen gefunden, und es fragt sich überhaupt, ob und wiefern den Europäern bas Recht zusteht, von biefen Menschen

<sup>156)</sup> Manu 2, 124. Ramay. II, 75, 55.

<sup>157)</sup> Paulinus Reife G. 73.

<sup>158)</sup> Saafner's Reife II. G. 110.

<sup>159)</sup> Papi Briefe G: 367.

Dankbarkeit und Zuneigung erwarten zu burfen. « Die Ehr= lichkeit der Nation wird fast einmuthig hervorgehoben, und schon im britten Sahrhundert vor unserer Zeitrechnung findet es Megafthenes bemerkenswerth, bag fast nie ein Diebstahl porfame 160): bagegen hat sich seit den unruhigen Zeiten 1779 im Guben von Indien eine eigene Raub = und Morderbande, bie Phanffaars, aus Mohammedanern bestehend, aufgethan 161), welche ben Reisenden überfallen und mit einer Schlinge er= broßeln, und gegenwärtig zwingt häufig die Noth ben Sindu mit Jenen Gemeinschaft zu machen; wie fehr aber mochte es wol den Inder emporen, als ein frangofischer Coldat jum Beibenthume übertrat, um in einem Tempel jenen berühmten Stein von 215 Rarat zu entwenden, ben fpaterhin 1772 bie Ruffifche Kaiferin von einem Armenier für 12 Tonnen Golbes kaufte! Ich will noch einige Bemerkungen bes Hollanders Saafner, ber lange mit bem Bolke verkehrte, bingufugen, benn follten auch bie und ba die Farben zu ftark aufgetragen fenn, fo leuchtet boch baraus bervor, bag noch vor breifig Sabren das Betragen der civilifirtesten Nationen nicht eben vortheil= haft auf ben Character bes Inders wirken konnte. »Die Europäer in Indien«, fagt Saafner, »glauben burchgebends, fie hatten keine andere Pflicht auf fich, als bie Corge fur ihre Bereicherung. Sie find auch, wie man taglich horen fann, vollkommen überzeugt, baß sie fich an biefen verachteten, beib= nischen Sindus, die sie faum fur halbe Menschen halten, verfundigen konnen; ja es giebt felbst europäische Beiftliche, welche aus der Bibel beweisen wollen, die Sindus fenen ein verwor= fencs Bolf, auf welchem ber Fluch Gottes rube, gegen welches bie Chriften feine Menschenpflichten zu erfullen hatten. -Daber geht benn ber Sag, Abichen und bie Berachtung, welche fich die Europäer ben tiefem gutmuthigen Bolke gugegogen

<sup>150)</sup> Strabo p. 609 (1025); Paulinus a. a. D. S. 71. Munto ber Sprengel: Neue Beitrage VII. S. 85. Dagegen ein Dieb von Profession geschilbert wirb: Theater ber hindus S. 147.

<sup>161)</sup> Asiat. Res. VIII p. 271. 281.

haben, weit. Gie, bie aufgeklarten Europäer, bie fich fo leicht burch ibre hobere Cultur bie Achtung einer fo biebern Ration. wie die Hindus find, zu erwerben vermogten, haben fich lieber burch ibren schlechten Lebenswandel, ihre Tyrannen und ben unerträglichen Sochmuth, mit welchem fie die Inder behanbeln, verächtlich und verhaßt gemacht, was ihnen auch voll= fommen gelungen ift 162). Und an einer andern Stelle fpricht fich berfelbe, als er an einem Walfahrtsort mit beinahe tausend Indern übernachtet hatte, folgendermaßen aus 163): Ben einem fo großen Menschengewühle in Europa batte ich gang gewiß versichert fenn konnen, meinen Palankin rein aus= geleert, oder gar nicht anzutreffen. Doch unter biefen bum= men, ftockblinden Beiden hatte ich fo etwas gar nicht zu be= fürchten. Die eigentlichen Diebe von Profession, die man in Indien findet, find die Europäer, die bloß in der Ubsicht, sich reich zu stehlen, herkommen, und daß sie auch das Morden aut verstehen, bavon find leiber Benspiele genug vorhanden. Bas noch weiter bazu bient, ben fanftmuthigen, friedliebenden Character dieses gutartigen Bolfes unwidersprechlich zu beweifen, ist der kaum glaubliche Umstand, daß ben der hier ver= fammelten, ungahligen Menge Bolks von verschiedenen Stam= men, Zweigen und Secten nicht ber minbeste Bank, Wortwechsel, ober gar Schlägeren vorfiel, und daß es hier weber einer Wache noch einer Schaar Polizendiener bedurfte, um Rube und Ordnung zu erhalten. Go weit Haafner, und mit ihm ftimmt felbst ber Englander Jves überein, bag erft in neuern Beiten burch Auswärtige die Sitten ber Inder verderbter geworden 164), jedoch weit schlimmer geschildert wurden, als die Wirklichkeit fie Carftellte; ja es hat fich aus den Juftigregistern erwiesen, daß jahrlich weit mehr Berbrechen aller Urt in England vorkommen, als in dem gangen Brittifchen In=

<sup>162)</sup> Baafners Landreife I. G. 22. II. G. 76.

<sup>163)</sup> Ebenbaf. I. S. 23.

<sup>164)</sup> Ives Reife I. G. 86.

vien <sup>165</sup>), weil, des neuern Fanatismus unerachtet, das Religionsschstem des Inders so beschaffen ist, daß es auf Liebe gegen jedes sühlende Wesen dringt, auf Geduld und Demuth, auf Thâtigkeit und Genügsamkeit, und besonders auf die Bezähmung aller Affecten und Leidenschaften, daher der Hindu, wie schon Tavernier bemerkt <sup>166</sup>), denjenigen, den er eilen oder unwillig sieht, stillschweigend anschaut und seiner als eines Phantasken spottet.

Biele dieser einzelnen Zuge lassen sich, nach ben Zeugnißen ber Alten, ebenfalls ben ben Megnptern nachweisen, aber leider hatten bier so manche Fremdlinge bengetragen, den National-Character zu verwischen, baß entweder kein vollständiges Bild mehr aus ben wenigen Beziehungen zu gewinnen ift, ober bieses, wie ben ben gemischten Bolksmassen an ben Indischen Ruften, mit einer truben Farbung bervortreten muß. Wir finden hier noch dieselbe Mäßigkeit und Enthaltsamkeit, die: felbe Ubneigung gegen heftige Gemuthsbewegungen mit bem Streben, alle Sinneseindrucke fern zu halten, und biefelbe Standhaftigkeit ber Inder, wenn es galt, ihre geheiligten Sabungen (anogonta) zu bewahren; die größten Qualen waren nicht vermögend, biese Festigkeit zu erschüttern 167). Eine unkriegerische Weicheit tritt ben ber aegnptischen Nation ebenfo beutlich hervor: ihre Siege über Nachbarfeinde wurden burch frembe Bulfstruppen erfochten; fie pflegten im Rriege ... mit heiligen Katen sich zu beladen und diese Thiere mehr als fich felbst zu vertheidigen; Umasis ließ, um sie gum Rampfe anzufeuern, bie Statuen ber Gotter mit ins Felb schleppen, und die Stadt Pelufium wurde willig übergeben, sobald nur Cambufes heilige Thiere hatte vorführen laffen 168). Das gange

<sup>165)</sup> Leiber kann ich nur auf die Göttinger Anzeigen 1827. S. 1197 verweisen, da mir die Bombay Transactions nicht zur Gant sind. 38

<sup>166)</sup> Zabernier II. G. 105.

<sup>167)</sup> Aelian Var. Hist. 7, 18.

<sup>168)</sup> Strabo p. 1175. Polyaenus Strat. 7, 4. 9.

Leben bender Nationen murbe burch religibfe Uebungen und Geremonien in Linfpruch genommen, baber bier wie bort ber= felbe Ernft und Dieselbe duftere Melancholie 169), Die nur an einigen Kesten, 3. B. ber Isis und Durga, bis zur verwor= fensten Ausgelaffenbeit sich Luft machte, woben man vielleicht aufregender Mittel fich bediente, benn bie Bermuthung liegt nabe, daß jenes aegyptische fummerstillende Nymerdig ber Delena Spium oder bergleichen gemefen 170). Benden Bolfern mar ber Tod erft die Geburt zum mahren Leben, und mas Strabo von den Indern, berichtet Diodor fast wortlich von ben Megnytern 171): nach biefem Grundsate muß bas irbifche Dafenn wenig gelten, weshalb auch die Megnpter ben ihren Trinkgelagen ein Bild im Garge berumzuzeigen pflegten 172). Je großer aber ber außere Ernft biefer Nationen, um fo mehr fchweifte ihre lebhafte Einbildungsfraft ungebandigt in's Weite und verlor sich so gerne in phantastischen Allegorien, nach benen fie bann ihr ganges Leben einzurichten fuchten: felbst ber aegyptische Waffenrock mußte so gewebt fenn, daß 365 Kaden bem Einschlage jum Grunde lagen, um auf die Tage bes Sahres anzuspielen; fein Bunder alfo, wenn bas Nilthal von jeher Hauptsitz der Eremiten gewesen, deren Bahl zu Ende des 4ten Sahrhunderts bis an 76,000 angegeben wird 173). Die Chrlichkeit der Aegnpter wird von den Griechen nicht eben hervorgehoben; fie waren ihrer Ranke wegen zum Spruch= worte geworden 174), diguntialein, galt nicht sowohl für

<sup>169)</sup> Ammian. Marcell. 22 fin.: homines Aegyptii plerique subfusculi sunt et atrati magisque moestiores, gracilenti et iracundi, ad singulos motus excandescentes.

<sup>170)</sup> Homer Odyss. 4, 221.

<sup>171)</sup> Strabo p. 715: τὸν μὲν ἔνθαδε βίον ὡς ἀκμὴν κυομένων είναι, τὸν δὲ θάνατον γένεσιν εἰς τὸν ὅντως βίον. Diodor. p. 33. Wessel.

<sup>172)</sup> Herodot. 2, 78.

<sup>173)</sup> Fleury Hist, eccles. VII. p. 191.

<sup>174)</sup> Suidas βελήσετο ως λεςευμένη διεβάλλετο ή Αιγυπτος

σχυθοωπεύεσθαι, fondern auch für πανεργεύειν, und jener Bers: in Ranten find erfahren bie Acanptier, wird bereits auf ben Aefchnlus guruckgeführt 175); jedoch konnen biefe und abnlide Fehler erft burch Berührung mit Fremdlingen fich erzeugt haben. Sober hinauf geht indeffen die Ungaftlichkeit ber Alegypter, burch welche sie ganglich von den Indern ab= weichen: schon Homer weiß, bag man bort bie Fremblinge zu Sclaven mache, und daß fie haufig geopfert wurden liegt in ber Cage bom graufamen Busiris, b. h. Grab bes Dfiris, um die Feindfeligkeit, ageria tor tonwr gegen Fremde, welche bier geschlachtet wurden, zu bezeichnen 176). Endlich wird ben ben Megnytern noch ein grenzenloser Stolz, fich im Begensate zu andern Nationen zu erheben, bemerkbar, und sie allein haben für Auswärtige die Benennung Barbaren aufgebracht, die leiter spaterhin selbst ben griechischen Weisen gelaufig murbe 177). Mus eben biefem Grunde ruhrt nicht fo= wohl ihr Borgeben: sie senen die altesten Menschen ber Erde 175). fondern auch die ungegrundeten Behauptungen, bag von ihnen aus zu allen Nationen Colonien entsendet worden 179), und bie Chaldaer und Colchier von ihnen ausgewandert. Wenn Die Griechen, ben ihrer geringen Bekanntschaft mit anderen

Propert. 3, 9, 33. Alexandria, dolis aptissima tellus. Theocrit. 15, 48.

<sup>175)</sup> Stephan, Byzant, v. Aegyptus, vergl. Schol. Aristoph. nub. 3, 4.

<sup>176)</sup> Strabo p. 1154. Diodor. 1, 88. Boettiger Unbeutungen gur Kunstmythol. G. 346.

<sup>177)</sup> Herodot. 2, 151. Garve zu Ariftot. Politik II. S. 89.

<sup>178)</sup> Herodot. 2. 2. Arist. Meteorol. 1, 14. de republ. 7, 10. Diod. 1, 50. Dem Plate waren bert Werke von 10000 Jahren aezeiat, und es schint als eb er nicht baran aezweifelt wissen welle, de legg. II. p. 789, σχοπών δ εύρησεις αὐτόθι τὰ μινοιοςὸν έτος γεγραμμένα — ε/, ως επος είπεῖν μινοιοςὸν, ἀλλ. ὅντως.

<sup>179)</sup> Diodor 1. 28. 55. Mela 1, 9. Plin. 5, 9. vergl. bagegen R. Simon Biblioth. erit. II. p. 348. Warburton Senbung Mos. II. S. 44. 3-11. Mitter Borballe 2c. S. 36. und Rannegießer Grundriß ber Alterthumswiffenschaften. S. 147.

Wölfern, Bendes glaubten, und Ister, ein Schüler des Kallimachus, sogar ein Werk von diesen Colonien schreiben konnte, so würde doch der Geschichtsforscher unserer Zeit die alleinige Aussage, selbst des gebildetsten Reisenden, der z. B. Aehnliches von den Indern gehört und darnach seine subjective Ansicht gebildet hatte, mit Necht verwersen.

§. 10. Rach biefen allgemeinen chorographischen und ethnographischen Umrissen werden wir noch einige Augen= blicke bei ben Quellen verweilen muffen, aus benen jest unfere Runde von Indien geschöpft werden muß, denn je reichlicher biefe fliegen, um fo mehr wird uns bie verschiedene Richtung berselben, ober ihre mehr und minder getrübte Lauterkeit wichtig, um die Wahrheit zu ermitteln. Das Umgeben ber Classifer hat fich, wie bei jeder Wissenschaft, so auch in neuern Zeiten bei ber Indischen Allterthumskunde, die burch sie erst einen sicheren Saltpunkt erhalt, geracht; um baber bei folgenden Untersuchungen die Zeugniße derfelben richtig wurbigen zu konnen, mussen wir vor Allem einen Blick auf bie Nachrichten ber Griechen und Romer werfen, wobei die Berbienfte ber Borganger, felbst wo fie nicht genannt, volle und gerechte Unerkennung erhalten 180). Der erfte Zeitabichnitt, ber für bie Bekanntschaft der Alten mit Indien angenommen werden fann, namlich bis auf Alexander, liefert nur bunfle Beruchte, und bas Land gilt, fo bekannt feine Sauptproducte bem Westen geworden, als eine Bunderwelt, wohin die Phantasie Mles zu verfegen fucht, mas nur in Sagen und Mythen auf eine Ferne beutet. Somer fennt ben Ramen Indien nicht, und sobald ihn die Tragifer und Berodot genannt haben, schen

<sup>180)</sup> Es sind: Heeren commentatio de Graecorum de India notitia, in den Comment. Soc. Goett. X. und XI. Roberton historical disquisition concerning the Knowledge which the ancients had of India. Leyden 1792, und V. B. v. Schlegel in der Ind. Biblioth. und Berliner Galender 1829. Die schaenden Novigen wurden zuerst unabhängig gesammelt und bann das eigene Resultat mit dem jener Manzaet verbunden.

wir ihn ichwankend werden fur jedes Land, über ben Kreis ber Erfahrung nach Guden und Dften hinaus: aber wie fich bei ben Hyperboraern im Norden ber Horizont bei ben Alten nach und nach erweitert, so ift es auch nicht ohne Interesse, zu sehen, wie ihnen im Berfolge ber Beit Indien naber ge= treten fen. Den fabelhaften, von gragifirten Megnotern ausgesponnenen, Bug bes Gesoftris übergeben wir hier billig, fo wie den Ginfall der Cemiramis, die mit einem großen Beere burch Bactrien gicht, Elephanten aus Dchfenhauten gufammenfett und fogar eine Brucke über ben Indus schlägt 181), fo willig es anerkannt werden kann, daß Chaldaer und Uffnrer gur Beit ihrer Bluthe mit ben Inbuslandern in Beruhrung gerathen fenn mogen. Tenophon, der nur an eini= gen Stellen feiner Epropadie, die freilich als hiftorische Quelle bestritten werden mag, unter bem Namen Inder die Colcher zu verstehen scheint, berichtet ausbrucklich, bag ein Konig von Indien fich bei dem erften Kriege ber Meber und Perfer neutral verhalten, nachher aber ben Enrus mit Gold unterftust habe 182); im Beere des Xerres fanden sich Inder aus ben bieffeitigen Indusgebieten 183), wofelbft, wie wir gefeben, über 5 Millionen Hindus noch jest wohnen, und gleichformig mit jenen Nachrichten lautet die Sage ben Mirchond, bag ber Raifer von Chatai, auf weißem Elephanten reitend. bem Ufrasiab, aber gegen Kaikhosru, beigestanden 184). Von ben Phoniziern giebt es feine Nachricht, bag fie jemals nach Indien geschifft fenen; in biblischen Buchern kommt ber Name

<sup>181)</sup> Diodor 2, 15. vergl. Justin. 1, 2.

<sup>182)</sup> Xenoph. Cyrop. 2, 4, 7. 3, 2. 25. 6, 2, 1. Saliger, über bie Chalbact, im Repertorium für bibl. und morgent. Literat. VIII. S. 127, findet hierin einen Beweis für die überaus frühe Gultur Indiens, auch burfte die Ibentität ber Indischen und Chald. Mythen in der Genesis aus diesen Berührungen sich erklaren.

<sup>183)</sup> Arrian Exped. Alex. 8, 11.

<sup>184)</sup> Mirchond Mst. ber fonigl. Biblioth. zu Berlin M20 Fol. p. 270. vergl. pag. 282 bie Sagen unter Jefenbiar, bem Borganger bee Darius, von ber Inbifchen Ubstinenz und Schonung gegen Thiere.

bes Landes, erst spåt por 185) und somit erscheinen bie ersten suverläffigen Berichte ben Berodot (460), welche unter Da= rins Suffaspis nach Perfien gelangt waren. Er beschreibt und Indien, nach den Ausfagen der Perfer 186), als bas außerfte bewohnte Land Ufiens, jenfeit welchem eine große Bufte fich ausdehne 187); die Indische Ration fen febr gabl= reich und größer als die ber Thrazier 188); unter den vielen Bolferschaften mit verschiedenen Dialecten (nolla Egrea zai ex bubgwra) nennt er besonders die Madasoi (Padvas beißt Schlechte) und Kalartiat ober Kalartat (vielleicht von kala fdwarz) als negerartige Nomatenstämme 189), welche ihre Greise und Kranke abschlachteten und verzehrten, von rohem Aleische lebten und sich öffentlich begatteten; ferner eine fisch= effende Nation, wie sie noch jest am Indus angetroffen werben; bann bie Rafpatyrier, die ben Indern bas Gold gufulrten, ben Baktrern ahnlich und fehr friegerisch; und endlich fublichere Stamme, die nur von Begetabilien fich nahrten, ohne Lebendes zu todten 190). Er kennt von Sorenfagen bie Rahne aus Bambusrohr, Rleider aus Schilf, wie fie noch von Unachoreten getragen werden, und die Baumwolle, woraus man Gewänder trage 191); er weiß, daß alle Thiere, die Pferde allein ausgenommen, in Indien größer und schoner fenen, und daß der Indus Krokobile nahre 192). Go burftig diese Nachrichten find, so genau bestimmen sie bas Locale ber damaligen Perferherrschaft bis in die Gegenden bes Pengab, und ausbrudlich fügt Berodot hinzu, baß

<sup>185)</sup> Efther 1, 1. 8, 9. Hoddu gleichbedeutend mit Hend.

<sup>186)</sup> Herodot. 3, 105. ως Πέρσαι φασί. S. Breiger de difficilioribus quibusdam Asiae Herodoteae, Goett. 1793. p. 78. seq.

<sup>187)</sup> Herod. 3, 98.

<sup>188)</sup> Herodot 5, 3.

<sup>189)</sup> Herodot. 3, 38. 97. 99. 101. pergl. Strabo p. 488.

<sup>190)</sup> Herod. 3, 100. 102.

<sup>191)</sup> Daselbst 3, 98. 106.

<sup>192)</sup> Daf. 3, 166. 4, 44. vergt. Strabo p. 478.

bie füblichen Inder, ben Aethiopen abnlich, niemals bem Darius unterworfen gewesen 193); die Kalantier und Pabaer, welche spater für Inder im Allgemeinen ftehen 194), find augenscheinlich nomabisirente Parias mit ihren Robheiten, wie sie noch gegenwärtig bei ihnen gefunden und bei mehreren alten Bolfern bemerklich gemacht werben 195); bie Stadt Kaspatyrus lag an einem Fluße, den ber vorausgeschickte Kundschafter bes Darius, Stylar von Karnanda, oft: lich hinauf fuhr, fodann, dem Indus folgend, Persien und Arabien umichiffte, und nach einer Kustenfahrt von breißig Monaten im Arabischen Meerbusen Anter warf 196). Daß bier Kasmir mit bem oftwarts laufenden Kabulftrome zu versteben fen, fab zuerst Brund; Beeren aber hat das Berdienft, dieses außer Zweifel gesett zu haben 197), und um so wichti= ger wird nun, daß biefe Brahmanenhindus, von hellerer Farbe als die Baktrer, schon bazumal den Zwischenhandel betrieben, weshalb fie auch wol bei einem fpatern Sammler »schnellfüßig« genannt werden 195). Die Sandwuste bes Derodot ist die große Indusebene; weiter hinaus reicht die Kunde nicht, und wenn die Fahrt des Efplar jemals gemacht worben, woran man noch mit Recht zweifeln barf, fo hatte fie weniaftens burchaus feinen Ginflug auf Landerfunde; ber

<sup>193)</sup> Herod. 3, 101. Ferishta hat bier keine Auctorität, wenn er ben Sarius bis nach Kanege gelangen läßt (Dow Gesch, von hindest. I. S. 84.); auch Larcher (zum Herod. 3, 99) bringt ohne Kritik bie Perfer bis an bie Mündung bes Ganges, weil Pabba ein Rame biesek Flusses son; mit gleichem Rechte hatte man sie nach Sumatra führen mögen, wo die Battaks aus Pietät ihre Greise verzehren.

<sup>194)</sup> Tibull. 4, 1, 144: Impia nec saevis celebrans convivia mensis Ultima vicinus Phoebo tenet arva Padaeus.

<sup>195)</sup> Ben Manageten Strabo p. 780; ben Wenben, herulern und Norebeutiden Grimm Deutsche Rechtsalterthumer G. 487.

<sup>196)</sup> Herodot 4, 44.

<sup>197)</sup> Bruns Santbud ber alten Erbbeichreib. Nürnb. 1785. S. 237. Seeren in Com. Soc. Goett. X. p. 128.

<sup>198)</sup> Dionysius ben Stephan Byz. Κάςπειοος.

Periplus unter dem Namen des Ekolar ift, wie alle Schriften, welche biesen Titel führen, ein späteres Product 199).

Atefias, ber Anidier, welcher vom Jahre 404 an fiebengehn Sabre lang als Leibargt bes Urtarerres Minemon am perfifchen Sofe lebte, vernahm wenig mehr über Indien als Herodot, ben er jedoch oft benutt und verschönert, ehne ihn anders als tabelnd zu nennen. Gigenthimlich hat er allerdings manches Naturgeichichtliche, er fennt zuerft ben Gebrauch ber Rriegs= elephanten 200), beschreibt den Papagaien und Uffen, der ebenfalls ben den mahrchenhaften Pomaen durchzuschimmern scheint 201); allein größtentheils find bie ihm gewordenen Beruchte fo in's Wunderbare gezogen, wie ben bem Indischen Gisen, welches Sagel und Ungewitter abwehre 202); ben dem Holze, welches Die Bogel aus der Luft herabziehe 203), daß er fich, von ber Beit bes Strabo an, ben Beynamen eines Mahrchenerzählers augezogen hat, wogegen ihn nur Wenige, wie Briffonius und Stephanus, zu vertheidigen fuchen. Möglich ift es allerdings, daß uns vom Ktesias gerade das Abentheuerliche aufbewahrt worden, zumal da fich nicht immer bestimmen läßt, was ibm, ober dem Epitomator Photius gehore; moglich, daß er von Indischen Bugern gehort, wenn er von plattfüßigen Menschen, Die ihre emporgeftreckten Fuße als Sonnenschirme gebrauchten; von Menschen, die sich ihrer großen Ohren als Matrazen bebienten; von behenden Einfüßlern und bergleichen Bunder= wesen erzählt; nur durfte er alsdann nicht behaupten, daß er als Angenzeuge Alles gefehen und erfahren habe. Den Ganges fennt er nicht, hat von der Gestalt des Landes feinen Begriff und es ware vergebliche Mube, die Lage angstlich aufzu= suchen, welche er den einzelnen Bolkerschaften anweiset.

<sup>199)</sup> Dodwell in Hudson, Geogr. minorib. I. p. 42 seq.

<sup>200)</sup> Ktesias. Indica 24.

<sup>201)</sup> Derf. Indica 11.

<sup>202)</sup> Derfelbe Indica 4.

<sup>203)</sup> Derf. Indica 18.

6. 11. Ein Jahrhundert fpater, im Jahre 326, bringt ber fühne Alexander bis jum vorletten Klufe des Pengab. dem Suphafis vor, muß aber noch im Indusgebiete felbft, der ichlechten Jahreszeit und ber Ungufrlebenheit wegen unter ben Truppen, subwestlich nach Perfien zuruckkehren. Man gelangte also nicht einmal zu den eigentlichen Indern, welche Diese Grenglander als barbarische betrachten; aber nichtsbesto: weniger kamen von ben Indusprovinzen durch diefen Bug bie ersten Nachrichten wirklicher Augenzeugen nach Europa, beren Driginalberichte leiber alle verloren, ober nur in Fragmenten durch die zweite Sand auf uns gefommen find. Go hat Urrian von Nitomedien (erft um 147 nach Chr.) in feinem Keldzuge Alexanders besonders die Ephemeriden des Ptolemaus Lagi und Aristobul, in feinen Indicis ben Onefifritus und Mearchus benutt, und Manches in Diefen Berichten tragt allerbings ben Stempel ber Bahrheit; allein die Relationen gelten nur von einem Eleinen Diftrifte und find haufig gragifirt, ba man ben Barbaren ben einem blogen Durchzuge nur eine oberflächliche Aufmerksamkeit widmen konnte, ja Urrian gesteht es felbst, daß viel Ubsurdes von Indien erzählt wurde, weil Niemand es gut widerlegen konne 204). Budem leuchtet bie Schmeichelen gegen Alexander allenthalben durch und hat auf bie Darftellung bes Geschenen und Erlebten einen unverkenn= baren Ginfluß ausgeubt. Lucian klagt in biefer Sinficht ben Onefifritus an und ergablt vom Aristobul: seine Tagebucher fenen fo beschaffen gewesen, daß felbst Alexander, in gerechtem Unwillen gegen die Uebertreibung, die Sandschrift in den Fluß geworfen, und ber fritische Strabo, beffen Geschichte Alexanders wir ebenfalls als verloren beklagen, fagt es geradezu von allen biefen Schriftstellern: bag fie bas Wunderbare bem Bahren vorgezogen 205), und somit leuchtet ein, wie vorsichtig und

<sup>204)</sup> Arrian Exped. Alex. 5, 4.

<sup>205)</sup> Strabo p. 121. 480. (1022): ἐπάντες μέν γάρ ὁι περὶ ἀλέξανδρον, τὸ θαυμαςὸν ἀντὶ τάληθες ἀποδέχονται μᾶλλον. ἀπαντες μέν τοίνυν ὁι περὶ τῆς Ἰνδικῆς γράψαντες, ὡς ἐπὶ τὸ

besonnen fie ben allen trefflichen Einzelnbeiten, besonders für den Bug Aleranders, zu benugen feben 200). Der fogenannte Periplus des Mearchus endlich, welchen viele scharffinnige Manner dem wirklichen Befehlshaber der Flotte Uleranders benlegen und gegen fritische Unfechtungen vertheibigen, ift ficherlich bas Werk eines Spatern 207), benn weber Agathar. chibes und Gratofthenes, Die Bende über jene Rufte weitlauftig fchrieben und die vortreffliche alexandrinische Bibliothef zur Aufficht und Benukung hatten, noch Strabo wiffen von dem Veriplus bes Rearch, fondern erwähnen biefes Mannes nur als Vertaffer von mahrchenhaften Erzählungen. Die Schrift erscheint in einer Periode, wo es Mote geworden, Bucher unter biefem Namen au verfassen und sie bekannten Dannern benaulegen, in einer Beit, wo die Mahrchen über Alexander besonders beliebt maren, und kommt burch ben Juba an's Licht, ber wegen feiner Fas beleven verbächtig war 208): und so barf es uns nicht wun: bern, wenn Neard, ober biefer Berfuch einer Ruftenfahrt unter ben Ptolemaern, und Claubius Ptolemaus, ober vielmehr Marinus von Tyrus fich fo oft ergangen, ba ihre Zeit nicht ju weit auseinander fenn kann. Dag bie muhfelige Reife, und zwar ohne Kenntniß ber Muffons, weil man sich ber Ruber bedient 209), wirklich gemacht worden, dafür burgt bas getreue und trodene Verzeichniß von Namen und Stationen,

πολυψευδολόγοι γεγόνασι, καθ' ύπερβολην δε Δαίμαχος τὰ δε δεύτερα λέγει Μεγασθένης, Ονησίκριτος τε καὶ Νέαρχος καὶ ἄλλοι τοιθτοι παραψηλίζοντες ήδη. Bergl. p. 473. Plut. Alex. 46. Huet. hist. du commerce p. 343, ber baffelbe urtheil fällt.

<sup>206)</sup> Da eine fritische Beleuchtung bieses Felbzuges in bem zweiten Banbe ber Abhanblungen ber Königl. Deutschen Gesellschaft ericheinen wirb, so konnte bier Manches übergangen werben.

<sup>207)</sup> Dodwell's Abhandtung aus dem Hubson wieder abgedruckt bep Schneider an den Indicis des Arrian, Halle. 1798; vergl. schon Hues a. a. D. p. 311. 349. Eine gesunde Kritif wurde wol ebenfalls ben Periplus des Hanno mit seinen 60 Schiffen und 30000 Menschen als spates Werk betrachten muffen.

<sup>208)</sup> Athenaeus Deipnos. 3, 5.

<sup>209)</sup> Arrian Indic. 30. Vincent voyage de Nearque p. 45.

bie aber noch Plinius, ber ein Achnliches aufführt, nicht in der Schrift kannte 210): allein nimmermehr konnte Rearchus, als Augenzeuge und Scemann, dem Indus eine jo unerhorte Breite geben, wie bier geschieht; nimmer konnte er erzählen, baß im November zu Mallana die Sonne im Norden geffanben 211), ohne von seinen Mitgenoffen verlacht zu werden. Urrian bringt zur Bestätigung ten Brunnen von Svene in Erinnerung, und zeigt eben baburch, wie einft Serobot abn= liche Argumentationen über tie Umschiffung Africa's boren konnte, die noch keine Erfahrung gegeben hatte: hier aber find es Kabeln der spåtern Zeit vom Berge Maleus in Indien 212). von bezauberten Inseln 213), vom Konige Ernthres, der dem rothen Meere seinen Namen gegeben 214), und mehr berglei= chen. Noch lange glaubt man, daß Indus und Nil mit ein= ander zusammenhangen 215), wogegen doch die Fahrt des Nearch so entschieden sprechen konnte; ja aus bem Namen Nearchos scheint sich erst seine Unsührerwürde als ravaozoc entwickelt zu haben, ba fich auch Onesikritus als Befehlshaber der Flotte angab 216).

Balb nach Alerander fällt des Seleucus Zug gegen den Sandrakottus, den jedoch nur Justin und Piinius berühren 217), und die treucsten Berichte vom Indischen Botke erhalten wir jest durch den Megasthenes, der schon den Alerander begleitet hatte, nunmehr als Gesandter des Seleucus am Hofe der

-

<sup>210)</sup> Plin. 6, 23. Er wird barob von ben Bertheibigern bes Nearch hart mitgenommen.

<sup>211)</sup> Arrian Ind. 25.

<sup>212)</sup> Diodor 2, 35. Plin. 2, 73.

<sup>213)</sup> Arrian Ind. 31. verg. Mela 3, 7. und Plin. 6, 23 von ber Inbischen Sonneninsel.

<sup>214)</sup> Arrian Ind. 36.

<sup>212)</sup> Beral. Strabo. p. 696.; sethst bis auf die Kirchenvater bie blieb biese Meinung.

<sup>216)</sup> Arrian Expedit. Alex. 6, 2.

<sup>217)</sup> Justin. 15, 4. Plinius 6, 17.

Prafier zu Palibothra mehrere Jahre fich aufhielt, und mit einer Genauigkeit feine Beobachtungen nieberfcbrieb, als ob fie aus Indischen Werken copirt waren. Bon bem Daimachos, ber ibm in biefer Burde benm Umitrochates folgte, wiffen wir wenig; aus ben Schriften bes Megafthenes aber find bie meisten Madrichten ber Spatern bis ju ben Rirchenferibenten berab gefloffen und laffen ben Berluft feiner Indica ungemein bed uern. Daß biefer Mann ein feiner Beobachter gewesen und genau berichte, geht aus Allem hervor: er kennt felbst ben Zitteraal 218), und seine geographischen Maage bes Lanbes, welche vom Eratofthenes und feinen Nachfolgern angenommen wurden, sind weit genauer als die bes Ptolemaus 219); vor Allem jedoch muß man ben ihm unterscheiben, was er felbst gesehen, oder bloß gehort hatte; unter letterm wieder, mas er nach feiner Griechenanficht, obgleich felbst ein Perfer von Geburt, vortragt, wie denn ben ihm ein Berfules ober Bacchus in Indien nicht auffallen barf, ober was ben Phantafien ber Indischen Puranas angehort, wie die Fabeln von den Fuchs= großen Goldameisen, von den Langohrigen, Sundsköpfigen, Mundlosen, Ginaugigen und andern Menschengestalten, die er mit dem Atesias gemein hat 220) und ihm das harte Urtheil bes Strabo zuziehen, daß er durchaus kein Zutrauen verdiene. Wie fehr er dieses ben Sittenbeobachtungen und Gegenständen verdiene, welche in der Hauptstadt, die er nicht verlassen zu haben scheint 221), in seinen Gesichtsfreis fielen, wird fich im Verfolge hinlanglich zeigen, ba er fast immer mit ben Inbischen Driginalschriften stimmt.

Durch den nachfolgenden Indischen Handel ber Ptolemaer gewinnt besonders die geographische Kunde von Indien, indeß

<sup>218)</sup> Aelian H. Anim. 8, 7.

<sup>219)</sup> Robertson histor, disquis. p. 38: 78.

<sup>220)</sup> Arrian Indic. 15. Strabo p. 485. 489.

<sup>221)</sup> Arrian Ind. 5: 'Αλλ' έδε Μεγασθένης Γπολλήν δοκέυ μοι άπελθεῖν τῆς Ἰνδῶν χώρης κ. τ. λ.

fint Die Quellen fur Sitten : und Bolkerkenntniß fortan fast truber und sparfamer als bie bereits betrachteten es waren, weil, wie Strabo und Plinius fehr richtig bemerken, burch ben Zwischenhandel ber Araber nur wenige Sandelsleute nach Indien felbst gelangten, die nicht wiffenschaftlich genug, fich um bie ortliche Gefchichte zu bekummern, nur bas Befehene im Fluge aufhaschten (a είδον δέ, έν παρόδω κατέμαθον), und mehr um sich zu bereichern hingegangen waren (mercatores, qui postea eo navigarunt, lucri, non scientiæ caussa, tantum iter emetiuntur); eine Bemerkung, bie noch ben neuern Reisenden im Allgemeinen ihre Unwendung findet. Daher ift benn auch bie Periode ber Romer an reellen Kennt: niffen febr burftig, wie aus ben Bufaben erfichtlich wird, welche Strabo ben frubern Nachrichten bingugefügt hat, und bie nur auf einige Stadtenamen fich beschranten. Diefer mahr: beiteliebende Mann (um die Zeit Chr.) entnimmt feine Berichte befonders aus bem berühmten Eratofthenes mit einer bistorischen Kritik, wie sie ju feiner Beit felten ift, und einer Genauigkeit im Ercerpiren, die oft burch Bergleichung mit bem nachläßigen Plinius erst augenfällig wird, baber wir ihm wol autrauen burfen, bag er bas Zuverläßigere gefammelt; allein er findet fur nothig feine Lefer um Bergeihung gu bitten wenn er fo menig von einem Lande fage, wohin nur Einige gefommen: Die gange Coromandelkufte, fo wie Bengalen, ber Hauptsig tes Intischen Lebens, mar unbekannt, und ber Banges firomt fogar nur mit Giner Mundung aus 222). Un geographischen und anderen Notigen übertrifft ber belefene Plinius alle Früheren, ift aber, wo er feine Quellen nicht nennt, am allervorsichtigsten zu benuben, ba er ohne Judicium

<sup>222)</sup> Strabo p. 475. Die Legation eines Indischen Monarchen, Pozius, von großer Macht, an den August, welche Strado dem Nicolaus von Damask nacherzählt, (p. 495, vergl. Cassius Dio 54, 9), macht sich durch ihre geringstigigen Geschenke, die wohl von Kausseuten mitgeztracht worden, so wie durch ihren ganzen Charakter eben so verdäcktig, wie die von Geslan an den Claudius (Plin. 6. 22). S. Mannert Gezographie V. S. 127.

compilirt und besonders bas Bunderbare und Uebertriebene bervorhebt 223), wodurch sein Werk die meifte Achnlichseit mit arabifden Naturgefchichten erbalt. Er fchopfte vorzugs: weise aus ber weitlauftigen Beschreibung Inbiens von Geneca und aus bem Pomponius Mela, ber, in einer furzen aber wich: tigen Stelle fogar bie Offfufte von China und bie Salbingel Corea fennt 224). Quintus Curtius bietet menig Reues ober Zuverläßiges bar, ba wir feine Borganger gum Theil aus altern Berarbeitungen, ober theils gar nicht kennen; er läßt noch ben Ganges nach Often fließen und ben Afesines fich mit ihm verbinden, worüber ben ihm gerade bie Ausleger fich zu viele Muhe gegeben haben 225); jedoch fagt er felbft, baß er Mehres niederschreibe als er glaube 226), mas wenig= ftens feine Erbichtung von feiner Seite vorausfett. Ich ubergehe ben Claudius Ptolemaus aus Pelufium (160 nach Chr.). weil er ben ben wichtigften Bereicherungen fur Geographie aus ben Papieren bes Marinus von Tyrus fich auf Sitten und Gebrauche noch weniger einlagt, als ein anderes Schiffer: journal aus bem zweiten Sahrhunberte, ber Periplus bes Ernthräischen Meeres. Das Resultat fieht nach allem wol feft: daß die Romer keinesweges Indien fo genau kannten wie man behauptet hat 227), sondern meist nur nach Gerüchten erzähle ten, welche bie wenigen Sanbelsleute von ben Ruften mitgebracht hatten. Diese kamen selten um bas Dekkan berum, und bie Gesandtschaft bes Marc Aurel nach China, welche Dequiques aus chinesischen Buchern nachweisen wollte, beruht einzig und allein auf bem Namen Gan-tun, ben er Untonius beu-

<sup>223)</sup> Plinius 9, 3. Daß eie Seufdrecken in Indien vier Ellen lang fenen; 7, 3: daß er einen Centaur in Bonig aufbewahrt gesehen u. bgl. m. Salmasius Exercit. Plinian. p. 1177. sagt von ihm: er habe weber Drient noch Occident unterscheiden können.

<sup>224)</sup> Mela 3, 7. vergi. Heeren Comment. S. G. XI. p. 93.

<sup>225)</sup> Curtius 8. 9. und baf. Freinshemius.

<sup>226)</sup> Curt. 9, I. Equidem plura transscribo quam credo; nam nec adfirmare sustinco, de quibus dubito, nec subducere quae accepi

<sup>227)</sup> Deuber Beidichte ber Schiffabet un Atlant. Oceane S. 46.

tet 228). Noch aber bleibt eines fabelhaften Werkes aus bem 3ten Jahrhunderte zu erwähnen, welches wir nur in einigen wenigen Fällen zum Zeugen aufrufen dürfen; ich meine das Leben des Apollonius von Philostratus.

Upollonius von Thuana, ein Zeitgenoffe Jefu, 30g als Puthagorift mit feinen Schillern in Uffen umber und erwarb fich burch feine Thaumaturgie und Gaukeleien foldes Unfeben, baß ihn fpaterhin Severus unter feine Sausgotter aufnahm 229), und beffen Gemahlin, Julia Augusta, tem Cophisten Philoftratus auftrug, bas Leben bes Wundermannes, welches ber Babylonier Damis aufgesett, mit einer andern Biographie von Maximus Agrenfis zu verarbeiten. Mit Unrecht behaup: teten einige Kirchenscribenten: Apollonius habe eine simia von Jefu abgeben, oder Philostratus eine Gegenschrift wider die Chriften verfaffen wollen, benn theils lag es im Beifte jener Jahrhunderte, bag man, wie ter Schwarmer Alexander von Abonoteichos ben Lucian beweiset, ber Damonen austrieb und Tobte erweckte, burch Frommelen und psuchische Kuren sich die Vergotterung erringen konnte, theils haben auch be= fonnene Manner jenem Werke biese versteckte Tenbeng burch= aus abgesprochen 236). Die Wunderdinge, welche Apollonius und Damis in Indien angetroffen, find kaum zu beschreiben, und es wurde ben Indern nicht zum Nachtheile gereichen, wenn sie gegrundet waren: sie sind die weisesten Menschen unter der Sonne, und Jarchas, Konig der Gymnosophisten, auf feinem Throne von Erz mit golbenen Statuen umringt, ein mahrer Gott, wie feine übrigen Weisen 231). Daß Phi=

<sup>228)</sup> Degnignes Geschichte ber Hunnen V. S. 38. Memoires de l'Acad. XXXII. p. 358. Sie kam aus Ta-tsin, bem Westen im Allegemeinen, und brachte nur Indische Producte, Elsenbein, Diamanten u. s. w. mit.

<sup>229)</sup> Lampridius vit. Severi c. 29. Meiners Dentart ber zwen zerften Sahrhunderte S. 19.

<sup>230)</sup> Clericus hist. Eccles. p. 500. Landner testimonies III. p. 252, und Parker ebendal. p. 352. Meiners Geschichte ber Wiffenschaften I. S. 258. Auch ber würdige Reander findet sie nicht.

<sup>231)</sup> Philostr. vit. Apoll. 3, 5. 6.

loftratus fingirt babe, glaube id faum; benn einerfeits waren mehre Buge aus bem Leben bes Apollonius im Munde bes Bolfs, und werden ichon früber hervorgehoben 232), von ber andern Seite wird es ben vielen Stellen moglich, Die Borganger Ktefias, Megastbenes u. a. zu ermitteln, und in biefer Begiebung allein scheint unter bem Wufte von Ungereimt: beiten manche ichatbare Rotiz verborgen zu liegen. Die Befdreibung von Damis, aus welcher die Folgenden ichopften. mar möglicherweise schon ein compilirter Roman; ber Name wenigstens ift stehender Typus, wenn Etwas über Indien berichtet wird: ben Strabo unterhalt fich Onefffritus mit einem Mandanis 233), Porphyr nennt ben Damadamis, mit weldem Barbefanes Umgang gepflogen 234); wieder spielt Derfelbe Seld Dandamis eine Cophistenrolle benn Palladius, und Dindimus führt ben einem Unonymen eine gar anzüg= liche Correspondenz mit Ulerander 235). Das Werfchen über bie Brahmanen von dem Monche Palladius, der 388 durch feine Lausiaca, ober die dem Laufus gewidmeten Biographien ber beiligen Schwärmer in ber thebaischen Bufte, in welcher auch er bren Sahre zugebracht hatte, auf die Indischen Sophisten geführt wurde, und sie wegen eines abnlichen Unacho= retenwesens nicht anders als erheben konnte, ist ebenfalls eine Urt Roman, ben welchem fruhere Nadrichten, besonders des Atefias, zum Grunde liegen 236). Ungeblich schöpfte Palla: bius aus bem Berichte eines thebanischen Scholastifus 237),

<sup>232)</sup> Origenes gegen ben Cellus E. 474 Mosh. vergl. Philostr. 4, 3. Porphyr. de abstinent. 3, 3. und de Styge p. 285. Holst.

<sup>233)</sup> Strabo p. 491. Plutarch Alex. 64. seq.

<sup>234)</sup> Porphyr. de abst. 4, 17. Ben ben Indern ift Damas oder Dama ein gewöhnl. Name (Nalus I, 9. Brahmavaivartapur. Edit. Stenzler p. 47.) der um so besser Stercotnp für einen Gymnosophisten wurde da er einen Bezähmer der Sinne anzeigt.

<sup>235)</sup> Un Palladius de Brachmanibus p. 85 Edit. Bissaei. Lond. 1665. 4.

<sup>236)</sup> S. Schneider zu Aristot. Histor. Anim. 8, 27.

<sup>237)</sup> Palladius p. 3. 11.

ber felbst nicht nach Indien gekommen, fondern am Indus wieder umgekehrt sen, weil bort ichon bas Wasser in ben Befäßen vor Sige gekocht habe -, woraus man ein Urtheil über bas Machwerk fallen moge; bas Ganze wird 236) vom Picuboambrosius wiederholt, und es gewinnt den Unschein, als ob biefer es erst in's Griechische übersett habe. Der Lette, ber noch zu nennen mare, ift ber Monch Rosmas, mit bem Bennamen bes Indienfahrers 230), von dem man gezweifelt bat, ob er wirklich nach Indien gekommen 240), weil er den Indus und Ganges fur Ginen und benfelben Strom balt und Cenlan mitten in Indien verlegt 241): allein dieß hangt mit ben Vorstellungen von feiner Rosmographie zusammen, und er erwähnt zu viele Einzelheiten, die er wenigstens, wenn auch feine konische Weltform nicht ihm felbst gebort, von Indern muß erfahren haben: nur ift immer bie Frage, mit welchen Hugen Rosmas gefehen, benn er fand fogar noch bie Raber: spuren von den Wagen Pharao's im rothen Meere 242).

§. 12. Mehre Jahrhunderte lang schweigen nunmehr die Nachrichten, welche ohnehin für die Darstellung des alten Indiens nur noch von untergeordneter Wichtigkeit sehn würzden, fast gänzlich, denn die abgerissenen Notizen der Chinesen sind noch nicht in eine Einheit gebracht worden, und die Bezrichte der Araber vom 7ten Jahrhundert an, denen der Islam unterdessen eine Literatur gegeben, erwarten ihren zweiten Renaudot, der das Wichtigere zu Tage sördere 243). Von

<sup>238)</sup> Palladius p. 57.

<sup>239)</sup> Kosmas Indicopleustes in Montfaucon's nova collection patrum Vol. II.

<sup>240)</sup> Vincent voyage de Nearque p. 363. Not. d. unb 544. Not. von Billecoq.

<sup>241)</sup> Kosmas a. a. D. p. 337.

<sup>242)</sup> Kosmas p. 194.

<sup>243)</sup> Renandot anciennes relations des Indes et de la Chine. 5718.

großer Bebeutung fur bie Herrschaft ber Mohammebaner in Indien find besonders zwei Werke: Die Geschichte von Sine boftan bes Ferishta, von Mahmud bis auf Ufber, von Merander Dow aus bem Perfifchen überfett und mit eigenen freis muthigen Abhandlungen über bie Migbrauche ber Compagnie bis auf seine Zeit fortgeführt 244), und ber Aveen Akbery (Spiegel bes Afber) von Abulfabhl, bem Minister biefes weisen Fürften. Unter ben Europäern ift ber Benetianer Marco Polo, ber von 1269 an eine geraume Zeit Uffen als Sandelsmann burchreifte, ber Bater neuerer Entbeckungen, icboch schrieb er erft nach ber Beimkehr Alles aus bem Ge= bachtniffe nieder und erhielt bereits von feinen Zeitgenoffen, der Uebertreibungen wegen, ben Bennamen Millionenmarkus (messer Marco Millioni) 245): überhaupt winmeln fortan noch die Reisen, welche von Monchen und einzelnen Gefandten an ben mongholischen Sof gemacht werden, von Mahrchen, bie sie mitunter, wie Mandeville, aus bem Atesias wieder auffrischen, und erft mit ben Reisen ber Portugiesen gewinnen bie Berichte eine beffere Geftalt, weil fie von nun an eine unun= terbrochene Reihe bilben und fich wechselsweise erganzen. Da ce hier nicht baran liegen fann, in die Berbienfte ber einzelnen Relationen genauer einzugehen, will ich nur im Allgemeinen noch folgende Punkte, die ben der Kritik der Reisen möglichst feftzuhalten find, herausheben. Gehr viele Reifende ber neu= ern Beit befuchen als Raufleute und Seefahrer nur bie Safenund Ruftengegenden und konnen auch ben langerm Aufent= halte an einem Orte felten mit bem Bolfsleben vertraut werben, theils weil die Ubneigung gegen Europaer ben den Gin= gebornen tief eingewurzelt ift, theils weil biefe Gegenben, burch ben fteten Berkehr mit Fremben, in Gitten und Ge-

<sup>244)</sup> Dow history of Hindostan, Lond. 1772 3 Bbe. 4. beutsch Leipzig. 1772. Die Berbienste bes Dow mürbigt schon Sonnerat voyage I. p. 332.

<sup>245)</sup> Seine Reise ben Ramusio raccolta da Viaggi II. p. 9 seq. Die treffliche Bearbeitung, von Marsden liegt außer meinem Bereiche.

brauchen, in Moral und Denkart so sehr von bem Innern bes Landes abweichen; » baher kommt es «, fagt Paulinus, »daß bie meisten Europäer gar keine Kenntnig vom Innern haben, ob fie gleich fehr viel mit ihren Reifen nach Indien prablen 246). — Undere, welche in der Ganfte einige Stunben von ben Stabten in's Land fich tragen laffen, grunden ihre Nachrichten und Urtheile auf Ceremonien und schreiben bem gangen Bolfe gu, mas einer Proving oder einzelnen Geften angehört, etwa wie ein Ufiate von ber Ibololatrie bes Westen sprechen murbe, wenn er einzig und allein die übelge: schnitten Beiligenbilder einiger Gegenden in Betrachtung goge. Dber man wendet fich um Aufklarung über Religion und Sitte an die gufälligen Führer, beren Dialeft, Unkunde ober auch bofer Wille eine unendliche Berwirrung herbenführen. " »Daburch haben fie«, meint Dow 247), »ganz Europa gegen die Brahmanen eingenommen und durch eine fehr unbillige Erzählung ein Suftem ber Religion und ber Philosophie ge= schändet, welches sie doch auf keine Weise untersucht haben.« Und Unquetil, der jedoch häufig in benfelben Fehler verfällt, faat febr mahr 245): »Ein Tatar wurde einen fehr unvollkom= menen Begriff vom Chriftenthum erhalten, wenn er bloß ben Glockner einer Kirche ober ben Pfortner eines Klofters befragen wollte a; die gewöhnlichen Brahmanen felbst aber find langst in Unwissenheit versunken, wahrend die Unterrichteten um keinen Preis eine grundliche Einsicht in ihre Religionsbe= griffe verstatten. - Gar hausig trifft es sich auch, daß bie Reifenden aus Patriotismus bas Berfahren ihres Bolfes in Indien zu beschönigen suchen und baben partheiisch gegen Un= bere werden; nicht felten bient bann bie gefunkene Indische Nation als Folie, so daß es den Unschein gewinnt, als ser alle Mube, fie zu beffern, vergeblich. Go tabelt ichon Zavernier 249)

<sup>246)</sup> Paulinus Meife S. 150. Seely wonders of Ellore p. 480.

<sup>247)</sup> Dow Abhandlungen a. a. D. G. 2.

<sup>248)</sup> Anquetil's Reise G. 126. Paulinus G. 75.

<sup>249)</sup> Tavernier voyage, Genf. 1681. fol.

mit Bitterfeit bie Sollander; ber wachere Ballace 250) erbebt die brittisch softindische Compagnie und schildert die Portugiefen mit fast zu grellen Farben; Connerat 251) fpricht gegen bie Britten und Sollander, und endlich Saafner, ber lange mit den Indern als Inder lebte, felbft gegen feine Landsleute mit warmem Gefühle, jedoch häufig zu fcharf gegen bie Bedruckungen ber Englander, wozu ihn freilich die bamaligen Kriegsverhaltniffe führten. - Bu ben beffern Wer: ten biefer Gattung gehoren bie Berichte folder Reifenden, welche mit dem Zwecke, die Nation kennen zu lernen, eine lange Reihe von Jahren unter berfelben verweilten, oder beren Function es mit fich brachte, in bas Bolksleben verschiedener Gegenden einzugreifen, wie Drme 252), Jonath. Scott 253), Crawfurd 254); unter ben Reisenden ber Italianer Papi 255), ber mit gefundem und freiem Blicke gehn Jahre lang Indien durchreifte und sowohl die Irthumer als Worzuge des Wolfes unpartheiisch wurdigt, so wie der Bischof Seber 256), deffen vorurtheilsfreie Schilderungen die gerechtefte Unerkennung ver= bienen.

Die Berichte ber Missionare sind mit der größten Vorsicht zu benußen: zwar dursen sie im Innern des Landes reisen, wenn sie nur keinem Indischen Tempel sich nahen, denn die Hindus erlauben es schlechterdings nicht, daß ein Fremder ihre Tempel betrete, oder den Ceremonien zusehe 257); sie

<sup>250)</sup> Wallace Dentivurbigfeiten von Offind. beutsch von Rhobe. Frankf. 1826. 8.

<sup>251)</sup> Sonnerat voyage aux Indes. Paris. 1806. 2 Stc. 8.

<sup>252)</sup> Orme historical fragments of the Mogul empire. Lond. 1782. Deutsch bearbeitet von Archenholz Leipzig. 1786.

<sup>253)</sup> Scot narrative of the transactions in Beng. Lond. 1784.

<sup>254)</sup> Crawfurd Sketches relating to the Hindoos. Lond. 1792. 2 Bbe.

<sup>255) [</sup>Papi] lettere sull' Indie orientali, Filadelfia (Pisa) 1862. Deutsch in Sprengel- Chrmann's Bibliothek ber Reisen Band XXXII.

<sup>256)</sup> Heber journal, Lond. 1826. 2. B. 4., aus mel bem mir bisher nur Auszuge in engl. und beutschen Tageblatrern zu Gefichte gekommen.

<sup>257)</sup> Papi Briefe G. 388. Paulinus Reife G. 150.

wurden jum Theil ansäßig und konnten, mit ber Sprache vertraut, Sitten und Gebrauche bes Bolkes nach bem Leben fennen lernen; allein bei ben meiften Relationen biefer Man= ner zeigt fich eine große Befangenheit und Unwissenschafts lichkeit, mit unaufhorlichem Bedauern und Verkleinern ber fogenannten Beiden, welches gerade so lange mabrt, bis biefe Neophyten werden; fie pflegen von fremden Bolfern im Ull: gemeinen mit Berachtung zu reben, weil fie "bie europaische Bildung fur ben einzigen Typus ber Menschheit halten 258),a und, da fie größtentheils ihre Nachrichten aus bem Munbe ber Befehrten schöpfen, biefe aber, abgefehen von ber Red: ; lichkeit, womit sie den verlassenen Glauben schildern, nur, wie allgemein eingestanden wird, um irdische Bortheile, ober aus ben niedrigften Caften gewonnen werden 259): fo 1 konnen ihre Berichte, selbst wo sie, wie ben Ward 260), einen wissentschaftlichen Character annehmen, im Ganzen menig Auctoritat haben. Bon bem Lettern ift es bekannt, wie er mit bitterer Unredlichkeit bie Inder als halbe Thiere zu fchilbern suchte, wie er bas Christenthum mit Gewalt eingeführt wiffen wollte, als feine Bemuhungen es zu verbreiten fruchts los gewesen 261), und wie er vorgegeben, baf Millionen ihre Kinder umzubringen gewohnt sepen, bis er endlich einen Druckfehler für Mutter vorschützen mußte, als man die brits

1

<sup>358)</sup> Man lese bie freimuthige Recens. in ben Erganz. Bl. ber Jenais ichen Literat. 3t. 1626. A2 89. und Rosegartens Auffah im hermes XXVIII. S. 275.

<sup>259)</sup> Reischriften nennt man in Indien solche, welche während einer Sungerenoth für etwas Rahrung übertreten müssen: Heyne tracts on India c. XXII. Edinbourgh Rev. 1508. p. 178. whoever has seen much of Hindoo Christians, must have perceived, that the man, who bears that name, is very commonly nothing more than a drunken reprodate, who conceives himself at liberty to eat and drink any thing he pleases, and annexes hardly any other meaning to the name of Christianity. Bergl. ned Stäudlin Magaz. für Kirchenges. IV. S. 169. Papi a. a. D. S. 460. Sonnerat I. p. 163. Paulinus Reise S. 206.

<sup>260)</sup> Ward view of the history, literature and religion of the Hindoos, Lond. 1787.

<sup>261)</sup> Schlegel Ind. Bibl. I. S. 34.

tifden Offiziere gegen biefe Berlaumbung ju Beugen aufgerufen: und bennoch ift gerabe Ward von ben Neuern am meisten gebraucht worden, wenn sie bas Snoische Bolt berabaufegen bemuht waren. Bu ben befferen Schriften ber Miffios nare gehoren immer noch bie altern hollandischen und danis schen Berichte von Biegenbalg, Balbaus, Walther, ber bem gelehrten Baver feine Nachweifungen zusandte und es ihm fogar verweiset, baß er aus den Zahlwörtern einen griechischen Einfluß statuiren wolle 262), und Roger, bem wir die ersten zuverläßigern Schilderungen des Indischen Lebens auf Coros mandel verdanken 263). Unter ben Neuern ift zu nennen Paulino a St. Bartholomeo, ein beutscher Carmelitermonch, ber wiffentlich keine Nachrichten entstellt und oft mit ziemli= cher Freimuthigkeit redet; jedoch lebte er, wie alle Genannten. nur im füdlichen Indien, verstand neben bem Tamul bas Sansfrit nur nothburftig, und begeht über ben Norden Indiens bie unverzeihlichsten Irthumer. Dasselbe gilt von Dubois 264), ber zwar breißig Sahre im Dekkan lebte, aber eigentlich nur

<sup>262)</sup> Walther de doctrina temporum p. 163. an Bayers Bactrien. Ich bin hier wegen einer kleinen Anmerkung, die ich einst gegen die Beshauptung des würdigen Schlosser: daß Bayer aller asiat. Sprachen kundig gewesen, wagte, einige Beweise schutchig daß er wenigstend weder Perssisch noch Arabisch noch Eanderit verstanden, welches sedoch seine vielen Berdienste im geringsten nicht herabsest. Das persisch-arabische Khuh Kaser schreibt Bayer (Bactr. p. 8.), es für Sanskrit haltend, mit Devanagarisettern, die er gar nicht kennt, sondern seinen Gewähremännern nachmast: Kuds Käphera; das Persische Shah Skender Padshah schweibt er Devanagari, als wäre es Sanskrit: (p. 30) sans sankadhuras Panasas, und will daraus beweisen, daß die Inder sich des Alerander erinnerten; das gewöhnliche arabische Wort Fakir wird hier (p. 126.) für Indische geschilchen; krishna wird (p. 81) in Kasannu verstümmett; Sumeru parvatî (p. 10) in Smeru parabud und mit Devanagari geschieden: saneso parabhutu u. s. f. lunter den Zahlwörtern (p. 113) und Tagenamen (p. 137) ist fast kein einziges richtig geschieden, am allerwenigsten mit ihrem eigenthümstichen Schriftcharacter

<sup>263)</sup> Roger porte ouverte du paganisme, überf. von Urnold. Nürnb. 1663. 8.

<sup>264)</sup> Dubois meurs, institutions et ceremonies des peuples de PInde. Paris 1825. 2 Bbc. Als Probe seiner Kritik möge bienen, daß bier (I. p. 48) Manu mit Noah, (p. 131.) Gautama mit Wagog und (p. 132) Brahma mit Prometheus combinirt wirb.

Maifore genau kennt, und hier vielen Stoff fant, um Grauel bes Aberglaubens zu fammeln. Bon allen auswärtigen Berichterstattern bemerkt aber Papi fehr mahr: "Der Saupt: punft, weshalb es so schwer ift, ein treffendes Gemalbe von Indien zu entwerfen, besteht eigentlich barin, bag es nicht barauf ankommt, etwa nur Gine, sondern mehrere Bolferschaften zu schildern, die allesamt mit einander untermischt, verflochten und gleichsam verschmolzen sind, so bag man nicht felten unter einem und bemfelben Couverain und in bem nam: lichen Gebiete Moslim, Chriften, Perfer und Sindus antrifft, und unter ben Moslim (die feit 800 Jahren dafelbst bis auf 15 Millionen angewachsen sind) Sunniten und Schiiten aus Arabien, ber Tataren ober Persien, und alle brachten ihre besondern Meinungen, Gitten und Gebrauche mit, so wie unter ben Chriften die Katholiken, Protestanten, Restorianer und Berrenhuter; bemnachst Englander, Portugiefen, Sollanber u. f. w., und endlich alle ungabligen Abstufungen ber Inber felbst. Daber gewähren nur wenige Reisebeschreibungen über Indien eine erträgliche Lekture, wenn man fie an Ort und Stelle lieft 265). . - Die untruglichsten Erkenntniß: quellen für das Studium bes Indischen Alterthums bleiben baber die Schriften des Bolkes felbft, von denen im Berfolge bie Rede fenn wird 266), mit behutsamer Benugung frember Aussagen verbunden. Unter lettern ragen besonders die Abhandlungen ber gelehrten Gesellschaften in Indien bervor 267), wobei indessen die Grundlichkeit und Besonnenheit ber Einzelnen immer noch in Unspruch genommen werden fann; an diese Usiatischen Untersuchungen schließen sich bie

<sup>265)</sup> Papi Briefe G. 6.

<sup>266)</sup> E nen neberbliet bes Geleificten bietet verläufig bie treffliche Bu- sammenstellung von Abelung: Lersuch einer Literatur ber Sanskritsfprache. Petersb. 1830.

<sup>267)</sup> Asiatic. Researches, on transactions of the Society instituted in Bengal, for enquiring the history etc. of Asia. Ubbruct ber Kalkutter Ausgabe Lond. 1789. u. f.

Londoner Aransactionen der Königlich Uflatischen Gesellschaft mit einer Neibe gediegener Memoiren, Ibesonders von dem Beterane der Indischen Literatur, Evledroote, und endlich A. W. v. Schlegels vortrefsliche Indische Wibliothek. Die beste und besonnenste Bearbeitung der Materialien, so weit sie ohne Sprachfunde möglich war, bleibt immer noch der zwälfte Band der historischen Schristen von Heeren. — Zu warnen wäre dagegen vor manchem Werke, welches entweder durch Hoposthesen den Unfundigen irre führt, wie Mode's Darstellung, ihrer richtigen Einzelnheiten ungeachtet es thut 26%), oder welches aus unreinen Duellen sloß, wie die oberstächlichen Arbeiten von Majer in dessen Brahma und mythologischem Lexicon, oder welches mit gutgemeintem Enthusiasmus Altes und Neues in denselben symbolischen Schmelztiegel wirst, wie das Bush von Nicl. Müller 269) und andere mehr es gethan haben.

§. 13. So reich nun von allen Seiten die einheimischen und auswärtigen Nachrichten über das alte Indien uns zusfließen, so mißlich sieht es in der That mit denselben in Bezug auf das alte Legypten aus, und wenn es vollends ein eifriger Bertheidiger dieses Landes verlangt: man solle hier nicht die Briechen allein studiren, weil man bey ihnen durch das Prisma von Borurtheilen sähe 270), so blieben uns nur die stummen Denkmäler aus so sehr verschiedenen Zeiten übrig, die Zeder nach Gefallen beuten kann, oder die christlichekoptischen Liturgien, nach deren verdorbenen Mundart man eben deutet. Die altaegyptische Sprache ist für uns völlig verloren; an ihrer Stelle lebte in den nächsten christlichen Jahrhunderten das Koptische, ein entartetes Idiom ohne Regelmäßigkeit und Flection

<sup>268)</sup> Rhobe über religiöfe Bilbung, Muthelegie und Phileserbie bet hindus, mit Rucficht auf ihre altefte Geschichte. Leitz. 1827. 2, Bbe. 8

<sup>269)</sup> Müller Glauben, Wiffen und Kunft ber alten hindus. Mains. 1822. 8. Der Verf. ließ sich sogar burch die meisten, fingirten, Bildwerke bie bem Buche beigefügt sind, mystisseiren.

<sup>270)</sup> Champollion l'Egypte sous les Pharaons I. p. 11

welches in bem fleinen Milthale bereits in bren Dialecte sich gespalten hatte und ein so auffallend buntes Geprage von fremden Sprachen an fich traat, baß fcon Michaelis meinte: ver wurde von ungabligen griechischen Wortern im Roptischen reden, wenn nicht überhaupt alle Worter biefer Sprache ben bem geringen Umfange ber Literatur leicht zu zählen mä: ren 271). A Radsitdem findet sich eine große Menge semiti: fcher Worter, felbst die Pronomina ober fur Begriffe aus bem aegyptischen Leben entnommen 272), ja sogar sateinische, wie aër, dux, comes, tribunus, und Spuren vom Neugriechi: schen 273). Geschrieben wird das Roptische mit dem griechi= schen Alphabete, woraus hervoracht, daß wol das Acanvtische. wenn ein folches vor Pfammetich stattfand, zu unbequem war, und griechische Sprache und Literatur feit ber Lagidenzeit fo überhand genommen hatten, daß sie nicht allein ben öffentlichen Berhandlungen, fondern auch im gemeinen Leben nothwendia wurden 271). Und bennoch ist biefe vielfach verstümmelte Sprache mit einem aufgetragenen Schriftcharacter, woburch fie fo fehr an Sicherheit verlieren mußte, für die altaeanptische gehalten, wofür fcon Jablonefy fampfte, weil fonft feine Etnmologien nichtig fenen 275), und wird gegenwartig zur Er: flarung ber Hiervaluphen benutt, die man in die Zeiten eines

<sup>271)</sup> Michaelis Supplem. ad Lex hebr. p. 1227. Mehre Namen Sep ben Utten, welche die Hermeneuten für acgupt. ausgaben, geben eine ungewungene griech. Ubleitung: λωτος von λώ desiderare (Bodaeus v. Stapel. ad Theophr. p. 446); Άπις von ἄπιος (Butunann Lexilog. I. S. 67.) u. a.

<sup>272)</sup> Barthelemp in Memoires de l'Ac. XXXII. p. 212. vergl. Chémi, der Name des Landes, bebt. Cham, das Beiße; Aschmun. der Name einer Gettheit, hebt. der Achte; Amon, der Hauptgett zu Theben, bebt. Werkmeister, Demiurg; Nebet der Weise, Nabi; Eiul Hirsch, Ail u. viele andere.

<sup>273)</sup> Bolf Mufeum ber Alterthumsfunde II. S. 78.

<sup>274)</sup> Seyffarth de hierogl. Aegypt. scriptura. p. 14.

<sup>275)</sup> Thesaur, Epistolar, Lacrocii I. p. 178: verum haec ut omnia mea in sumum abierunt. Bon biesen Ableitungen wird noch am Schluse ben bem Sanstrit bie Rebe senn.

Cefostris hinaufruden will! Ohne uns hier weiter auf biefen berühmten Streit einzulaffen, ber noch einige Beleuchtungen im Berfolge erhalten wird und burch grundlichere Kritifer ausgesochten werden mag 376), wollen wir nur noch bie Frage berühren, welche auf die Unnalen ber Acappter und Diejenige Veriode und führen burfte, in welcher unfere reellen Kenntniße von dem gande beginnen, namlich: ob die Acgupter einer fo frühen und felbstftandigen Entwickelung ber Buchstabenfdrift aus ben Hierogluphen, wie so oft behauptet worden 277), fich ruhmen durfen? Somer kennt ben diesem Bolke wol Bild: haueren und andere Runfte, aber burchaus feine Schrift, von welcher ohnehin die Priefter behaupteten, daß fie bem Gedacht: nife Abbruch thue und mithin schablich sen 275); ja noch unter Psammetich geben 240,000 ungufriedene Acgupter nach Methiopien binauf, und man barf getroft annehmen, bag feiner bavon bes Schreibens fundig gewesen, weil man bort noch zu Diodor's Zeit ber Schrift entbehrte 279). Muf Mofes barf man sich nicht berufen, benn gesetzt, die Rritik der ifraelitischen Sagengeschichte lieferte bier gunftigere Resultate, fo hatten bie Bebraer mit ber Schrift eines andern Sprachstammes, worin bie wefentlichen Laute Sain und Gimel fehlen, wie noch im Roptischen, nicht reichen konnen; auf die beschriebenen Mumien auch nicht, ba fie bis auf Sabrian und felbst noch von Chriften gemacht wurden, und endlich nicht auf die Zeugniße ber 211: ten 280), die in dieser Angelegenheit viel zu junge Schieds:

<sup>276)</sup> S. Klaproth und Dorow Collection d'antiquités égyptiennes, von welcher mir nur die Anfundigung jugefommen ift.

<sup>277)</sup> Zoega de Obelisc. p. 550. seq. Jomard Antiquités d'Eg II. p. 359. Caylus recueil d'Antiq. I. p. 69. Mahn Cericograph S. 406. fo wie Bezel und mehre Theologen.

<sup>278)</sup> Plato Phaedr. III. p. 165. (274 Steph.): τῶτο γὰρ τῶν μαθόντων λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησία.

<sup>279)</sup> Hero dot 2, 30. Diodor 3, 3. S. Thosen in ber Bibl. ber aften Literat. u. Kunft. Stück VI. Zoega de obeliscis p. 569. sucht entweber bad Factum wankend zu machen, ober ben unbestimmten Namen Acthiopien zu urgiven.

<sup>7250) @8</sup> find: Plato a. a. D. Tacitus Ann. 11, 14. Plin 7. 56. Plutarch Symp. 20, 3. Tertull. de corona mil. 8

richter sind und sich ohnehin mit entschiedenem Uebergewichte zu den wahren Urhebern ber semitischen Schrift, ben Babu- louiern, hinneigen.

Der wichtigste Zeuge ift bier Platon, und er bestimmt es genauer: bag Thot zu Naukratis Urheber aller Biffenschaften gewesen, der Meg: und Sternfunde, ber Mythologie, bes Burfelipieles, ber Zahlen und ber Buchstaben, die er in Bokale und Konfonanten, in Stumme und Liquide gefchieben-, fo baß also von ben Sieroglyphen, welche in andern Stellen gemeint fenn konnten, wenigstens hier die Rede nicht ift; qugleich aber werden wir beutlich auf bas Lokale hingewiesen, mo bie Schrift zuerst Eingang gefunden, benn bis auf Pjammetich war bas einzige Naufratis ber Sammelplat auswartiger Secfahrer, Jonier und Phonizier gewesen. Der Phonizische Einfluß aber leuchtet ben ben phonetischen Siero: alnuben fowohl, als ber enchorischen Buchstabenschrift beutlich bervor, und wir burfen wol einen berühmten Palaographen, Ulrich Ropp, jum Beugen anrufen, ob sich nicht in ben meiften Beichen, welche bis jeht mit Gicherheit ermittelt worden 261), ber Phonizische Schriftzug nachweisen lasse. Das & ber phone= tischen Sierogl. burch einen Lowen (Laboi im Roptischen, hebr. Labi) fonnte vollends nur durch Bermittelung des Gemitischen entstehen: und somit durfte man mit bem boben Ulter ber Hieroglyphik, die noch an ben Pyramiden nicht er= scheint, befonders mit der Buchstabenschrift in Megnyten, viel ju freigebig fenn, und ber besonnene Siftorifer wird fich erft ber fuhnen Forschungen neuerer Beit bedienen fonnen, wenn fie in unverftummelten Texten gur Prufung vorliegen. babin geben unfere Quellen über bas Milthal nur bis auf bie Mitte bes siebenten vorchriftlichen Jahrhunderts gurud in ber reinen ifraelitischen Beschichte und ben bebraischen Propheten;

<sup>281)</sup> S. die Adelle bei Kosegarten de prisca Aeg, literatura Weim. 1828, p. 20 und Fritsch Uebersicht der Bersuche zur Entzifferung der hieroglyphen. Leipz. 1828. — Uebrigens ift die Meinung nicht neu; s. Eichhorn Ginleit. in das Alte Test. I. 147.

fle flieffen anfanglich, wie ben Jefaias ""), noch febr burftig, fimmen aber mit ben Nachrichten ber Griechen, und werben nach und nach von biefer Periode an in den Pentateuch ab: geleitet, als auf eine bobe Urzeit gurudigebend 203). Der erfte wichtige Beuge, ber legnpten felbst bis nach Clephantine binauf, etwa um b. 3. 460, bereifet hatte, ift hier wieber Serobot, bedeutend jung allerdings gegen die Beit, wo noch bas Bolt nach feinen eigen in Befegen und Ginrichtungen lebte, benn wie viele Fremdlinge hatten seitdem bas Milthal in feinen innersten Grundvesten erschuttert! Man bat ben Berotot zu unterscheiden, was er von seinem Borganger, Sefataus von Milet, entlehnt 2 44), mas er felbst geseben, und mas er burch Megupter erfahren hatte: am wichtigsten ift hier seine Autopsie, benn feine gemiffenhafte Treue, fein gefunder Berftand und feine Beobachtungsgabe burgen uns fur bie unentstellte Bahr: beit bes Geschenen, woben jedoch sein Zeitalter des kindlichen Glaubens in Betracht kommt, nach welchem er nie an Bunber zweifelt und uns Manches aus heiliger Scheu verschweigt 295). Miglich dagegen find die Nachrichten aus bem Munde ber Bermeneuten: er erwähnt der Tempelannalen und Chronis fen 286), aber nirgend wird die Bermuthung rege, baf Serobot Aegnptisch verftanden, fo wenig er ber perfischen Sprache machtig war; wie aber konnten bie Dolmetscher ben Inhalt ber beiligen Bucher getreu und ohne Migverftand barlegen, wie als aegyptisirte Fremdlinge jo genau unterscheiden, mas bem Alterthume, oder dem perfifch = hellenischen Glauben angehorte, ber hier so tiefe Wurzeln geschlagen batte? Die Reigung gum Bunderbaren und bas Streben, die Bewunderung bes Fra-

<sup>282)</sup> S. bef. Jefaias 19. und baf. Gefenius.

<sup>283)</sup> Die Kritik ber bebruischen Sage wird uns wehl erlaffen, ba bie Ergebniffe berfelben für Geschichte in den trefflichen Boriefungen von ber bereits gesammelt worben.

<sup>284)</sup> Herodot 2, 143.

<sup>285)</sup> ib. 2, 3. 61. 65. 171.

<sup>286)</sup> ib. 2, 100. 145.

genten zu erregen, leuchten zu beutlich burch; bie bamaligen Priefter felbst standen bereits auf bem Gebiete ber Tradition, und was aus biefer geschöpft war, hat eben keinen hohern Werth, als bie jegigen Legenden aus ben Puranas in Indien haben; ja, hatten wir aegyptische Schriften, fie wurden zweifelsohne nach bem allegorifirenden Character bes Bolfes ben Puranas gleichen, Ultes und Neues mischend. Zwischen Serobot und Diobor von Sicilien fullt bie rosettische Inschrift Die Lucke nur nothburftig aus, aber auch fie ift Zeuge bes völlig versisch-griechischen Lebens; ben Diodor gilt indessen bie Vorsicht noch mehr als ben Herodot, weil so viel Neues un: terbessen hinzugekommen, und so Manche nunmehr sich ruhm: ten, die Weisheit ber Aegnpter ergrundet zu haben. Wenn ben Spatern fo manches Einzelne mit Berobot ftimmt, fo ift cs aus berfelben Quelle bes Bekataus, ober aus bem Berobot felbst begreiflich genug, aber unerklarlich ift, wie man fo oft Die Mothen, welche Diodor an die Spite ber alten Boller: geschichte stellt und als bloße Sagen angeschen haben will 25?). ben benen er gerade bas Lob einer forgfaltigen Musmahl verdient, als historisch hat ansehen können 238). Und eben so wenig in ber That follte man auf bie Dynastien bes Manetho geben, bie erst unter Ptolemaus Philadelphus gufammengesett wurden und beren historische Basis wir nicht mehr prüfen fonnen: erst im britten Sahrhunderte zog fie ber driftliche Priefter Julius Ufricanus, mit einigen willfürlichen Menberungen, weil ihm bas Alter Acgyptens unglaublich war, aus bem Werke bes Manetho, und von biefer ebenfalls verlornen Schrift bes Ufricanus find und wieber nur Muszinge burch Gregorius Syncellus aus bem Sten Jahrhunderte gerettet worden, ber auf gleiche Beife etwas weggeschnitten und geanbert zu haben eingesteht. 259). Plutarch's Wertchen: Ifis und

<sup>287)</sup> Diodor 1, 4. πεπονήμιθα δέ την ἀρχήν τῆς ίσορίας ἀπὸ τῶν μυθολογεμίνον παρ Ελλισι τε καὶ Βαρβάροις.

<sup>288)</sup> S. Heyne de fide Diodori in Com. Soc. Goett. VII. p. 83. 259) S. Meiners Berfuch über bie Religionegesch ber Negpyter, S. 105

Dfiris, ift eine febagbare Cammlung aller moglichen Unfichten und Meinungen über bie Religionsgeschichte ber Megnyter, jedoch immer erft zu einer Beit aufgestellt, als ber von allen Seiten zustromente Dogmeneinfluß mit heimischen Ibeen wunderbar in Conflict gerathen und bas Bedürfniß fühlbar geworben war, die frembartigen Stoffe in einander zu verar: beiten, um die fiderische Religionsform ben gebilbeten Fremb: lingen in verebelter Geftalt barguftellen. Phantafiereiche Grie: chen waren es besonders, welche auch hier mit hutfreicher Hand eingriffen; ber Stoifer Charemon, bem wir manche allegorische Muslegung nach Art feiner philosophischen Parthen verdanken. wird felbst als beiliger Schreiber aufgeführt 200), und wohin diese Mythenmengeren endlich geführt, wird am beutlichsten aus des Jamblichus Werk de mysteriis und abniichen bei damaligen Zeit erkannt. Befonders gehoren hieher bie foge nannten hermetischen Schriften, nach Clemens von Alexandrien. 42, nach Manetho und Jamblichus gar, nach einer aftrolo gifchen Mustif, 36,525 an der Bahl 291). Ihr Inhalt wird uns fo angegeben, daß fie vollig mit ben Puranas überein fommen, Cosmogonie, Geographie, Bewegung ter Gestirne u. b. gl., ja wir brauchen nur in bie Ueberbleibfel, in ben Poimander und in die 2054 20042 bes hermes bei Stobaus Indische Benennungen einzutragen, um fie, wie Gorres richtig bemerkt, als Bedas zu lefen. Co unbestritten hatten Indische Ideen auf das spatere Megypten eingewirkt, allein biefe Bermesbucher felbst, so viel wir beren noch besisen, sind sammt und fonders Machwerke aus bem Unfange unferer Zeitrech nung 292), und für bas alte Acgupten völlig unbrauchbar

<sup>290)</sup> Poliphyrius ben Eusebius Pracp Ev 5, 10 ettal. de abstinent, 4, 6.

<sup>291)</sup> Clemens Alex. p. 634. Sylb. Jamblichus de mystern-Acg. 8, 1.

<sup>292)</sup> Renaudot Memoires de l'Acad. II. p. 284. seq. Meinere a a. D. S. 206. 215. Diebemann Hermes Trismegistos l'ocusan der aux bem Gried, Berlin. 1781.

## Erstes Capitel.

## Historische Umriße.

6. 1. Geschichtliche Werte, im europäischen Ginne Des Wortes, hat die Indische Nation, tros ihrer unermeßlichen Literatur, eben fo wonig aufzuweisen, als jede andere bes alten Drients: bie Phan: taffe und bilderreiche Sprache biefer Bolfer verschmaht alle Schranten der Sifforie, befonders wenn, wie in Indien, die Gegenwart als eine gesunkene Zeit mit Beringschatzung angesehen wird und eine Priesterbespotie obwaltet, welche Alles zu ihren Gunflen wendet. Daber haben die Brahmanen, ohne Rud: ficht auf die andern Caften, auch nur folche Begebenheiten aufbewahrt, die sich an die Berherrlichung ihrer Hierarchie knupfen, und felbst bann noch ift die objective Bahrheit ber wichtigften Facta fchwer zu ermitteln, ba fie, aus ber Tra: Dition entnommen, in Epopaen und anderen Dichterwerken überliefert erscheinen. Go reichhaltig bemnach biefe Schriften für vie Religionsgeschichre, für bas burgerliche und hausliche Leben, und für das gesommte Alterthum bes Bolkes überhaupt find, so burfiig und unguverläßig werden fie fur bie Sifforie, und alle neuern Werke, welche eine alte Geschichte Indiens ankunbigen, liefern bis jeht nur jene Sagen, in benen fich fein biftorifcher Faben finden läßt: indeffen liegt bie Bermuthung nabe, bag noch einfache, alte Chroniten vorhanden fenn burften, die eben beshalb nicht mehr beachtet werden, weil ihnen bas Wunderbare abgeht. Die Buddhiften follen hiftorische Relationen im Cansfrit (Fan) in ben Rloftern von Tibet und China aufbewahren 293); in neuern Werken unter ben Mongholen find chronologische Tafeln und alte Quellen benutt. ober perfifch übersetzt und felbst in neuern Zeiten Geschichts: werke von Kasmir und Cenlan entbeckt worden, welche mit ben Inschriften, wenn sie gelesen und geordnet, combinirt wer= ben und einige Ergebniße gewähren mogen. Wiederum giebt es eine Menge genealogischer Stammtafeln ber Ronige, welche meift bis zum Anfange des Kalinuga (3101 vor Chr.) bin= aufreichen, im Ramayana ben Bermablungsfeierlichkeiten vorgetragen werden, und vielleicht einer hohen Zeit angehoren mogen, ba schon die Griechen von ahnlichen Genealogien gebort, wenn fie berichten, bag vom Bacchus (Giva) bis jum Merander 154 Konige geherrscht hatten 294): allein biese Stammregifter find vollig wie die aegyptischen Dynastien bes Manetho zu betrachten, insofern man ungewiß wird, ob nicht in den mythischen Zeitraum, mit Sonne und Mond, ober we= nigstens mit bem Bharatas an ber Spike, leere Namen mit willfürlichen Regierungsjahren hineingetragen worden. nuchternsten ist noch ein solches Verzeichniß ben Anguetil 295), aus bem Perfifchen und angeblich nach Sanskritquellen: es gahlt bis jum Viframadityas 87 Fürsten, und wollte man übersehen, daß manche berfelben sechszig ober achtzig Sahre regieren, weil ein Konig als folcher geboren wird, oder die oft

<sup>293)</sup> Abel Remusat Melanges Asiat. I. p. 114.

<sup>294)</sup> Arrian Ind. 9. Plinius 6, 17. mit fleiner Differeng.

<sup>295)</sup> Anguetil Recherches sur l'Inde p. XXXII. Bas von biesen und ähnlichen Genealogien sich irgend erwarten ober historisch benugen lassen mögte, beben heeren (histor. Berke XII. S. 238.) und Rhobe (über religiöse Bildung u. f. w. ber hindus I. S. 165.) zu zeigen versucht.

vorkommenden dreißig Regierungsjahre als runde Zahl gelten laffen, so fehlt bennoch alle historische Beglaubigung, weil die wenigen synchronistischen Zeitangaben mit den altperischen Königen Berechnung oder Fiction des Persers sonn können.

Unter ben muthischen Sagen giebt es befonders zwen, benen eine historische Grundlage nicht wohl abgesprochen werten fann, zumal ba fich bie benden großen Epopaen auf diefelben bafiren, nemlich vom Zuge bes Ramas burch die subliche Salbinfel bis nach Centan, und biejenige vom Kriege ber Pandus und Kurus, deren Scene von ben obern Gangeslandern bis jum Deffan, hauptfächlich in Magadha liegt. Das Unbenken an ben Kampf um die Erbfolge bender Geschlechter hat sich in einer Reihe von Traditionen und von Namen, an Lander und andere Localitaten gefnupft, erhalten, und die Erinnerung an bende bistorische Thatsachen liegt auch wol in der Aussage ber Alten, daß herfules ober Bifhnu, von welchem Ramas eine Berforperung war, seiner Tochter Pandaia ben Guben von Indien bis zum Kap Rumari geschenkt habe 206), ohne daß auch bier fur bie dronologische Bestimmung ober ben Erfolg jener Epoche irgend etwas gewonnen wurde: jedoch haben bie befonnensten Combinationen über bas Alter ber epischen Gedichte und ber Baudenkmaler bahin den Ausschlag gethan, baf fie leicht bas zehnte Jahrhundert vor Chr. erreichen burften, ber Bug bes Ramas also noch früher falle. Gehr frih batten sich, wie aus bem Epos ersichtlich wird, machtige Dynastien in Indien erhoben, die von Bengalen aus ihren Ginfluß bis in bas Dekkan hinein spielten und beren wechselndes Unsehen, burch Gerudte nach Besten verbreitet, ju bem Glauben Ber: anlaffung gab, als ftehe bas gange Indien unter Einem Allein: Uls ein folder erfcheint in der Sage Stabrobates (Sthavarapatis, Erdebeherricher) der Semiramis (Begner 397); Atefias fpricht nur von Ginem Konige, und Urrian nennt ben

<sup>296)</sup> Polyacni Stratag. 1, 3. Plin. 6, 23.

<sup>297)</sup> Diodor 2, 17.

Canbrofottus bestånbig ben großten Ronig (uirezov Buailia tor Irdar), wozu aber besonders ber Titel Großfürft, maharaja, bentragen mogte, ben fich bie Inbischen Konige bengulegen pflegten, um von ihren Viceregenten und ben tributaren Fürften unterschieden zu werden 298). Bur Beit Meranbers sehen wir in ben Industandern biefelben Berhattnife wie im Indischen Epos wiederkehren: eine Menge fleiner Staaten ift entweder unabhangig und gegeneinander in beftandiger Spannung, oder ben großern tributpflichtig; unter lettern treten zwen beutlicher hervor, namlich bas Reich bes Porus, b. i. Paurufha, Belb, falls ber Rame appellativ iff und ein einzelnes Individuum bezeichnet 299), und bas ber Prafier ober Oftlanber am Jamuna und Ganges, gleichsam bie Ruruiden und Panduiden ihrer Zeit. Ersteres fiel feit 254 an bie griechischen Statthalter in Bactrien, mahrend bie Prasier sich immer weiter ausbreiteten und schon kurz nach Alerander ein Beer von 600,000 Mann, 30,000 Reitern und 9000 Clephanten aufbringen konnten 300); ihre Hauptstadt Palibothra lag am Zusammenfluße des Ganges und Cranno: boas, b. i. Hiranyavahus, goldarmig, wie ber Conus noch in Gedichten heißt 301), und ist feit Rennell einzig rich= tia in der Rabe von Patna bestimmt worden, woselbst noch gegenwartig Ruinen unter bem Ramen Pataliputra fich fin: ben 302). Nach Alexander bauerte die Gahrung im Penjab fort; hier herrschten Porus und Taxiles nach wie vor, aber griechische Satrapen waren in ben Grenglandern geblieben: Stafanor in Bactrien, Pytho in Kabul, und es erhebt fich

<sup>298)</sup> Daber erklärt fich vielleicht Mworeig, ben Hefnchius, als Rame ber Inbifden Könige.

<sup>299)</sup> Andere benten an ben epifden Puru und bessen Radhtommen, bie Pauravas, S. Lassen de Pentapot. Ind. p. 17.

<sup>300)</sup> Plin. 6, 19.

<sup>301)</sup> Asiat. Res. V. p. 272. XIV. p. 399. Jones Works III p. 220.

<sup>302)</sup> Schlegel Inbifde Biblioth. II. & 394 Patali fft eine Blumengattung, und bie Stadt hieß auch Kusumapura, Blumenfiadt.

hier bald ein unabhangiges Reich, bas Bactrisch ariechische, über welches Bayer bie wenigen Notizen ber Ulten gufammenstellt 303). Nach ihm nahm man lange als ausgemacht an, daß die griechischen Waffen felbst bis an die Mundung bes Ganges gebrungen fenen 304), allein nach neuern, befonbers numismatischen Untersuchungen und einer fritischen Beleuchtung der corrumpirten Stelle aus Apollodor's Parthifa ben Strabo 305), fam nur ber einzige Menander bis an bie Ufer bes Namuna, weil sammtliche bactrische Regenten zu fehr von ben Parthern und andern Nachbarvolkern im Zaume gehalten wurden, um weite Eroberungen nach Often machen Bubem hatte fich feit 312 Canbrofottus gum Berricher zu Palibothra aufgeworfen und einen Aufstand gegen die Macedonische Herrschaft in den westlichen Provinzen bewirkt 306), stillschweigend unterstütt von Seleucus Nikator, ber sich in Babylon festgesett und aus Gifersucht gegen die Bactrer mit ihm sich verbundet hatte, wie auch spaterhin Untiochus Magnus die Freundschaft bes Indischen Fürsten Cophagefenos (Subhagasenas, gludliches Beer habend) zu erlangen suchte, als er gegen den Euthydem zu Kelde zog 301). Der Cohn bes Canbrofottus, Umitrochates (Amitraghatas, Befampfer ber Reinbe) 308) vollendete bas Begonnene und widersette sich den Bactrern mit so gludlichem Erfolge, baß sie niemals wieder in Indien eindringen konnten und nach einem Zeitraume von 120 Jahren bes fillen Begetirens ben

<sup>303)</sup> Theoph. Siegf. Bayeri histor. regni Graecorum Bactriani, Petropoli. 1738. 4.

<sup>304)</sup> Beeren in Com. Soc. Goett. X. p. 136.

<sup>305)</sup> Tod in ben Transactions of the R. As. S. I. p. 313. Lassen a. a. D. p. 51.

<sup>306)</sup> Justinus 15, 4.

<sup>307)</sup> Es wird vem Antiechus nur erzählt, baß er über ben Koutesies (hier ber Paropanisus) gegangen, Polybius 11, 34, 11. Sehweigh, 21 Polyb. 10, 49, 6. Iner Indiche Fürst mufte also wel fein Reich über ben Indus gusgebehrt haben.

<sup>308)</sup> Athenaeus Deipnos. 14. 67. vergl. Nalus 12. 33.

Stuthen und Hunnen, ober Tataren und Mongholen anheim fielen, beren Horden von den Grenzen China's über den Jarartes hereinbrachen 309). In Indischen Schriften hat man bis jeht nur, da die Begebenheiten meist in das unreine Penjab fallen, den Sandrokottus mit Sicherheit nachgewiesen: sein Name Chandraguptas, der Mondbeschützte, ist zwar sehr gewöhnlich, allein Zeit= und Lokalverhältnisse machen es unzweiselhaft, daß in dem Drama Mudrarakschasa der Zeitgenosse Seleucus unter jenem Namen eingesührt werde 310).

Db fich im Dekkan Reiche von eben diesem Umfange ge= bildet ober lange gehalten, ift vollig ungewiß: die vielen beterogenen Bolferschaften mogten in beständiger Reibung fenn und organisirte Staaten nicht eher zur Confistenz gelangen laffen, bis bas Brahmanenthum nach Guben fich ausgebrei= Plinius nennt uns die Berrichaft ber Gangariden auf ber Kuste von Driffa und mehre andere Monarchien, welche stets nach Elephanten= und Truppenzahl abgeschätzt werden 311), unter andern bie Marober und Morunter, als freie Bergvolker unfern der Westkufte, welche bas alte Bolf ber Mah= ratten, die erst in neuern Zeiten unter diesem Namen wieder bervortreten, bereits vermuthen laffen durften: allein es find leere Namen, wie die Residengstädte im Deffan bei Ptoles maus, an welche feine hiftorische Erinnerung fich knupft. Im Norden hauften nunmehr ftatt ber Bactrer bie Stuthen. welche in Indischen Schriften unter dem Namen Sakas ere scheinen und im Jahre 56 vor Chr. von Viframabitnas aus bem Penjab wieder vertrieben werden: bis jest bas einzig fichere Datum ber einheimischen Geschichte, auf welches bie gangbare Mera Sakabba fich grundet, bie fowohl auf alten

<sup>309)</sup> Deguignes in Memoires de l'Acad. XXV. p. 17. f. f.

<sup>310)</sup> So hieß ber Indische Commandant der Festung Aornos ebenfalls Listxontos, Arrian Exped. Alex. 4, 30. d. i. Sasiguptas monde beschirmt; S. Transactions I. p. 211. Schlegel Ind. Biblioth. I. S. 247. und Lassen a. a. D. p. 42. 61.

<sup>311)</sup> Plinius 6, 20.

Inschriften erscheint, als auch von den Mohammebanern angetrof: wurde 312). Diefer Fürft, bochft mahricheinlich ber Buddha: fecte augethan 313), berrichte in ben (Bangeslandern bis nach Rasmir binauf, residirte abwechselnd zu Kanoge und Apodhya, und fuchte sowohl an feinem Sofe als an der Ucademie gu Benares Wiffenschaft und Runft nach Kraften zu forbern, daher aus Achtung vor ihm mehre berühmte Manner als Perlen in feiner Krone betrachtet werden und fein Name spåterhin auf andere ruhmliche Fürsten übergeht. Er fiel bei einer Emporung, unter einem gemiffen Salivahana aus bem Deffan, die vielleicht religiofen Motiven zugeschrieben werben muß. Bon jenem ersten lichtvollen Puntte in ber Geschichte bes alten Indiens, bis auf die Zeiten ber Mohammedaner herrscht abermals völlige Dunkelheit, und es treten nur ein: gelne Momente bervor, welche die Bedeutsamkeit dieser Deriode für die Entwickelung des Indischen Lebens ahnen und ben Mangel an Nachrichten um fo schmerzlicher empfinden laffen. Nach mehreren Jahrhunderten, in benen die verschie: benen Religionspartheien in ungeftorter Barmonie neben einander geweilt hatten, beginnen jest die blutigen Berfolgungen ber Buddhisten, bei benen jedoch auch die Gegner hart be: brangt werden, weil ebenfalls (78 nach Chr.) Kolonien von Brahmanenfamilien nach ben fernsten Inseln auswandern 311) und im Mutterlande neue Rampfe, unter Viframaditya II., ber im Jahre 191 die Regierung antrat, beibe Partheien aufrieben. Mit ben angrenzenden gandern erweitert fich bie Bekanntschaft ber Inder betrachtlich, besonders mit China, wohin die Buddhareligion feit dem Jahre 65 einen neuen Weg sich gebahnt und den Handelsverkehr so gefordert hatte, daß

<sup>312)</sup> Dow Geschichte von Sinbost. I. E. 213. Colebrooke Indian Algebr. p. XLIII. Lassen a. a. D. p. 36.

<sup>313)</sup> Diese meine früher gewaate Bermuthung bestätigt nech Bilien (Prelac, to his Dictionary p. XIII. Note): The Jains, Jam informed, consider Vikramaditya to have been of their persuasion

<sup>314)</sup> Crawfurd in As. Res. XIII. p. 154.

bie Inder fortan gur See bis zu jenem Reiche fich wagten 315) Der tebhafte Indische Sandel nach Westen, durch Bermit telung ber Araber, scheint burch bie Religionsfehben, obwohl fich biefe bauptfächlich im Guben bes Landes concentrirt bat. ten, nicht im mindesten beeinträchtigt, benn sehen wir auf bie Bluthe ber bramatischen Kunft, welche ben Unfang biefe Periode mit Kalidafas bezeichnet, und auf das nur allmah: lige Sinken berfelben; ferner auf ben Bohlftand, welchen gefundene Inschriften und anerkannt fpatere Erzeugniffe ber Literatur uns fchildern; feben wir auf die gluckliche Rube, worin Mahmud bas eigentliche Stammindien antraf: fo fonnen wir im Allgemeinen nicht anders als auf einen Zeitraum bes volligen innern Friedens schließen. Bikramaditna III. von 441 an, scheint bis zum Dekkan hinein bas Sauptreich des damaligen Indiens, Dube, welches noch auf einer Inschrift von 859 biefe ausgedehnten Grenzen hat 316), erweitert zu haben, ba er zu Ujjanini residirte, und auch an biesem feinem Sofe die ernften Wiffenschaften, befonders die Uftronomie, machtig forderte 317). Im Penjab und ben nord: lich gelegenen Provinzen erneuerten fremde Grenzvölker, nach Bertreibung ber Parther und Stythen, ihre Ginfalle mit Sartnackigkeit, besonders die nomadischen Unwohner des rechten Indusufers, die Beludichen oder Mlechas der Sans: fritbucher, benn perfifche Schriftfteller berichten, bag um 600 Nuschirvan einen Kriegeszug gegen die Beludschian un= ternommen, welche bamals von Kanoge bis Gind bas Land inne gehabt hatten 318). Diefe mag auch Rosmas unter oen weißen Sunnen verfiehen, welche im obern Theile Inviens sid) festgeset und beren Konig Gollas bas übrige Inbien tributbar halte; ihr eigentliches Stammland fen aber

<sup>315)</sup> Deguignes Geschichte ber hunnen V. C. 38.

<sup>316)</sup> Wilfon in ben Transactions I. p. 165.

<sup>317)</sup> Wilfon Dictionary, p. XV,

<sup>318)</sup> S. Hyde de Schahiludio p. 46.

bieffeit bes Indus, hier Phison genannt 319). In ber That erscheinen bie hunnen selbst auf ber Sanskritinschrift eines Pfeilers zu Buddal in Bengalen, welche badurch ihr jungeres Alter beurfundet 320); felbst von den Geten will man Ueber: reste in den Jats ben Ugra vermuthen, und auf diese wiederholten Einfalle streifender Sorben, die gum Berfalle bes altindischen Lebens fo machtig mitwirkten, mogen die Kursten mit Roffen aus dem Norden sich beziehen, welche auf Inschriften erwähnt werben 321). Chinesische Unnalen wissen von einem Konige Hu-lo-mien aus einer alten Dynastic, ber sich im Jahre 621 gang Indien unterworfen habe; unter feinem Nachfolger Kie-li-tie fen 641 eine Gefandtichaft nach China geschickt, und zwar aus ber Sauptstadt Tscha-po-holo (Japapura?) in der Proving Mo-ki-to (Magadha) am Keng-kia (Ganges) gelegen 322): wodurch wir aber nichts weiter von hiftorischer Bedeutung gewinnen. Die Moham= medaner bagegen trafen in Mittelindien mehre unabhängige Staaten an, wie Lahore, Ujmir, Delhi, Ranoge u. f. f. 323); bas eigentliche Bengalen wurde wol mit ihnen erft von fremden Eroberern betreten. Im Dekkan icheinen fich unterbeffen bluhende Reiche unter bubbhiftischer Herrschaft erhoben zu haben, denn bas Nerbudathal, bereits im Alterthume durch Sandel und Verkehr zwischen ben Gangeslandern und ber westlichen Ruste mit Stabten überfullt, bietet noch gegenwartig die glanzenosten Ruinen bar. Auf einer ber bortigen Inschriften liefet man: Raja Balahara (Befieger ber Urmeen) weiht ben Gottern biefen Tempel 324) und bieß ist gerade ber Name, ben arabische Sfribenten ben bor:

<sup>319)</sup> Kosmas Indicopl. p. 338.

<sup>320)</sup> Asiat. Res. I. p. 131.

<sup>321)</sup> Cbenbafelbft I. p. 125.

<sup>322)</sup> Deguignes a. a. D. Bb. V. S. 67.

<sup>323)</sup> Dow a. a. D. I. S. 51. 75. u. f. w.

<sup>324)</sup> Oriental Magazin, Calc. 1825. p. 240.

tigen Königen ertheilen: im Suben von Kambalu (Kambana) tägen die Berge des Belhara, des größten Königs von Instien, der dem Buddhaculte zugethan, ein großes Heer und Elephanten besiße, und bessen Hauptstadt Naherwareh genannt werde <sup>325</sup>). Von einem dieser Fürsten, dem Perumal, lesen wir, daß er um 825 die Handelsstadt Kalikut neu gegründet und den Thomaschristen auf Malabar Duldungsprärogative gegeben habe <sup>326</sup>).

6. 2. Seben wir nun mit bem Unfange bes gehnten Sahrhunderts auf die Gangestander gurud, fo beginnt von jest an ber Jammer bes unglucklichen Bolkes und bas Ge= malbe ber Graufamkeiten, welches uns felbst mohammedanische Schriftsteller grell genug entwerfen, woben fich vermuthen läßt, baß fie noch Manches werden verschwiegen haben, giebt uns bie ficherften Aufschluße, wie bie Nation in einem Zeitraume von 800 Jahren bis jur Unkenntlichkeit habe finken konnten. Im Jahre 989 fiel ein vornehmer Tatar, Gebuftegin, von Chorafan, welches damals bem Rhan von Bochara unterworfen war, ab, trat als Eroberer auf, unterwarf sich Ufghanistan und verheerte einen Theil bes Penjab, jedoch mußte er noch. ben bem heftigen Widerstande bes Indischen Fürsten Janapala, zu Lahore refidirend, gurudziehen, und machte nun Chasnin, fublich von Rabul, zu feiner Residenz. Ihm folgte 997 fein Sohn Mahmud, als eigentlicher Stifter ber Ghasnevidenon: nastie, unterwarf sich ben größten Theil Persiens und führte an feinem Sofe bie Bluthe ber neuperfischen Literatur herben. Aber burch Gelubbe und Gid, fur ben Islam zu kampfen, verbunden 327), unternimmt er zu wiederholten Malen mit feinen wilben Bergvolfern plogliche Ueberfalle und Streifereien unter die forglofen Inder, plundert die Stadte, gerftort bie

<sup>325)</sup> Hyde a. a. D. p. 43:

<sup>326)</sup> Assemani Biblioth. Orient. III, 2. p. 341.

<sup>327)</sup> Ferifbta ben Dow I. S. 66., bem wir bier faft allein folgen maffen.

Tempel, läßt die Priefter morben und bezeichnet jeden feiner Schritte mit Verwuffung. Die unermegliche Beute reigte gu immer neuen Eroberungen und, um Alles zu vertilgen, mas an das verhaßte Brahmanenthum erinnern fonnte, vertheilte Mahmud bie bezwungenen Provinzen unter eine Menge von Statthaltern (Namaib oder Nabobs), wodurch ber Keim bes mohammedanischen Despotismus gar bald in bem Indischen Klima zum Wachsthume gedieh und über bie harmlofen Inder fich ausbreitete. Mahmud's Fortschritte wurden burch bie Uneinigkeit ber Inbischen Rajas gar sehr beforbert, benn mah: rend einige fich gegenseitig aufrieben, weil fie gegen bicjenigen gu fampfen begannen, weldhe mit Mahmud in Bundnig getreten, verhielten andere sich unthätig und fanden schublos ihren Untergang. Go murben bie blubenbften Stabte gerftort, wie unter andern Kanoge und bas alte Mathura am Namuna, welches zwanzig Tage hindurch die Plunderung aushielt und bann, mit Ausnahme einiger alten Tempel, welche burch ihre Schönheit dem Mahmud Chrfurcht abnothigten 328), in Klammen aufging. Go wurden in weniger als fechs Monden mehre Millionen Inder niedergemetelt, und bas Wolf hatte fich, vermege feines fanften und unfriegerischen Characters, weit eber in tie Drangfale gefügt, mare ce nicht auf eine Berrichaft über die Gemuther und auf Bernichtung feines Glau: bens abgesehen gewesen: wiederholentlich bot man dem Buthrich völlige Unterwerfung- an, wenn er nur Tempel und Religion verschonen wolle, aber seine Untwort war, daß diese auszurotten eben fein 3med fen. Der lette Bug bes Dahmub ging bis Gugerat (1025), um einen berühmten Tempel bes Kriffna ju Cumnat ju zerftoren; die Inder wurden, tros ihres verzweifelten Widerstandes, woben Ferifota fowohl als Mirchond ihren Muth hervorheben 329), überwältigt, und auch hier wurde eine alte Stadt mit ihren Tempeln, welche

-

1

11

<sup>328)</sup> Dow d. a. D. E. 86.

<sup>329)</sup> Dow a s. D. I. S. 99. Wilken Chrestom, persica p. 131.

als Bunder von Pracht beschrieben werben, in Ufche gelegt. Mahmud hatte, wie erwähnt, in feinen Statthaltern bem Lande eben fo viele Defpoten hinterlaffen; feine Nachfolger festen sich immer fester, und die Dynastie der Ghoriden (feit 1152) nahm fogar ihre Residenz zu Lahore, von wo aus fie an Raubzügen und Plunderungen ben Ghasneviden nichts nachgab. Die entsetzlichste Geißel Indiens aber war die nun folgende Dynastie ber Ufghanen ober Patanen, die ihren Git ju Delhi nahm. Schon der erfte von ihnen, Kuttub (1211), begann seine Regierung mit einem schrecklichen Blutbade gu Benares 330), und gang vorzüglich wurde nun Bengalen ber Schauplat ber Berheerungen, weil bier die Gouverneure, im Bertrauen auf die Unzuganglichkeit bes Landes, fich fortwah: rend unabhangig zu machen suchten und biefe Schritte unter Blutvergießen behaupten mußten. Dazu kamen noch die Gins fälle der Mongholen und Tataren von der nordoftlichen Seite über Tibet 331), zuerst unter Gengisthan (1218), und so maren die armen Ginwohner von allen Seiten eine Beute ber Rauber und ber ausgesuchtesten Graufamfeiten, sobald fie ihr Jod abzuschütteln versuchten. Der Sof zu Delhi war meift feil, und Summen, bie im Lande erpregt wurden, ficherten ben Statthaltern, welche als kleine Furften fich aufthaten, ihren Befin; Rlagen ber Ginwohner wurden entweder nicht gehört, ober ihnen sogar zum Berbrechen angerechnet, ober fie konnten wegen des schnellen Wechsels der Regierungen nicht fruchten. Im Jahre 1341 waren die Austagen durch Nabobs und Un= terpachter fo brudend geworben, bag die meiften Einwohner fich in die Balder fluchteten, und Ferishta erzählt es faltblu: tig, wie der damalige Fürst Mahmud III. feine größte Freude barin gefunden, ofter burch feine Soldaten eine Menschenhebe au veranstalten und bie Sindus wie bas Wild niederschießen au laffen. Gin neues Unheil fam im Jahre 1398 über In-

<sup>330)</sup> Dow. I. G. 197.

<sup>331)</sup> Dow a. a. D. I. S. 225.

tien, als Tamerlan (Timur ober Timurleng) sich ebenfalls von der Nordostseite in das Land stürzte und dasselbe dem Mahmud zu entreißen suchte; seine Zerstörungswuth kannte keine Grenzen, und den Namen eines verheerenden Kürsten, womit das Morgenland ihn belegt, hat er hauptsächlich in Indien errungen: erst unter seinen Nachkommen, den sogenannten Großmoguls, erscheint der Despotismus in einem mildern Lichte und machte Indien zwen Jahrhunderte lang (1525 bis 1707) zu einem blühenden Reiche.

Die Berwechselung ber Mongholen und Tataren hat in bie mittelafiatische Beschichte eine große Berwirrung gebracht, welcheszum Theil erft burch Schmidt aufgeflart worben ift. Der hohe Erdrucken Ufien's enthalt auf feinen weit ge= behnten Ubdachungen und Hochplateau's vornämlich vier größere Bolkerstämme: ben Tungufischen, Tibetischen ober Tangutischen, ben Mongholischen und Turkischen 332). Bende lets tere find auffallend von einander unterschieden: Die Stamme von Turkestan gehören zur schöngebildeten Caucasischen Race, mabrend die Mongholen durch kleinen Korper, schwarzlich gelbe Farbe, platte Gesichter, fleine Mugen, ftarte Backenknochen, große abstehende Ohren, und fast bartlofes Kinn sich auszeichnen. Uls wandernde Romaden machen fie schon in der altesten Beit Streifzuge in die Ebenen hinab, bald unter bem Namen ber Scythen nach bem fublichen Ufien 333), bald als Sunnen unter Uttila nach Westen 334); balb als Manbschumon= aholen nach China hinauf, immer fiegreich und unaufhaltsam burch ihre Masse, obaleich von Natur feige und ohne Husdauer. Daher bedienten fich diese Sorben von jeher der tapfern Turkomannen als Miethstruppen, und ihre benden Saupter= oberer Djengisthan und Tamerlan, waren aus Zatarifchem

-

C.

<sup>332)</sup> Somibt Forfe ingen im Gebiete mittelaf. Gefchichte C. 52.

<sup>333)</sup> Herod. 4, 23. wo fie burch Stumpfnafige, Rable bezeichnet werben.

<sup>334)</sup> Ammian. Marc. 31, 2. Jornandes Goth. c. 25. S. Pallas wongol. 2881. S. 171. ff.

Befdlechte entsproßen; feit bem 12ten Jahrhunberte 'erfcheinen aber erft bie jegigen Namen benber Sauptstamme: Djengisthan nannte bie Sauptmaffe jener Bolfer Koka monghöl, b. i. bimmlifdes Bolf, Die zerftuckelten Debenreiche aber Tatar. welches im Mongholischen tributbare bezeichnet 305). Diefes ift ber Unterichied ber Mongholen und Tataren, fo fcharf abgegrenzt nach ihrer physischen und moralischen Seite, baß Baber, ber erfre Gultan bes falfchlich fogenannten Mongholenreichs in Indien, nicht genug die Treulofigfeit und Gelechtiafeit ber Mongholen bervorheben fann. Diefer fraftige Tatarenfürst fammte in gerader Linie vom Timur ab und hat bas Berbienft, Indien burch orbentlichen Krieg unter feine Berrichaft gebracht und mit weiser Mäßigung regiert zu baben, wahrend es fruber nur fanatischen oder plundernden Raub= zügen preisgegeben war, woben man bas schone Land, unter ben fruchtlofen Bemuhungen, es gang und auf immer zu unterjochen, nur gerftorte. Im Jahre 1494 hatte Baber fein vaterliches Reich Ferghana, eine gebirgigte Proving ber fogenannten großen Bucharen, angetreten, war aber långst auf feinen Streifzugen bis nach Cabul fortgeruckt, und brang 1525, nach mehren Bersuchen, in bas Berg von Indien ein, mit wenigen regularen Truppen das vollbringend, wozu die Frubern große Sorden gebraucht und noch ben Bortheil hatten, Indien in viele kleine Reiche gerftuckt zu finden. 3war mußte auch jest jeder Schritt mit Stromen Bluts erkauft werden, und Baber, ber feine Denkwurdigkeiten mit einer feltenen Treuberzigkeit und anspruchslosen Ginfachheit aufgeseht bat, erzählt es mit einer Urt Wohlgefallen, wie oft man aus ben Ropfen ber hindus Siegestropaen und Pyramiden errichtet; allein biefe Graufamkeiten fallen größtentheils bem Beitgeifte anheim, und faum fah fich Baber im ruhigen Befige ber Gangesprovingen, als er die zwedmäßigften Mittel ergriff, fie ju fchuten und ju heben. Er ließ Bege anlegen ober aus-

<sup>335)</sup> Schmidt a. a. D. S. 5. 39. 59.

beffern, um ben Sandel zu beleben; bas Land vermeffen, um barnach die Abgaben anzuordnen; er legte Barten an, verpflanzte eble Fruchte nach ben verschiedenen Provingen, und unter ben fanftern Empfindungen Baber's leuchtet besonders fein ungeheuchelter Sinn fur Naturschönheiten ben allen biefen Unordnungen bervor. Allenthalben errichtet er Rubebanke un= ter blühenden Arghvanen, oder andert die Richtung der kleinen Kluffe, um biefe ober jene Ortschaft anmuthiger zu machen, und die Nachwelt bat auf eine sinnige Beije biese Borliebe Baber's fur die Natur barin geehrt, daß fie fein Grabmal auf einem Sugel ben Cabul angelegt hat, ben noch Elphinstone mit Rofen und Unemonen bepflanzt fab. Baber ftarb, allgemein geachtet, am 26. Dez. 1530, und ihm folgte fein Cohn Sumanun 336), zwar weniger fraftig, aber nicht minder gerecht, ein Keind aller Berschwendung und Unterbruckung, und burch mandre treffliche Einrichtung ausgezeichnet. Während er seinem Reiche in Bengalen, welches er gang sich unterwarf, eine großere Musbehnung gab, brach eine Emporung unter ben Großen aus, ber Konig wurde verbannt und bas Land abermals eine Zeitlang durch afghanische Sorden zerrüttet. Nun aber bestieg ein Furst ben Thron, ber mabrend 50jabri= ger Regierung Indien auf ben bochften Gipfel ber Bluthe erhob:

Akber, b. h. ber Große, welchen Namen er mit Recht trägt, war ber Sohn bes Humanun, geboren 1542, gekrönt 1556, und lebt noch gegenwärtig ben dem Volke in segnendem Andenken wegen seiner allgemeinen Menschenliebe, seiner liebenswürdigen Sanstmuth und Milbe, seiner Einfachheit, Alugheit, Großmuth und jeglicher Tugend wegen, welche nicht sowohl seine Glaubensgenossen, als besonders die Inder und Tesuiten nicht genug zu rühmen wissen 33°). Er brachte

<sup>336)</sup> Geboren ben 6. Marg 1508. E. Baber's Memeiren S. 419. Ue-berf. von Raifer.

<sup>337)</sup> S. Hayus: historica relatio de regno et statu magni regis Mogor. Antw. 1605. 8. p. 691. 699: Rex hic (Echebar) multa

Sanbel und Berfehr empor, ermäßigte bie Abgaben, machte firenge über feine Beamten und vergab nie eine Bebruckung, fondern richtete mit ber greffen Unpartbeilichkeit, ohne Unterschied bes Bolfes und Glaubens, weil jeder an feinem Schutze aleichen Theil baben follte; vor allem aber ließ er fich die De= ligion, Wiffenschaften und Gesche ber Inder auf's eifrigste angelegen fenn, um barnach feine Regierung einzurichten. Er theilte fein Reich auf altindische Weise in Provinzen (15) ein, fette über jede einen Vicefonig (Gubah) und ben alten Polizenbeamten (Kutwal) wieder ein; die Abgaben wurden dadurch bedeutend gelinder, weil fie nach bem Indischen Besteuerungs= fosteme erhoben wurden, benn ein alter Brahmane mußte biefes Kinangwesen reguliren. Gein fluger Minifter Abulfathl ging gang in die Ideen feines Fürsten ein und brachte burch Berathen mit Gelehrten, oder eigene Nachforschungen sein Werk: Aveen Akberi, Spiegel bes Ufber 338), zu Stanbe, welches für ben bamaligen Zustand classisch ist und zu bem Spruchworte Unlag gab, bag bie Monarchen Uffens fich mehr por ber Feder eines Abulfadhl, als vor bem Schwerte eines Ufber zu fürchten hatten. Ufber verfah bas gange Land mit Schulen, worin alle Zweige ber Biffenschaften, aber nicht auf mohammedanische Urt, sondern aus den eigenen Schriften ber Inder gelehrt wurden 339), und ber Furft nahm ein folches Interesse an die alte Literatur bes Bolfes, bag er fich bie Sauptwerfe, wie ben Mahabharata, in's Perfifche überseben ließ, woben ber Bruder feines Ministers, Feizi, bulfreiche Sand leistete. Er verfah die Indischen Stadte mit Moskeen und Caravanseras, welche zu ben Meisterwerken ber Maurischen Urchitectur geboren; fein Grabmal gu Cfanbri, welches fo=

habet praeclara dona; valet judicio, prudentia et ingenio. Sagacissimus est, sed simul humanitate tanta, quanta in ullo rege deprehendi potuit. Valde magnanimus et generosus, facetus, familiaris et amabilis, nec tamen immemor gravitatis et severitatis etc.

<sup>338)</sup> Ayeen Akbery or the institutes of the emperor Akber, translated from the Persian by Gladwin. Cale. 1783. 3 286e. 4.

<sup>339)</sup> Ayoen Akb. I. p. 290.

mobl von Wiebefing in feiner burgerlichen Baufunft als in ber Monatsschrift ber Academie von Moris und Riem aufgenommen, ift ein Mufter ber ichonen Baufunft; er errichtete nach bem Plane ber indisch aftronomischen Werke Sternwarten zu Delhi, Mara und Benares, von benen besonders bie lettere fehr geruhmt mird 340); er ließ eine Geschichte von Rasmir nach ben alten Duellen febreiben, bas berühmte Fabelbuch Sitopabefa unter bem Titel: Unari Danish umarbeiten, und aus allen biefen Werken, so weit wir sie kennen, leuchtet Ufber's Sinn für Mahrheit und feine Ubneigung gegen Schmeichelen bers por. Um merkwurdigsten ift wol bas Borhaben Akber's, ein neues Religionsivstem, auf reine Gottesverehrung und Men-Schenliebe, mit Bermerfung aller Ceremonien gegrundet, zu schaffen, und welche Revolution wurde bas reine Christenthum unter biefem Fürsten in Indien bewirkt haben, wenn er cs batte kennen konnen? Er ließ portugiefische Jesuiten von Gog kommen, um fich mit ihnen zu unterreden, und gab Summen aus feiner Raffe, um Kirchen zu bauen, fo bag man, faat Rhoe 341); min einigen Stadten gwar Kirchen, aber feinen einzigen Chriften faha, und wie konnte es anders fenn, ba die Missionsberichte jener Zeit noch mehr mit Wundern und Bilbern fpielen, als felbst bie Indifchen Schriften 342); ba unter jenen Missionaren Hieronymus Kavier war, aus bessen Leben Jesu, welches er Persisch abfaßte und noch vorhan: ben ift, ein Afber keinen Gewinn ziehen konnte; ba wir aus Bruchftuden ber Unterredung mit dem Gultan feben, welche Puncte ihn am meiften zurückstiegen: »benn er tonnea, beigt es hier, michts anders anerkennen, als was alle bren Gulten Ichrten, einen gutigen, liebevollen Gott; er glaube baber feine Trinitat und Incarnation, und burch bie Schrift fonne nichts bewiesen werben, ba sich auch Heiben und Mohammedaner

<sup>340)</sup> Montucla hist. des Mathem. I. p. 440.

<sup>341)</sup> Cammt. aller Reifebef. XI, S. 49.

<sup>342)</sup> Hayus a. o. D. p. 511.

auf Urfunden beriefen 343)a. Abber bachte zu vernunftig, um tie bamaligen Inquisitionsgräuel zu Gon ber driftlichen Religion zuzuschreiben, und war weit entfernt, die Undulbsamfeit ber Chriften mit gleichem Maage zu erwiedern. Die Portugiefen batten einem Sunde ben Roran angehangen, und es wied von Ufber's Biographen hervorgehoben, bag biefes ber einzige Fall gewesen, wo er bie Bitte seiner Mutter, bie er gartlich liebte und beren Sanfte er felbft mit tragen half, nicht erfult, fondern auf ihren Untrag: es mit der Bibel eben fo gu machen, erwiedert habe: »Ein Konig muß nicht Bofes mit Bofem vergelten; bie Berachtung einer jeden Religion ift eine Berachtung Gottes, und Er will nicht, bag man Ihn an einem unschuldigen Buche rachen foll 344) «. » Sind nicht , fagte Ufber zu feinem Cobne Jehangir, ber uns biefes aufbewahrt, "funf Theile ber gangen Erdbevolkerung Unglaubige, und ift nicht Gott gegen alle gutig? warum follte ber Berricher ber göttlichen Majestät es nicht fenn?« Die Religionsveranderung Einzelner liebte Ufber nicht, er pflegte irdifche Bortheile vor= auszuseben, und wollte, daß fein ganges Bolf burch grundliche Ueberzeugung reformirt werde, fand aber bei ben Brahmanen unüberfteigliche Sindernife und fuchte vergebens zur volligen Kenntniß der Beden zu gelangen. Daber, und weil er außer: te, bag aus folder Geiftesrevolution nur neue Berwirrung und im Grunde nur eine andere Secte hervorgeben wurde, unterließ er fein Borhaben, blieb indeffen dem Inderthume vorzüglich gewogen, und wird beshalb von einigen Mohamme= tanern als Keber angesehen; aber völlig unwahr ift bas Bore geben ber Jesuiten, bag er bie Mosteen, um ber Mohammes baner zu fpotten, in Schweinställe verwandelt habe 345). Bom

<sup>343)</sup> Hayus p. 706: dicit non posse adduci ut credat duobus articulis, trinitatis scilicet et incarnationis, nam dubitat de omnibus quae dicit scriptura, allegans: Gentiles affirmare legem suam esse veram et similiter Mauros et Christianos contendere de sua.

<sup>344)</sup> S. Buge aus Ufbers Leben, in ber Berl. Monatidir. 1801. S. 293.

<sup>345)</sup> Hayus p. 702: abhorret hic rex vehementer et abominatur sectam Mohammetanam etc. und p. 724: Ad pudelaciendos

ganzen Lande betrauert, starb Akber zu Agra 1605, und ihm folgte sein Sohn Tehangir, zwar ebenfalls Liebhaber und Beförderer der Volksbildung, aber weit weniger ausgezeichnet als sein Bater, dem er nur nachzuahmen schien, um die Liebe des Volkes zu erhalten und ungehindert dem Lurus und Trunke fröhnen zu können. Auch ihm kann man die Gerechtigkeitszliebe nicht absprechen, aber sie artete oft, weil die weise Mäßizgung sehlte, in Tyrannen aus: ließ er doch seinen eigenen Nessen zu Tode stampfen, weil dessen Elephant undersehends das Kind armer Eltern zertreten hatte 346). Bekannt ist noch die Anecdote, daß Jehangir's Gattin, Nurmahal, während einer erbetenen 24stündigen Regierung eine eigene Art Münzen mit Zodiacalbildern prägen ließ 347).

Im Jahre 1627 folgt ber Sohn bes Ichangir: Schahi Tehan und verlegt den Hof von Agra nach Delhi. Lururiös und fraftlos, verlor er das Wohl des Landes immer mehr aus den Augen, Empörungen unter den Großen nahmen überhand, und der Fürst selbst ward endlich 1656 durch seinen dritten Sohn, Allumgir, abgesetzt 348), der nun nach einem Brudermorde den Thron in Besitz nimmt, durch Heuchelen, Meuchelmord und Gift alles ausrottet, was von seiner Familie auf Herrschaft Anspruch machen konnte, und unter dem Namen Aurengzebe (Thronde sitzer) dis 1707 regiert. Er ließ, wie Aber, Berzeichniße von den Einkunsten und Abgaben einer jeden Provinz entwersen und veröffentlichen, dem Borgeben nach, damit die Unterbeamten im Zaume gehalten würden, im Grunde aber, um neue Auslagen und Schahungen zum Behuse eines verschwenderischen Hoses zu erheben. Auch

Mauros quoque die Veneris adducuntur quadraginta vel quinquaginta porci in regis conspectum, ut inter se depugnent.

<sup>346)</sup> Dow. III. G. 123.

<sup>347)</sup> Zavernier II. S. 9.

<sup>349)</sup> Dieg Datum flott 1659 ift nach Mungen von Auren gzebe. S. Reiste im Revertorium von Gichh. X. S. 176. Schah Jehan blieb bis an feinen Tob burch Aurengzebe eingekerkert.

war er wieder von den Großmoguls ber Erfte, ber vom ftrengen Islam bingeriffen, blutige Berfolgungen gegen ben Inbijden Glauben verbangte: bem Mahratten : Fürften Cam: bagi ließ er die Bunge ausreißen, ihn in Stude hauen und ben Hunden vorwerfen, weil er den Koran nicht bekennen wollte; er rif eine Menge von Tempeln nieder, oder verwan= belte fie in Moskeen, und feine Undulbsamkeit hat mehre ber fcbonften Monumente bes alten Indiens, befonders um Benares, in Trummer verfehrt. Es ift noch ein schoner Brief an ihn vorhanden vom Indifchen Fürften Deswanta Gingha, Ronig von Yudpura, ber sich über diesen Glaubenszwang bitter beklagt; es beißt barin 349): » Euer koniglicher Borfahr Afber, beffen Thron nun im Simmel ift, regierte in feinem Lande mit Gerechtigkeit 52 Jahre lang und ließ jeden Stamm und jeden Stand in Rube und Gluck, fie mogten Unhänger Jefu, oder Mosis, oder Mohammed's fenn; fie mog= ten zu ben Brahmanen, ober anbern Secten gehoren: alle er: freuten fich feiner Gunft, fo baß fein Bolf aus Danfbarkeit für ben unpartheiischen Schut, ben er ihnen angebeiben ließ, ihn mit dem Namen Jagadguru (Bater der Belt) belegte. Wenn Eure Majeftat irgend ein Butrauen feben in die Bucher, welche vorzugsweise gottlich genannt werden, so werdet Ihr finden, daß Gott der Gott aller Menschen ift, nicht der Mohammedaner allein, benn Scide und Mosleman find vor ihm gleich und Verschiedenheit ber Farbe hat er angeordnet. In euren Tempeln wird zu feinem Namen bie Stimme mit Gebet erhoben, und in ber Pagode von Gotterbilbern, oder im Christentempel, wo die Glocke ertont, ist er ber Gegenstand ber Berehrung. Gewiß, eine Religion und Gitte anderer Menschen gering zu schähen, kann bem Ullmächtigen nicht ge= fallen. « Uurengzaheb mar eigentlich ber lette unumschränkte Raifer auf bem Throne zu Delhi, benn bie folgenben, Schah Mum 1707-13. Schah Jehandar bis 1715, und Mohammed

<sup>349)</sup> Orme hist fragments p. XCVII. Robertson disquisition p. 354. und Ballace Denfivurbigfeiten S. 408.

Ferufshir waren nur Creaturen zweier intriguanten Bruber, bes Saffan Ali Khan und Abdollah Khan.

6. 3. Bahrend fo Bengalen und bie umliegenben Dro: vingen faum Beit gehabt hatten, fich unter ben beffern Berrfcbern etwas zu erholen, thurmten fich im Guten neue Ungewitter auf, die immer naber kommen und große Berwuftungen anrichten follten. Bu Unfange bes 15ten Jahrhunderts mar auf Beranlassung Beinrichs von Portugal, ben bie wenigen astronomischen und nautischen Kenntniße, welche sich hier unter ben Arabern erhalten, angeregt haben, zu Sagres im 211: garbien eine Sternwarte errichtet, wofelbst biejenigen Steuerleute gebildet waren, welche 1419 die Infel Madeira entbeck: ten. Johann II. fest biefe Bemuhungen fort, macht Liffabon zu einem Freihafen, und unter ihm entbeckt Bartholomaus Diaz bereits bas Cap; unter Emanuel werben bie Entdeckungen verfolgt, und fo landet Basco be Gama 1497 mit dren Schiffen zu Ralifut auf Malabar. Er fand alle Ruften Indiens in einem Flor, den sie nachher nie wieder erlangten, und wurde, weil er als handelsmann fich ankundigte und vortheil: hafte Tractate zu schließen vorgab, mit offenen Urmen aufgenommen; man beuchelte Freundschaft gegen bie neugefundenen Handelsstaaten und nahm einige Inder mit nach Portugal, woselbst fie durch Zuvorkommenheit und Ehrenbezeugungen gewonnen und geblendet wurden. Gama felbft, ein unterneh= mender und mahrhaft großer Mann, fehrte mit einer bedeu: tenden Flotte nach Indien gurud, suchte in mehren Safen festen Butritt, und bediente sich ber europäischen Ueberlegen= heit um einzelne Stadte mit Sturm einzunehmen. Im Jahre 1500 folgte Cabral mit 1200 Mann und vielen Geiftlichen, bie ben Auftrag hatten, mit Gifer bas Bekehrungsgeschaft gu beginnen und nothigenfalls mit dem Schwerte burchzuseten 350); mehre Infeln waren bald mit Portugiesen überschwemmt, im Jahre 1510 fiel auch bas wichtige Gog in ihre Sant.

<sup>350)</sup> Sammlung aller Reifebefdyr. I. G. 71. Im Allgemeinen : Solstau Gefch. ber Entbed. ber Portug. im Drient I. S. 94.

und bier entstand nun bie erfte driftliche Gemeinbe, nachbem man bie Einwohner niedergemacht, bie Frauen fich geraubt und mit Gewalt getauft hatte 301). Man schonte sogar ber eigenen Glaubensgenoffen nicht: gegen bie Sprifchen Chriften auf Travantore ward eine Inquisition eingeleitet, ber Bifchof und bie angesebenften Manner ber fleinen Gemeinde mußten ben Scheiterhaufen besteigen, bie Kirchen wurden geplundert und verbrannt, und die übrigen friedlichen Nestorianer wie bas Wild in ben Balbern gejagt und bis jum Tobe verfolgt 3 82). Weit harter noch, wie fich denken laft, wurde mit ben Gingebornen verfahren, und man hat Beispiele, bag wuthende Sunde die Priefter und Rurftinnen ber Oftindischen Infeln gerfleischen mußten 303): baber entstand jene bittere Feindschaft welche sich noch jest bei ben Indern, in einer heftigen Ubneigung gegen Europaer auffert, bei einigen Insulanern aber in unversohnliche Rache überging, weshalb alle Europäer, und mit vollem Rechte, wie ber ehrliche Rampfer meint 354), von Japon auf immer ausgeschlossen find, und bie alten Bewohner Borneo's nicht eher heirathen, bis fie bas Saupt eines Ruftenbewohners als Sochzeitsgeschenk einbringen 355). Zwar hatten die portugiefischen Ronige bei Lebensstrafe verboten, irgend eine Nachricht von Indien an Auswärtige gelangen zu laffen 300), allein die Runde von ihren wichtigen Entbedungen konnte unmöglich lange verborgen bleiben in einem Zeitalter, wo bie Liebe zu weiten Seereifen fich über die gange civilifirte Belt verbreitet hatte. Schon 1577 hatte Drake eine Erdumsegelung

<sup>351)</sup> Ballace Dentwurbigfeiten G. 142.

<sup>352)</sup> Paulinus Reife S. 125. Ballace a. a. D. S. 161.

<sup>353)</sup> Argensola hist, de la conquête des Isles Moluques p. 60. 89, 159, seq.

<sup>354)</sup> Kaempfer Amoenitates Exoticae p. 478. seq.

<sup>355)</sup> Berhandlungen bes Batavischen Bereins für Kunfte und Biffens. II. S. 18. 133.

<sup>356)</sup> Sprengel Befchichte ber geogr. Entbedungen S. 387.

ausgeführt, bie Britten fingen an ben Bortheil ber portus giefischen Expedition einzuschen, und jo fahl fich im Sahre 1579 ber erfte Englander auf einer portugiefischen Flotte nach Indien; bald barauf, 1595, unternahmen auch bie Sollander ihre erfte Reise unter houtmann nach Yava; Die Frangofen folgten 1601 unter Pyrard, und allenthalben ftorte man bie rubigen Einwohner in ihrem Besitze auf, oder zwang fie, Uns theil an ben verheerenden Rampfen zu nehmen und felbst mit entscheiden zu helfen, welchem Muslander ihr eigenes Land zu Theil werden follte. 3war kann man ben Sollandern und Frangofen, abgesehen von ihren Ausrottungsfriegen auf Cen-Ian, Nava und Celebes, keine eigentlichen Graufamkeiten gur Last legen, allein wo es auf das Berderben einer Nation abgesehen ift, scheint es immer noch besser, daß bieses burch einen roben Feind mit bem Schwerte geschehe, als burch bie flug angelegten und raffinirten Plane eines civilifirten Gegners, ber, fatt ben Baum umzuhauen, ihn burch Ents ziehung feiner edelften Gafte langfam zu Tobe peinigt. Alle wußten fich anfangs in die Gunft der Inder zu schmeicheln, um ein bauernberes Joch aufzulegen, als bas großmuthig abgenommene, und es ist bekannt genug, daß barum authentische Nachrichten von Yava so felten find, weil die hollandischen Compagniebedienten nur ungern eine genaue Ginficht in ihr Regierverfahren verrathen laffen.

27

10

600

111

Gering und unbedeutend waren ebenfalls die Unfange ber brittischen Macht in Indien, und es lag keinesweges in dem Plane einer fleinen Sandelsgesellschaft, mit ben Baffen in ber Sand aufzutreten, bis fie, nach und nach in politische Berbaltniffe wiber Willen gezogen, Die errungenen Bortheile flug verfolgte. Im Jahre 1600 war die erfte Reife unter Jacob Lancaster auf Rechnung ber wenigen Kaufleute, welche unter ber Firma einer Offindischen Compagnie zusammengetreten waren, unternommen worden; 1615 finden wir ihren Botschafter, Thomas Rhoe, am Hofe bes Jehangir ju Ugra, um sich die Freundschaft des Raisers zu erbitten 357), aber erft

<sup>357)</sup> Sammlung aller Reifebeichr. XI. S. 9.

unter bem Schahi Ichan mar es bem englischen Urzte Boubten, ber bie Tochter bes Großmoguts einer gefährlichen Rrantbeit entriffen, gegludt, vollige Sandelsfreiheit auszumirfen. und fo entstand 1639 bas erfte brittijche Etabliffement zu Madras, 1640 in Bengalen, welches jedoch erft 1707 unter bem Titel Prafidentschaft sich festsetzen konnte, und 1664 qu Bomban. Unterdeffen hatte bie Unduldfamkeit bes Aurenagebe Beranlaffung gegeben, bag bie Dahratten 1674 unter Ge: wabi fich zu einem eigenen Staate formirt und biefen faft jum Mittelpunkte ber Indischen Politik gemacht hatten. Schon feit Jahrhunderten lagen diese Ueberrefte ber alten Rriegercafte mit den mohammedanischen Fürsten an der Westfufte in blutigen Sehden; fie hatten fich von Guzerat aus bis nach Ugra hinauf ausgebreitet und liegen, wo möglich, bie übrigen Indischen Bolfer niemals zu einer Ginheit gelangen, um fich berfelben wechselsweise gegen ihre Nationalfeinbe, bie Mohammedaner, bedienen zu konnen. Mus ben Gegenden Rabuls waren von Neuem afghanische Horben, die Robillas, in den Morden von Dube eingefallen und hatten fich im jegigen Rohilkhand festgesett; gegen biefe zogen mit vereinter Macht die Mahratten und halfen bie Staaten des Großmoguls getreulich vermuften, weil bei ihren Ginfallen nur Brahmanen, Tempel und bas Ackervich, welche bie Religion anzutaften verbietet, von ber Bernichtung ausgenommen find. Der Schauplat, mo jest am meiften Blut vergoffen, wo in eilf Jahren nach Aurengzebes Tobe allein funf Raiser und fechs Kronpratendenten ermordet ober abgefest murden, und wo eine jede biefer Revolutionen mit Berwuftung begleitet war, wozu noch hunger und Seuchen bas Ihrige thaten, war bas einst so blubende Delhi, bis zulett (1737) noch ber blutdurftige Nabirschah (Tamas Kuli Rhan) bie Stadt plunberte und fast aller Einwohner, an 200,000, beraubte 358).

<sup>358)</sup> S. Rennell Memoir p. 62. Ballace a. a. D. S. 124. Dlie vier Reife nach Perfien I. S. 273.

Die Mahratten ihrerseits ließen es gerne geschehen, wenn sich jeber andere auf Roften ber mongholischen Fürsten im Lande festfette ober ausbreitete, weshalb auch fie zuerft bie Englander aufsuchten und ein Trubbundniß mit ihnen eingingen: auf diese Beife kam die Englisch = Oftindische Compagnie mit ben Fürsten bes Landes in nabere Berührung und ward burch Habfucht und folechte Verwaltung bald eine neue Beifel Indiens. Durch ihren Ginfluß hatte es die Compagnie leicht babin gebracht, bag ber bamalige Schattenkaifer Schahi Mlum ihr gegen ein jahrliches Recognitionsgeld von 26 Lak Rupien (325000 Pfund Sterling) gang Bengalen abgetreten, beffen Einkunfte, trop allen vorangegangenen Plunderungen, ohne brudend zu fenn, 3 Millionen 630,676 Pfund betrugen, und welches baher immer noch einen hohen Grad von Erpressung ertragen konnte, ohne barunter zu erliegen. Allein bie getroffenen Maagregeln ber Berwaltung wurden fur bas Land erschrecklich, ohne daß ber Compagnie selbst alle Unmenschlich: feiten zur Laft fallen: man hatte bie mohammedanischen Gin= richtungen bestehen laffen und als Obereinnehmer ben schlauen Mohammed Rizi angestellt, ber mit feinen felbstgemablten Bemindars und Unterbeamten ungeheure Summen erprefte, ber Raubsucht, wegen ber Ungewißheit feiner Lage, feine Schranken fette; ber die Steuern und Abgaben über Bebuhr erhohete, indem er auf Befehl der Compagnie zu handeln vorgab, und sie bennoch häufig unterschlug, worauf sie bann jum zwentenmale mit bewaffneter Macht von ber Compagnie eingetrieben wurden. Un bie brittischen Gefete fonnte Reiner appelliren, weil alle Justig aufgehoben und in der Willführ bes Rizi mar, ber bie erfte und lette Inftang bilbete; von Seiten der Compagnie fam noch hingu, daß fie ben ausschließ: lichen Sandel der Nation an fich rif, oder burch Monopolien befchrankte, fo daß namentlich durch bas berühmte Reismonopol (1770) nicht weniger als funf Millionen Inder in einer Sungerenoth ben Beift aufgaben 359). Wie schonungslos

7

\*

\*\*

..

..

U

to.

80

ie.

. .

20.0

441

...

<sup>359)</sup> Dow a. a. D. II. G. 101. haafner Reife II. G. 78.

nunmehr überhaupt ein volles Sahrzehend bindurch bie Compagnie felbst gehandelt, hat unter ben Britten am beften Dow bewiesen, und es barf uns nicht wundern, bag Bengalen während biefer Periode mehre Millionen abnehmen konnte; daß, nach bem Zeugniße des Major Fullarton, manche Gegenden bas Unsehen von Buffen erhielten, bie meiften Stadte verobet, bie fruchtbarften Gefilde verlaffen und wenigstens ein Biertheil ber Bolfsmenge vernichtet ober verjagt wurde 360). Etwas besser gestalteten sich die Unge: legenheiten feit 1772: als gerade bie Noth am größten, fam Warren Saftings als Gouverneur nach Ralfutta und feste, nach englischen Berichten, mit unerbittlicher Strenge ben Rau: bereien ber Unterbedienten Schranken, nach Auswärtigen aber war er es, ber, um Beute zu machen, ben Kricg mit ben Mahratten herbenführte, weil die eingeriffenen Schulden durch Auflagen nicht mehr gedeckt werben konnten 361). Ben bem größten Migtrauen gegen beide Unfichten ift boch foviel gewiß, baß Saftings einen Inbischen Fürsten, Dandakumara, ber feine Unterthanen våterlich beschiebte, um beswillen hinrichten ließ, weil er gegen harte Maagregeln, wodurch zehn Millionen bengetrieben werden follten, feine Stimme zu erheben gewagt hatte, fo wie ferner, daß For und Burke jenen berühmten Prozes de repetundis gegen Haftings einleiten konnten. Unter bem Marquis Cornwallis, unter Gir Teignmouth und Wellesley fing Bengalen an sich zu erholen; der Lettere legte bedeutende Schiffswerften fur ben gangen offindifchen Sanbel an, und scheint ben leifen Bedanken gefaßt gu haben, Indien gu einem unabhängigen Reiche zu machen, allein unter ben folgenden Gouverneuren wurden biefe Ginrichtungen wieder auf: gehoben oder eingeschrankt, befonders bas Unterrichtswefen: benn England fah ein, bag Bohlstand und Civilisation ber Inder, ber brittischen Herrschaft ten Untergang brobe und

<sup>360)</sup> Dow a. a. D. II. S. 133: III. S. 80: 103:

<sup>261)</sup> Ballace Denfin. E. 208. Saafner II. E. 143. sog.

daß, wie es kurglich Malcolm beutlich zu verstehen gab, bas Band mit dem Mutterlande immer lofer werden muffe, wenn Indien seine Schiffe selbst baute und seine Jugend unterrichtete.

Unterdeffen hatten aber auch andere Gegenden Indien's unaussprechtich gelitten, besonders die Ruffen des Deffan, burch bie langwierigen Kriege, welche Englander und Frangofen wegen ber Dberherrichaft in Karnatit führten, woben feine Stadt ungeplindert, keine Grenggegend unverheert blieb, weil die Nachbarstaaten fast immer in biese Rampfe verwickelt wurden und der fuhne Saider Illi aus Maifore auf Geiten bes Du: pleir frand, um dem wackern Lord Clive bas Terrain freitig zu machen und wo moglich die Britten aus Indien zu vertreiben 362). Um meisten litt baben bas blubende Golfonda. und felbst bie entflohenen Einwohner jener Begenden famen Julett por Sunger und Elend um, benn Augenzeugen erzählen, daß Tausende noch an den Mauern von Madras verschmachteten, weil die Englander sie entweder nicht schüßen fonnten oder wollten 263). Nach dem Tode des Haider (1782). muthmaaglich burch Gift, folgt fein Sohn Tippo Sabeb, gang im Geifte feines Baters von bemfelben Saffe gegen bie Britten befeelt und ein graufamer Tyrann gegen die Eingebornen. In Kalifut ließ er durch Sunger und Folter Chriften und Inder jum Islam zwingen, ober mit Gewalt beschneiben, Rirchen und Tempel niederbrennen, Mutter mit ihren Kindern am Salfe bangen, obet, an die Fuße ber Elephanten gebunden, schleifen 364) -, bis auch diese Pest des Candes ben der Ber= theidigung von Seringapatna Thron und Leben verlor (1799).

<sup>362)</sup> Saiber wirb, von ben Frangofen partheilich als ein Friedrich bes Drients erhoben, von ben Englandern über Gebuhr herabgeset; eine gerechte Würdigung versuchen Papi's Briefe S. 490 und Saafner II. S. 123.

<sup>363)</sup> S. Saafner II. S. 110. hodges malerifche Reife S. 12. Rennell p. 182.

<sup>364)</sup> Paulinus Reife S. 143. Tippo bat fein und bes Baters Leben beschrieben um so mitter, ba wir bie Bearbeitung ber Biographie burch Frangosen besitzen: Tippo Saib, Leipzig. 1799. 2. Banbe, aus bem Frangosischen.

Co murbe nach und nach auch faft bas gange Detfan ben Britten unterthanig oder tributbar, aber erft langfam wird fich gerade bie fubliche Salbinfel von ben Wunden echolen, welche burch biese letten Kraftanstrengungen geschlagen wor ben: "Das Innere vom Deffan", fagt Connerat 365), "bietet nur Ruinen von Stabten bar und neben Tempeln und prach: tigen Denkmålern bes religiofen Alterthums ficht man jest bie armlichen Strobbutten, wo Reiche fowehl als Urme ibre Bu: flucht finden; erftere muffen noch ihr weniges Vermogen in die Erde graben, um es ben Unterbruckern ober offenen Nauberbanden zu verhelen; und wie sehr die Abgaben im Allgemeinen erhobt find, mag baraus erhellen, bag die fleine Infel Gle= phante von funf englischen Meilen, mit einem armlichen Dorfe von etwa hundert Einwohnern, die sich vom Rohlenbrennen kummerlich nahren, 56 Pfund gablt: »der Reft ihres Erwerbes«, wird bingugefügt, »liefert ihre einfache Kleidung 366)«. Ihr größtes Unfehen, wodurch einst die Romer ebenfalls fo machtig wurden, haben die Britten in Indien fich badurch errungen, baß fie anfingen fich bem Bolke zu bequemen und feine Einrichtungen besteben liegen, aber: »fie dulden Alles, wenn die Inder nur Alles hergeben 367). « » Es ware gu wunschen«, fagt Thorn in feinen Memoiren, »daß eine Maaß= regel zur Abschaffung ber Grauel in Jagannatha ergriffen, und daß ber von den Pilgern geforderte Tribut gur Erziehung Indischer Rinder angewendet wurde, fatt ihn zu ben Staatseinkunften au gieben. Es kann ftaatsklug fenn, verjahrte Bebrauche benzubehalten, nur ist es in jeder Sinsicht abscheutich. irgend einen Vortheil baraus zu ziehen, was unmittelbar babin abzweckt, ben Geift von Millionen in der traurigsten Finsterniß zu erhalten. « In bem Driental Berald, bem freimuthigen Dppositionsblatte von Buckingham, ber felbst lange in Indien

<sup>365)</sup> Sonnerat voyage I. p. 41.

<sup>366)</sup> Asiat Res. IV. p. 412.

<sup>367)</sup> Papi Briefe S. 351: vergt. S. 63.

lebte, heißt es in biefer Beziehung 369): »Die offinbifche Compagnie ift, nachdem fie bes Scepters bes Moguls fic bemachtigt, in benfelben beiligen Bund gegen die Fortschritte bes menschlichen Geschlechts eingetreten. Sie hat sich bemubt, Mes in bemfelben Buftande zu erhalten wie fie es gefunden; sie hat alle moglichen Sinderniße aufgestellt, um bie Gin= führung bes Chriffenthums in Offindien zu verhindern; fie hat mit berfelben Sartnadigfeit bie Stiftung ber Schulen vermehrt und nur, nachdem sie sich gezwungen geschen, dem allgemeinen Berlangen nachzugeben, hat fie endlich eine Summe für den öffentlichen Unterricht ausgesetzt, die - man erstaune jahrlich einen Farthing (etwa 4 Pfennige) für jedes Kind betragt. " Uls Wilberforce 1813 die moralische Besserung ber Inder im Parliamente anregte, traten Marsh und Grant auf und entblodeten sich nicht zu fagen: die Castentrennung sen eine Quelle ber Sicherheit fur die Dauer der englischen Berr: schaft, benn es beiffe: divide, et imperabis; und noch unter Udam (1823) mußte ber achtungswerthe Rama eine Zeitschrift, welche die Moral seines Volkes zu bessern bezweckte, wieder eingeben laffen. Soviel erhellt bemnach gewiß aus unferer gedräugten Uebersicht ber neuern Ereigniffe, daß man eine partheilich ungunftige Darftellung von ben Indern entwerfen wurde, weem man ihre Geseke, Berfassung und Sitten nach bem ge= genwartigen Buftande beschriebe: es hieße, bie alten Bellenen nach ben jesigen Griechen beurtheilen wollen. Die Nation wurde so oft von wilden Eroberern beimgesucht, ihre Denk: maler ber alten Religion fo oft zerftort, ihre Tempel beraubt, ihre Priefter gewurgt, daß fie nothwendig den Geschmack an den Kunften bes Friedens verlieren mufte, zumal ba alle ihre Einrichtungen mit der Religion auf's Innigste verbunden waren, und jedwede Verfolgung gegen biefe ben ganzen Organismus erschütterte; jugleich aber barf es uns nicht wundern, daß all:

<sup>368)</sup> Orient. Herald VII. 1825. p. 482. ff. general progress of education and obstacles to its introduction in brittish India. Die obige Stelle ist in mehren beutschen Zeitschriften mitgetheitt worden.

gemeines Sittenverberben die Folge wurde, benn wo die Quellen verdorben find, da wird der ganze Strom vergiftet. — Dies selben Erscheinungen nun treten und in Acgypten, wenn wir die auswärtigen Zeugnise über dieses Land mit vorurtheilstereiem Auge betrachten, allenthalben entgegen; eine leichte Stizze wird hinreichen, dieses zu zeigen, und die Borsicht erstennen lassen mit welcher die Alterthumer dieses Bolkes anzussehen senn durften.

Ugn

6. 4. Hus Methiopien zunachft, fo lautet bie Sage ber Alten 369), fen das Aegyptische Bolk in bas Milthal hinab= gewandert, und biefes felbft, in ber Sagenzeit unter Menes noch Sumpf, ein spateres Gefchenk bes Diles 370). Homer schimmern die Traditionen von den frommen Acthio: pen und der reichen Thebais vorzugsweise hervor, und bie Infel Pharus liegt ihm eine Tagereise vom Festlande 371); noch Uristoteles nennt die Gegend zwischen Merve und Theben bas alte Megypten, und Plutarch will baher Megypten geradezu für bas jungfte Land erklaren, beffen Bewohner barum fo alt fchienen, weil ihre Jahre fürzer gewesen fenn mußten 373). Rur Benige haben auch die dereinstige Unschwemmung, welche vollends fich erklaren burfte, wenn bas Mittelmeer burch bie Cauten bes herkules einen Ausweg fich gebahnt, bezweifeln wollen: Bochart um beswillen, weil feit der Erbanung von Alexandrien bas Delta nicht gewachsen, nebenber aber damit bas Bolf von Babel einwandern moge 373); andere beziehen die Aussprüche der Alten, die eben nicht zwendeutig seyn kon= nen, auf die Fruchtbarkeit, welche durch ben Mil bewirkt

<sup>369)</sup> Diodar 3, 3.

<sup>370)</sup> Herodot 2, 4.5. Strabo p. 515. Arrestotel Meteor. I, 14. Heliodor. Aeth. 9, 22. fagt: ber Ril fen Δίγι ττε τῆς μέν ἀνω σωτής, τῆς κάτω δὲκωὶ πατὴς καὶ δημιεργός.

<sup>371)</sup> Homer Odyss. 4, 127. 355.

<sup>372)</sup> Plut. Numa 18.

<sup>373)</sup> Bochart Geogr. secr. p. 261. 271.

werte 374). Alle Berechnungen aber, welche in den Abhand= lungen ber frang. Academie ber Biffenschaften über Die Erho: bung des Landes angestellt werden, sind truglich, benn bie Unfehung des Milfchiammes mußte naturlich ihre Grenze finden, und man barf fast vorausfagen, baf ber Strom ben tiefer aus: gewühltem Bette und erhöheten Ufern nach Sahrhunderten gar nicht mehr übertreten werbe. Den frühern Zusammenhang ber Alethioper und Alegopter fest vollends die Geschichte außer 3weifel, und nie haben die Cataracten, ober die gerriffenen Gebirge folche Hinderniße fur die Communication abgegeben, wie man hat einwenden wollen 375), da die Aethioper zu wieder= holten Malen mit bedeutenden Kriegesheeren nach Aegupten herabgekommen, und ber anderweitige bruderliche Verkehr zwi= schen benden Bolfern fattsam aus ben gegoptischen Denkmalern erhellt, welche tief nach Aethiopien hinein bis nach Arum hin= auf fich finden. Run aber tritt uns fofort eine merkwurdige Tradition entgegen, zwar ben spatern und unzuverläßigen Auctoren, aber barum ber Beachtung nicht unwerth, weil fie im Berfolge so viele Haltpunkte gewinnen wird, und von einer gangbaren Meinung ausgeben mußte, wenn fie nicht als parabor ben den Zeitgenoffen anstoßen wollte. Philostratus, der Alles, was er in seinem Leben des Apollonius von Indien vorbringt, aus ähnlichen Romanen compilirt, nach Art ber Cophiften ausschmuckt und mit Ungereimtheiten erftickt, lagt ben Brahmanen Jarchas behaupten: es gab einft eine Beit als die Aethioper hier wohnten, ein Indisches Geschlecht, nach einer Emporung als Unreine zum Auswandern gezwungen 3 ? 6). Weiterbin erzählt ein Aegnpter: er habe von feinem Bater gehort, bag bie Inder bie Weifesten ber Menschen sepen; eine Colonie der Inder, die Aethioper, welche, die vaterlichen Git:

<sup>374)</sup> Risid Unmert. jum Somer S. 267.

<sup>375)</sup> Pleffing Memnonium. G. 130.

<sup>376)</sup> Philostr. vit. Apollon. 3, 6. Ην τοίνυν χοδνος ότε Al-Θίοπες μεν ζώπεν ενταύθα, γένος Ινδικόν κ. τ. λ.

ten bewahrend, noch ben alten Ursprung zeigten 377). Dies felbe Bebauptung finden wir sodann noch einmal im britten Sahrhunderte ben Julius Ufricanus, aus welchem fie fowohl Smeellus als Eufebius aufbewahrt haben: bag bie Methioper fich vom Aluke Indus aufgemacht und neben Megnpten gefett batten 375), und die Angriffe wenigstens gegen biefe Beugnife laffen fich eben fo leicht abwenden, als es von ber andern Seite schwer wurde, ihnen überzeugende Beweisfraft zu geben. Ludolf urgirt die Unbestimmtheit des Mamens Indien 379). bie bier aber nicht ftattfinden kann, ba vom Indus die Rede ift; ferner bie Schwierigkeit eines' folchen Huswanderns, bie allerdings zu Lande groß ware, nicht aber über Gudarabien, wenn man die Beugniffe über die alte Schifffahrt ber Inder geborig wurdigt und etwa noch mythische Beziehungen binjunimmt; unter andern, bag Belus, ber Bater bes Meguptus, zuerst in Arabien geweilt habe 380). Endlich ruft Ludolf bie Musfagen bes Megasthenes zu Butfe, bag die Inder niemals Colonien ausgefandt; allein die letteren fest erft Diodor bin-3u 351), wahrend in berfelben Stelle ben Strabo nur von einem Heere (spareia) die Rebe mar. Von den feescheuen Megyptern lagt fich baffelbe mit gleichem Rechte behaupten, und ohnehin braucht es keiner zahlreichen Colonie, um roben Birtenvolkern bie erfte Cultur gu bringen; es bedarf nur eines einzigen Mannes, um bie Peruaner zu fittigen.

<sup>377)</sup> Ibid. 6, 8: ως σοφωτατοι μέν ἐνθρωπων Ίνδοί, ἄποικοι δὲ Ινδων Αλθίσπες.

<sup>378)</sup> Euseb. Chronic. Canonum p. 25. in Scaligers thes, tempor: Αίθίσπες ἀπὸ Ἰνθε ποταμέ ἀναστάντες πρὸς τῆ Αἰ-γύπτω ἀνησαν, Syncellus im corpus scriptor. histor. Byzant. ex rec. Dindorfii I. p. 286. Marsham und Freret Memoires de l'Acad. IV. p. 598. verwerfen die Sage nicht ganz. Eusebius sett das Factum um 1615 vor Chr.

<sup>379)</sup> Ludolf Comment. ad hist. Actiop. p. 62.

<sup>380)</sup> Apollodor 2, 1, 4.

<sup>381)</sup> Diodor 2, 38. Μήτε ζεατείαν δπέρ δριον ποιήσασθαι, μήτ αποικίαν είς άλλο έθνος αποζείλαι.

Ceben wir auf bie fruhefte Gefchichte Megyptens bis auf den Pfammetich, jo ift fie in ber That eben fo mythisch, wie Die altindische in ben Genealogien ber epischen Gebichte, und Die vorgebliche Hieroglyphenerklärung hat noch nichts benge= tragen, bas Dunkel berselben zu erhellen. Es berrichen zuerft Dfiris und Ifis, wie bort Sonne und Mond, fodann folgt ber irdische Konig Menes, wie bort ber Urvater Manus, und bie altesten Dynastien ben Manetho entsprechen vollig ben In: bischen Manvataras, mit einem Manu an ber Spige. Nackte Namen treten hervor, auf welche bie Cage jedwede Ginrich= tung übertrug, die zu ihrer Zeit nur irgend als alterthumlich hervorstach und die spätere Geschichte hat sie gutwillig als Ronige gelten laffen, ohne, wie Pauw bemerkt, baran gu ben= fen, daß Aegypten nur ein kleines Land fen; mehre Konige fonnten faum zusammen berrichen, wenn wir nicht, wie in ber homerischen Zeit, jeden wohlhabenden Gutsbesiger als Fürften aufführen wollen; die vielen Jahrhunderte endlich, welche mahrend Diefer Mythenzeit vergeben, wurden in Indien leichtlich auf Sahrtaufende fich fteigern laffen, wenn die Geschichte jene Stamm= regifter ohne Facta mit fich einherschleppen wollte. Merkwurdig aber ift es, wie felbst die Sagenzeit ber Megyprer es nicht verschweigt, daß Fremdlinge von jeher das Nilthal heimge= fucht: es find hier zuerst bie Hoffos, semitische Sirtenvolker, ben benen es uns gleich fenn kann, ob Palaftinenfer ober arabische Beduinenschwarme, Umalefiter ober homeriten gemeint fegen; nur hatte man nicht bie Regierung biefer Sirten gur Beit der Ifraeliten in Aegypten voraussetzen sollen, weil ja ber Referent ber hebraischen Sage biefelben Megnyter mit ihrem Saffe gegen Sirten, ihrer Ubneigung gegen animalische Rahrung, und ihrent Caftenwesen, wie fie die Claffifer uns schil= bern, vor Augen hatte: ber Pentateuch hat ohnehin als Geschichtsquelle für Aegupten keinen größern und oft weit ge: ringern Werth, als bie beglaubigte Geschichte ber Ifraeliten und ihre Propheten. Der eigentliche Beros biefer Sagenzeit ift Sejofiris, ahnlich bem Indischen Bharatas; auf bende hat bie spatere Beit Alles übertragen, was nur irgend auf eine

Borgeit beutere, bende bilden gemiffermagen bie Grenze ber Erinnerung, und ihre Thaten verschmelzen mit benen ber Gotter auf echtevische Beife, jo daß bie Bermuthung von Schlegel Raum gewinnt bie Erzählungen von Sefoftris feven wol aus aegyptischen Seldengedichten entlehnt, oder aus den Urfigen bes Bolfes mit berüber gebracht 382). « Er war es, ber bas Land in Nomen theilte und Statthalter anordnete, Die Caften mit erblichen Gewerben feftfehte, ber ein geregeltes Beer organis firte und zwar von fo enormen Streitfraften, bag man ficht, es fen der Tradition auf einige Taufende nicht angekommen; er belehnte biese Krieger mit Landereien und haufte durch feine Kriege nach außen unermegliche Schabe an; endlich führt er mit Bulfe frember Rriegsgefangenen eine Mauer von Beliopolis bis Pelufium, lagt Canale graben und Damme aufwerfen, fo wie burch die Kunftler der besiegten Nationen Denkmaler und Tempel errichten: eine Andeutung zugleich, baß man diefe ben eigenen Kraften nicht zutraute. Wer nun vollends sehen will, wie die Kama mit ber Zeit ihren fühnen Klug erweitert, der vergleiche die Nachrichten, welche Herodot über ben Sefostris einsammelte, mit benen bes Diobor von Sici= lien 383), besonders über den berühmten Bug dieses Herrschers nach Indien: ben Berodot fegelt er mit größern Schiffen (Alolow mazgoroi), namlich als die Rohr = und Schilffahne bes Mils waren, aus bem arabischen Busen, unterjocht bie Bolfer am rothen Meere, fehrt bann um und führt eine Land: armee gegen Cfythen und Thrazier. Weiter ging bamals die Erdfunde der grazisirten Priefter nicht, und die Bahl ihrer Schiffe ift noch unbestimmt; ben Diodor find es schon vierhundert, die Bolkerkenntniß ift durch griechische Eroberungen gewachsen; man fannte bie Bactrer und felbft Dfimandnas, eine eben so aftrologische Figur, wie Ofiris, muß mit ihnen kampfen 384); man kannte ferner die Inder durch die Groß-

<sup>&</sup>quot;382) Schlegel Ind. Bibl. 1. S. 41.

<sup>383)</sup> Herodot 2, 108. ff. Diodor 1, 28. 53.-74.

<sup>384)</sup> Diodor 1, 47. Gatterer C. Soc. Goett. VII. p. 56.

thaten bes Alexander, und bamit ber acapptische Seld biefe übertreffen moge, gelangt er, wie ber Gott Dfiris, beffen Legenden nun auf ihn übertragen werden, zu ben fernen Indern und der Welt Ende 355), macht alle Bolker tributbar, und fpannt bie Gefandten ber Ronige an feinen Siegesmagen, bis endlich ben Lucan die Konige felbst bas traurige Loos haben, ben Wagen zu ziehen. Der Erfte, welcher biefen Bug nach Indien mit zweifelndem Auge betrachtete, ift ber überall, wo er eigene Unsichten vorträgt, besonnene Megasthenes, und Strabo tritt ihm willig ben 386), zumal da es auch Diodor felbst gesteht, wie die Megnptischen Priefter Manches berichte= ten, um die Ehre ihres Bolkes zu heben, wenn es auch von ber Wahrheit abgehe. Ich kann baher getroft bas Borgeben von Huet und Andern, daß nunmehr Civilisation nach Inbien gebracht worden, unwiderlegt laffen und auf biejenigen verweisen, welche die Sage richtig gewürdiget haben 387). Bon bem Sefostris im 13ten, ober welchem Jahrhundert man will, bis zum 7ten fallt erft, nach ben eigenen Sagen bes Bolkes, Die Erbauung ber Pyramiden, als der altesten Denkma: ler des Landes; aber auch jett noch find die Traditionen fo durftig und unbefriedigend, wie sie es ben jeder Nation zu senn pflegen ben welcher ein einzelner Seld wie ein Metcor hervorleuchtet, und bennoch die Morgenrothe ber reinen Geschichte nicht anbrechen will. Denn was gewinnen wir durch ben Cheops und Chephren? was burch ben Mnkerinus und

<sup>385)</sup> Lucanus Phars. 10, 276: Venit ad occasum mundique extrema Sesostris.

<sup>386)</sup> Arrian Indic. 5. Strabo p. 472.

<sup>357)</sup> Robertson hist, disquis. Note I. Mannert Geographie 385. V. S. 21. Pau w China und Hegypten I. S. 32. II. S. 368. 383. Heyne de fontibus Diodori in Com. S. Goett. V. p. 123. (vergl. 386. XV. p. 259): Omnino in Sesostride haec duo mihi liquere videntur: primo quae de Osiride jam supra diximus, a nonnullis in historiarum modum fuisse interpretata, ea ab aliis translata esse in Sesostridem, eique adeo expeditionem assignatam in terras longinquas, quum proprie haec de solis cursu olim narrata fuissent; alterum est, Sesostrin pro auctore veterum operum, quorum verus auctor ignorabatur, esse venditatum.

bie Bublerin Rhodope, welche jedweben Stein gu ber großen Poramide durch eine schandliche Sandlung erkaufte? was burch Die Priefteranecoote von ben Millionen fur confumirte Zwiebeln beum Ppramidenbau? Erft gegen bas Ende biefer De= rivde laffen biblifche Nachrichten uns bier Facta gewinnen; unter ihnen das wichtigste: die Berftorung Thebens durch die Unver 355): abermals Fremblinge, die mit acthiopischen Ronigen fast bis zur Dodekarchie bas Land abwechselnd befriegen und beherrschen. Mit ben zwolf Berbundeten finden fich qu= erft Jonier und Karier als Soldlinge in Aegypten: auffallend allerdings ben ben fonft fo übertrieben angegebenen Streit= fraften; biefe Sulfstruppen verhelfen bem Pfammetichos gum Throne; den auswärtigen Sandelsleuten werden die Safen geoffnet, und es entsteht ein Buflug von Fremdlingen, der fogar eine eigene Cafte von Dolmetschern nothig macht. Mit Diesem Fürsten betreten wir bas Gebiet der Geschichte, zugleich aber wird mit ihm sowohl die semitische als besonders die grie= difche Einwirkung auf das Land überall erweislich, und »wenn nicht Inder und Bellenen, fo hatten doch Rolchier und Phonizier gewiß ben wichtigsten Ginfluß auf die Gultur ber Megnp= tera 389). Phonizier waren es, welche den Recho ben fei= nem Vorhaben unterftutten, Die Nation zu einer handeltrei= benden zu erheben; ob aber durch ihre Ruftenfahrten Ufrica umschifft, oder auch nur daran gedacht worden, ist abermals ein Problem der alten Geschichte, welchem mehr Zweifel als Beweisgrunde entgegentreten 390). Es ift eigentlich nur die von Berodot bezweifelte und baher um fo wichtigere Bemer= kung, daß die Sonne den Reisenden im Norden geftanden, welche dieser Umschiffung so viel Gewicht gegeben hat; aber sie konnte gar leicht von jedem Megypter gemacht werden, sobald

<sup>388)</sup> Jesaias 20. Nahum 3, 8.

<sup>389)</sup> S. Sprengel Geschichte ber Arznenk. I. S. 61. Bergl. Herod. 2, 112. von einer phöniz. Colonie in Memphis. Drumann rosett. Inschr. S. 160.

<sup>390)</sup> Vincent Periplus bes Rearch p. 316. Brebow hiftor. Unterf. S. 685. Benebict Gefch. ber Schiffahrt. S. 63.

er über Spene hinaus ben Sonnenlauf beobachtet hatte. Die enge Berbruderung mit ben Griechen wurde burch ein Chebundniß bes Umafis mit einer Griechin ausnehmend gefordert; sie erhielten die Freiheit, allenthalben Tempel zu bauen und Niederlassungen zu begrunden, wodurch ber aegyptische Character sich immer mehr verwischte 391): ein allerbings mifliches Zeugnif gegen die Bewunderer Acapptens, welche die Hellenen in diesen Sahrhunderten noch als roh ausgeben. Die Feindschaft der Chaldaer und Uffprer gegen bas Rilthalwar benm Sturge ihrer Berrichaft auf die Perfer übergegangen, und Cambnies macht endlich burch die Schlacht ben Pelufium Meanyten zu einer versischen Proving, woben ber Pharaonenthron auf immer gefturzt wird. Die unfriegerischen Megnp: ter, ben Indern gleich jedem Undrange weichend, wurden nunmehr eine Beute fteter Unterdruckungen, und wie Mahmud mit feinen Nachfolgern am Ganges bie Religion gum Dede: mantel nahm, um Tempel und Altare zu fturzen, so geschah es hier, weil auch ber perfische Gultus jedem Bilberdienste abhold war. Die Erbitterung reizte unaufhörlich zu localen Emporungen, bis auch bas Nilthal feinen Utber in bem Kurften Darius erhielt; benn er suchte friedlichere Berhaltniffe berbenzuführen, unternahm mehrere Bauten, und vollendete, wie es beißt, den Riefencanal; furz er machte sich ben ben Prieftern fo beliebt, weil er die Religion bes Landes in Schut genom= men, bag er nach feinem Tobe fast von ihnen vergottert wurde 6 2 2). Trop aller Festigkeit, womit die Aegypter ihren Sitten und Gebräuchen anzuhangen vorgaben, war bennoch jest burch befreundete Perfer und Griechen unvermerft ihre Religion mit fremden Ideen gefarbt worben, und ber Dualismus befonders scheint in dieser Periode aus den Reimen, welche in Meanpten vorlagen, vollig erwachsen zu seyn; wozu noch kam, baß bie

<sup>391)</sup> Hero dot 2, 178. Die Nachrichten bes Kallisthenes und Phanodemus (vergl. Dio dor 5, 57), baß bie Athener Sais gegründet, find bebenfalls merkwürdig.

<sup>392)</sup> Diodor 1, 95.

fremten Gulten mit bem aegoptischen mehr ober weniger in ihren ersten Elementen verbrudert waren, mahrend ber ftarre und fanatische Islam auf den Bilberdienst Indiens nicht die geringfte Birkung batte. Der perfifche Ginfluß ichimmert auch fonst in mehren Punkten hervor: nimmt doch die rosets tische Inschrift gutwillig das persische Maaß Artabe auf, als ob dafür fein Rame vorhanden gewesen; spricht fie boch von einem Paradeisos, ohne daß Megupten einen Begriff von ben versischen Jagdparks haben konnte 393). Endlich erhalt noch Meanpten burch Alexander eine Bilbungs= und Sandelsanstalt in dem ploglich erbluhenden Alexandria, wie Indien in feinem Ralfutta, und bie nunmehrige griechische Civilisation geht völlig auf bas Land über, wie die Europäische auf Indien: unter ben Lagiden war Aegypten voller Fremdlinge 394), und befonders Uraber und Inder floffen, wie es Strabo, Plinius und Aristides behaupten 305), in den Hafen Roptos gufammen. Man jog fogar bie Schriften aller Nationen, felbft Indiiche 396), in die berühmte Bibliothet zu Alexandrien, welche nicht etwa nach ber fabelhaften Bucheren bes Ofimanbyas, fondern nach ber Sammlung bes ehrwurdigen Urifto: teles, angelegt worden war, und wie mancher griechische Wilford mag hier von unwiffenden und trügerischen aegyptischen Pandits Altes und Neues gemischt baben!

<sup>393)</sup> Rofett. Infdr. Zeile 15. 30.

<sup>394)</sup> Diodor ben Photius p. 380. Edit. Bekker.

<sup>395)</sup> Salmasius Exercit. Plin. p. 475. Damascius ben Phofius p. 340. weiß von Indern, welche allerlei Mothen, unter andern vom fiebenhauptigen Drachen, ber bekannten Indifden Anantauaga, ergablten.

<sup>396)</sup> Memoires de l'Academ. IX. p. 401.

## Zweites Capitel.

## Religion und Cultus.

§. 1. Das richtige Auffagen ber Indischen Religionsbegriffe und beren Geschichte ift mit ben größten Schwierigkeiten verbunden, und je reichlicher hier gerade die Quellen fliegen, um fo mehr gleichen fie im Berfolge ben madtigen Stromen Sindostans selbst: sie gleiten anfanglich einfach babin, wie in ben ursprunglichen Lehren ber alteren Schriften, so viel ihrer aus den bis jest bekannten Fragmenten ber Beben bervorge= hen, werden aber nach und nach wilder in den Urfunden des zweiten Ranges, oder ben Epopaen und ben ungabligen Puranas; geftalten fich wieber anders in ben verwickelten Spftemen ber Philosophen; noch anders in ber reichverzweigten popularen Mythologie einer spatern Zeit, und endlich anbers in ben volksthumlichen Unfichten, Ceremonien und Gebrauchen aller Jahrhunderte. So unbeständig jedoch die Religionsibeen biefes Bolkes auf ben erften Blick zu fenn schei= nen und so unergrundlich die Tiefe berfelben, so konnen wir bennoch jest ichon auf die einfachsten Principien zurückgeben, benn felbst in ben losen Bruchstücken ber altesten Urfunden finden alle religiofen Berzweigungen ihre Reime und Burgeln, und biefe haften, wie es ben feinem Mythenspfteme eines andern Bolkes fo zu erweifen ift, im Cabaismus und ber Berehrung von Naturgegenstanden, und ba es einzig die Religion ist, welche das ganze Leben des Inders in Unspruch nimmt. welche feine Baubenkmaler, Schriften und Sitten burchbringt, und feinen Character zugleich mit Demuth und Soffahrt, mit Milbe und Graufamfeit ftempelt; ba fie bas Band ift, weldes, mit Ginichlug ber Bubbbiften, an 400 Millionen Men:

ichen zusammenhalt, fo ift es gewiß von hohem Interesse, bem Ariadnensfaden biefer religiofen Entwickelung nachzuge: ben, fo weit und ohne Hypothese des Bolkes Schrift und Rede bier leiten wollen. Bon einer Bebalehre barf erft bann gesprochen werben, wenn biefe Sammlung ber altesten Religionsurfunden ber Prufung zugänglich geworden; noch weniger burfen wir ben Pantheismus als die allgemeinfte Richtung biefer Lebre a priori aufstellen wollen, am allerwenigsten aber mit Ginigen die Bolksreligion einzig aus ben Schriften ber Philosophen entnehmen; allein die Resultate, welche bis jest schon gewonnen werden, durften sich in der Zukunft schwerlich andern, fondern nur verftarten laffen. Die Berührung febr vieler Indischen Religionsideen mit Griechischen, Stalischen und Sfandinavischen ift so auffallend, bag es auch ber oberflächlichsten Betrachtung einleuchtet, und gar manches luftige Suftem ift auf diese bemerkte Hehnlichkeit gebaut worden: allein ber Gang der menschlichen Bilbung muß ben ber Gleichheit naturlicher Unlagen und ber allgemeinen Norm von außern Bedingungen, unter welchen ihre Entwickelung beginnt, überall ahnliche Erscheinungen hervorbringen; außerdem auch find jene Berührungen, wenn fie grundlich verfolgt werden, nicht großer, als es die find, welche zwischen einigen Erzeugnissen ber Lite= ratur des Indischen und Bellenischen Bolfes, zwischen ber Indifden Philosophie und ber Griechischen vor Platon, gwi= schen der Ustronomie Indiens und der des Hipparch, zwi= fchen bem Sansfrit und ben Sprachen ber verwandten Stamme obwalten: überall die gleichen Keime und Unlagen, nur daß fie bort gleichsam zu bichten Urwalbern aufgewuchert, verfrüppelt, ober in einander geschlungen, und dadurch Nacht und Dammerung geblieben find, wo es in Hellas lichter Tag ge= Und sen es genug, hie und da auf diese Aehnlich= feiten hinzubeuten, und nur basjenige zu verfolgen, was nach bem Zuge Alexanders bes Großen ein afiatisches Colorit zu tragen scheint.

Buvorderst aber muß hier die Rede seyn von den altesten Religionsurfunden des Bolfes, von den Bedas.

Voda, das Wiffen, heißt im weitern Sinne jedes Seoffenbarte, weshalb alle heiligen Bücher mit diesem Namen
bezeichnet werden können. Ausschließlich aber versieht man
darunter die vier altesten Sammlungen von Religionsurkimden, die, nach den Ansichten der Inder, in einer hohen Arzeit
von den Lippen Brahmas flossen und auf welche Religion,
Gesehe und Literatur sich gründen. Ihre Namen sind:

.

l I

1) Rich (Lob) oder Rigveda von seinem paranetischen Inhalte, denn er besteht aus metrischen Hymnen auf alle Gottheiten in etwa zehntausend Doppelversen.

2) Yajush (Opfer) oder Yajurveda handelt in sechs und achtzig prosaischen Abschnitten über die verschiedenen Arten des Opsers und die daben obwaltenden Ceremonien.

3) Saman (Lieb) oder Samaveda, ber für den heiligsten von allen gehalten wird, enthalt lyrische Gebete, welche nur gesungen werden.

4) Atharvan (Priester) ober Atharvaveda begreift eben- ifalls eine Sammlung von mehr als siebenhundert Hymnen.

Im Allgemeinen zerfällt bieses Corpus in zwen Haupt: in theile: a) in das purvakandam (den ersten Abschnitt) soder karmakandam, Abschnitt von den Werken, der am meisten auf diejenigen Hymnen Rucksicht nimmt, welche auf das Handeln und gute Werk, wohin auch Opfer gerechnet werden, sich beziehen; dieser Theil bildet die eigentliche Grundstage des Gottesdienstes, und die Gebete, Mantras, werden wenn sie metrisch (rich) sind, laut recitirt, wenn sangdar is (saman) mit musicalischer Modulation gesungen, während die prosaischen Opfergebete (yajush) unhördar gemurmelt werden. Dieses heißt mantr und muß mit einem gewissen Pathos geschehen; des Accentes daben erwähnt schon Manu 307). B Brähmana, oder Uttarakanda, der letzte Abschnitt, auch Inana, Enosis, genannt, heißt im Allgemeinen jede Borschrift über Theologie, und verbreitet sich über Kosmogonie,

<sup>397)</sup> Manu 4, 99.

über Gottes Attribute und Wesen 3°8), zählt Facta auf, giebt Gründe und Vergleichungen, und enthält somit, wie der Name besagt, die eigentlicken Glaubensartikel, jedoch oft in den practischen Theil hinübergreisend. Als Unterscheidungszeichen, die mitunter trüglich seyn mögten, haben die Commentator n angenommen, daß ein Mantra sich mit der Anrede an die Gottheit einleite, ein Brahmana aber mit iti oder itiha. Jeder Beda an sich, besonders die esoterischen Brahmanas, begreisen noch eine Menge von Tractaten, Upanischadas oder Meditationen genannt, welche die eigentzliche Theologie der Beden ausmachen 3°°); jedes religiöseswerf aber, welches auf die Beden sich stützt, führt den Namen Sästra, Nichtschnur, Geseh, und erst diese, so wie die vielen Commentare, haben die lästigen Geremonien ausgebischet und erweitert.

Ein hausig vorkommender Name für die Veden ist noch Sruti, das durch Offenbarung Gehörte 400), denn diese heiligen Bücher sollen durch Brahma selbst mehren Weisen, deren Namen beständig angegeben werden, offenbart seyn, wie es sogar den spätern Griechen zu Ohren gekommen war 401). Der Commentar zu den Veden scheint es einzugestehen, daß diese namentlich angeführten Rischis, oder Heiligen, auch Versfasser der einzelnen Bestandtheile seyen 402), und es gehört noch jeht den dem gedankenlosen Hermurmeln der Hymnen zum Hauptstudium, daß man ihre und der angeredeten Gottsheit Namen, so wie das Metrum kenne; dagegen behauptet das erste Capitel der Purva Mimansa von Faimini, welches

<sup>398)</sup> Manu 4, 100. 125.

<sup>399)</sup> Colebrooke in ben Transactions p. 449. ff.

<sup>400)</sup> Manu 2, 10.

<sup>401)</sup> Suidas: Βουχμάν βασιλεύς — έγουψε νόμες Εραχμάνων και πολιτείαν τε αὐτε έθνες ιδία διαλέκτω.

<sup>402)</sup> Yasya vakyam sa rishir, ya tenochyate sa devata. meffen Rebe es ift, ber heißt Rifchis, biejenige, welche baburch angerebet wird, ift bie Gottheit.

fich mit einer Untersuchung über die Auctoritat ber Beben beschäftigt: sie senen von Ewigkeit ber und übermenschlich, weil keine irbischen Besen als Berfasser auftreten 403). Vvasa, beffen Namen an sich Cammler bedeutet, im vorliegen= den Kalle Vedaryasa genannt, foll die zerftreuten Bruch: ftude aus bem Munde ber Priefter gesammelt und aneinander gereibt baben; von ihm auch die Abtheilung in vier Beden berrubren, weil er, welches ben Mangel an Schrift in jener Periode andeutet, seinem Schuler Paila ben Rich bengebracht; bem Baifampanana ben Dajufh; bem Jaimini ben Caman und bem Sumantu ben Atharvaveda 401); die lekte vidimirte Copie aber wird dem Kalidasa zugeschrieben, wie benn über: baupt das Indische Alterthum es liebt, jede rühmliche Unordnung auf verehrte Manner ber Borgeit guruckzuführen. Mit jener apocryphischen Nachricht von dem ursprunglichen Vorhandensenn der vier Beden streitet indeg ber wichtige Umstand, daß die altesten Schriften, wie Manu 405), nur bren canonische Bedas zu kennen scheinen. Aus ten ersten dren, so giebt es schon ber Upanishad bes Darai Schufuh an, fen erft der Utharvan gezogen, und werde daher nicht erwähnt 406); in einem Berfe ben Manu wird biefer vierte Beda febr erhoben und als eine Quinteffenz aus den andern betrachtet, jedoch fehlte ter Bers in den besten Sandschriften 107). Co alt bemnach auch ber Utharvan fenn mag, jumal ba in andern alten Schriften bereits viere genannt werden 400), fo fcheint

<sup>403)</sup> Colebrooke in Transact. p. 447.

<sup>404)</sup> Colebrooke in As. Res. VIII. p. 382.

<sup>405)</sup> Manu 2. 77. 9, 188. 11, 78. 263. 12, 121. Bhagavadgit. 9, 17, 20.

<sup>406)</sup> Anquetil Recherches sur l'Inde (1786. seq. 4.) führt p. 576 bie Stelle aus bem Upneth an, vergift aber nachber im Dipparth. (II. p. 816.) biefelbe um gegen Jones zu polemifiren, ber bas jungere Alter bes Atharvan behauptet hatte.

<sup>407)</sup> Manu 11. 33. Jones Works Vol. IV. p. 102.

<sup>408)</sup> Nalus 6, 9. 12, 17. Indral. 4, 9, mogegen 3, 18. nur dren Bed. erichienen, wie noch im Umarofosha: vergt. noch Journal Apiat.

er wirklich junger als die andern; felbst die Sprache soll dieses verrathen, wohin auch die vielen Berwünschungs umd Fluche formeln zu rechnen sonn mogten, welche diesen Beda als ein späteres Deuteronomium erscheinen lassen.

Ben ber Aritif ber Beden, fo weit fie von bem grund: lichen Colebrooke 409) angestellt worden, oder aus den von ihm mitgetheilten Auszugen bervorgeht, ergiebt fich, baß bas volumineufe Corpus weber von Ginem Manne zufammengefügt fenn, noch auch Einem Zeitalter angeheren komme: es finden fich sablreiche Gebete, welche in mehren Weden vorkommen, wie unter andern die heilige Ganatri, welche den Monotheisnus lehrt, eigentlich im Rich (3, 4. 10) stehen follte, aber in allen Weden wiederholt wird; ferner die merkwurdige Symne Purusbafufta 410), welche zugleich ben Beweis abgiebt, bag fie verfaßt und eingeflochten fen, als die Sprache bereits jene Berfeinerung hatte, mit welcher fie in den epischen Gedichten ber Inder erscheint 411), mithin der Canon erft um Diefe Beit bin geschlossen wurde. Huch findet fich in jungern Buchern eine Sage, beren Werth wir auf fich beruhen laffen: bag nach einem Jahrtaufend eine Neuerung mit ben Beden vorgenom= men worden, die Lehren in Musterien gebullt, Paraphrasen barüber verfaßt und endlich ben Laven ganglich entzogen seven; daß der Priefterstand eine Menge von Ceremonien erfunden, und feitdem alles in den Beden finden wolle, was Imagination und Interesse ihnen eingebe 412). Ift aber auch bie Beit ber Entstehung biefer Bucher und ber Cammlung berfelben zu einem Bangen bis jest nicht zu ermitteln, fo giebt es bennoch manche Grunde, welche bas hohe Alter berfelben

II. p. 352. Die Ehrentitel ber frühern Priester: dvivedi, trivedi, chaturvedi sollen noch gegenwärtig als Familiennamen zu Kinege vorsommen. S. Colebiooke. As. Res. VIII. p. 381.

<sup>409)</sup> As. Reseach. VIII. u. 378. seq.

<sup>410)</sup> Wovon eine Uebersehung As. Res. VII. p. 251.

<sup>411)</sup> Transactions p. 449. u. 460.

<sup>412)</sup> Holwell Nachrichten S. 187. ff. ben Kleuder.

faum berweifeln laffen, benn einmal frütt fich bas gange Brahmanenthum und bas unermefliche Gebaude ber Indischen Religion auf tiefe Schriften, und konnte ohne biefelben nicht ju bem Umfange ausgebildet fenn, wie wir es schon zu ben Beiten Alexander's gewahren; auch fangen schon damals bie Brabmanen Symnen zum Lobe ber Gotter, und wir burfen fie mit giemlicher Bewigheit fur biefelben bes Camaveda hals ten 413), wenn wir die Grunde für das hohe Alter des Manu und ber epischen Gebichte, wie sie unten vorgelegt werden follen, einigermagen wurdigen. Die Beden find ferner bie Duelle ber gangen Indischen Literatur geworden: das Epos erwähnt derfelben, und hat ihre Lehrfate und Mothen verar= beitet; juridische Werke beziehen fich auf sie; bie Philosophen bauen ibre Enfteme auf fie, und fo lange bie verschiedenen Schulen ber Bedanta, Mimanfa u. a., beren ichon bie Bhagaradgita erwähnt, vorhanden find, waren auch die Bedas; Grammatifer endlich und Lexicographen entnehmen ihre Belege und Regeln aus ihnen; in jedem Werke mird auf die Bebas angespielt, und viele Citata aus allen moglichen Schriften hat Colebroofe in diesen alten Urfunden selbst beglanbigt gefunden. Die Bestimmungen ber Festtage, welche in einer Urt von Calender ben ben Beden sich finden, beuten affronomisch auf eine bobe Zeit bin; Die Coluren bes Dajurveba fallen etwa auf 1391 vor Chr., wornach Colebroofe das Borhandensenn ber alteffen Stude um 1400 vermuthet 414). Ben ben ursprunglichen Somnen endlich sind Zusätze ober Beranberungen um beshalb unmöglich, ba Enlben und Worter in benselben burch Masorethen gezählt sind und in ben rhythmischen Theilen ohnehin durch bas Metrum festgebalten werben; Register fast von gleichem Alter geben ben Inhalt eines jeden Beda an, und Commentare, die wieder ihre Gloffen baben, fichern ben Tert vor jeter Corruptel. Auch magt es ber Inder eben= fowenig ben beiligen Text zu andern, als ber Mohammebaner

<sup>413)</sup> Seeren hift. Berte XII. G. 119.

<sup>414)</sup> Asiat. Res. V. p. 288. VII. p. 283.

feinen Koran, und ba Copien über gang Indien verbreitet find, jo mußten sich Intervolationen leicht entbeden laffen, indeffen fanden fich nur in den Upanifbads verbachtige Stelten 415). Co lange aber die Inder ihre Beben gedankenlos berbeten und ohne Rucfficht, ob vor : ober ruchwarts gelesen, die Aphorismen als fraftige Formeln gebrauchen, ift feine Aenderung möglich gewesen, und man hat Urfache zu glauben, daß sie bereits sehr lange ben heiligen Text so amvandten, da ichon Drigenes darauf gielt. Die Sprache ber Beben ift ohnehin schwer und obsolet, und mit ihren vielen Unomalien gewissermaßen als eine eigene Mundart anzusehen; sie hat veraltete Formen, wie tman fur atman, Seele; andere Flectionen, wie Brahmanasas für Brahmanas, Priefter; ober Musgange, wie ral für raj, Konig 416): wollte man indeffen ben weiten Abstand ber Sprache in ben Beben von ber ber gol: benen Zeit bennoch urgiren, weil sie unterbeffen völlig hatte unverständlich werden muffen, fo mußte man auch bas Problem tofen, wie die romische und lithauische Sprache nach ber Trennung so vieler Jahrhunderte bem Sansfrit so ahnlich geblieben fen.

Die Bemühungen der Mohammedaner, diefer Bücher habhaft zu werden, scheinen im Bangen fruchtlos gemesen zu fenn, benn die Brahmanen find durch unverbruchliche Bande gehalten, fie nur auf ihren Stamm einzuschranken: auf ten Berrath der Beden steht die Ausstoffung, wodurch ber Geachtete ju ben Parias hinabfinkt. Als baher Afber, gegen bas Ber= fahren der fruhern Moslim, welche die Schriften der Inder zu vernichten strebten 417), ben Inhalt ber Beben fennen gu Ternen wünschte, war dazu fein ganges Unseben nicht vermbgend, und die Sage geht, daß er, um burch Lift feinen 3med ju erreichen, ben Feigi, Bruder feines Miniftere, als angeb-

1

1,

1

. |

11

<sup>415)</sup> Colebrooke As. Res. VIII. p. 494:

<sup>416)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 409. Transactions p. 454.

<sup>417)</sup> Bernier in ber Sammlung aller Reifeb. XI. S. 279.

lichen Waifenknaben aus bem Brahmanenstamme nad Benares gefandt, um in ben Beben Unterricht zu genießen, bag biefer aber feinen Lehrer liebgewonnen, beffen Tochter geheirathet und sich durch einen Eid anheischig gemacht habe, nie diese Bucher zu verrathen. Im 17ten Jahrhunderte übertrug ber Cobn des Ediah Jehan ju Benares, mit Sulfe brahmanischer Panditas, aus allen vier Beben die fogenannten Upanishads in's Persische, mit einer Menge mohammedanischer Borftellungen verbramt; Le Gentil idicte 1775 die Compilation nach Europa, und fo wurde fie durch Anguetil in's Lateinische überset; ein Werk, woraus Anquetil's Unfunde mit Religion und Errachen Indiens sowohl, als die mohammedanische Berftummelung fattsam hervorgeben, und vor welchem man ben grund: lichen Untersuchungen über biefen Gegenstand nicht genug warnen fann, benn Brahman, Bifbnu und Giva erfcheinen bier fogar als Uriel, Gabriel und Michael 412). Unter ben Europäern ift Police ber erfte, welcher ber Beden habhaft murde; im Dienste eines Indischen Fürsten verschaffte er fich eine voll= ständige Copie berfelben und legte fie im brittischen Museum nieder; einige Stude erhielt auch Jones, tie meisten beiligen Bucher aber Colebrooke, und von benden ruhren die bis jest bekannten Auszuge ber, beren mehre bringend zu wünschen waren. Von gedruckten Werken, welche hieher gehoren mogen, tenne ich nur na nentlich ben Vedantasara, Essence of the Veda, une Upanifhad, the mysteries or first principles of Hindu philosophy and mythology, beide au Kalkutta edirt.

Merkwürdig ist aber noch ein literarischer Betrug, ber im vorigen Jahrhunderte mit einem Beda gespielt wurde und, zum großen Nachtheile der Indischen Meligion, eine Zeitlang die Gelehrten blendete. Es kam eine Schrift, Ezourvedam betitelt, wie man den Namen Najurveda verstümmelt, nach Europa, angeblich von einem Brahmanen in's Franzbissche übersetz; 1761 gerieth eine Abschrift durch Mr. de Modave

1

ï

<sup>318)</sup> Upnekhat i. e. mysterium tegendum (!) Paris. 1801. 2 Bbe. 4.

in bie Sande bes Boltaire, der baburch querft bie Aufmerte famfeit rege machte, bag er eine Menge von Dogmen aus biefer, wie man glaubte, uralten Schrift, heraushob, um abn= liche bes Christenthums berabzuseben. Plach ber Berausgabe des Werkes 410) griff man zwar bas hohe Alter biefes Pfendo: veda, und dadurch zugleich der ganzen Indischen Literatur an, ohne bie Echtheit bes fraglichen Buches im geringsten zu bezweifeln 420), welches um so auffallender ift, als schon so viele innere Grunde vorhanden waren, welche ein apoernphifches Machwerk vermuthen laffen konnten. Der driftliche Brahmane namlich hat gerade nur eine folche Kenntnig von der Indischen Muthologie, wie sie damals die Missionare Pons u. U. in den Lettres édifiantes fich erworben, und fucht feine Gelehrfamkeit über geringfügige Gegenstände, auf welche ein Inder am wenigsten Werth legen wurde, überall angubringen 621). Er begeht Irthumer gegen die Unsichten ber popularen Geographie Indiens, benn hier wird Dekkan und felbst Lanka ju Jam: budvipa gerechnet 422), auch ist die Eintheilung des Landes eine folde, wie nur die spatesten Indischen Puranas fie aufweisen. Ulle Namen ferner find auf das Unkenntlichste, und zwar nach italianischer Orthographie verstümmelt; wir finden hier Biash statt Vyasa, Chib statt Siva, Rochiopo statt Kasyapa, 30= mo statt Yama, Jeangrena statt Jagannatha, u. f. f. Den Bygig führt der Berfasser auf eine Urt ein, die jedem Inder ein Unftog hatte werden mußen: er flagt fich ber Gunbe an, daß er die Puranas verfaßt, welches aber niemals gelehrt wird, und will alle fruberen Schriften ben Flammen über: liefert wiffen, bamit einzig ber Beba, b. h. gegenwartig drift=

<sup>419)</sup> Czourvebam, Iverbun 1778, 2 Bbc. 12. Deutsch von Ith Bern. 1779. 8:

<sup>420)</sup> St. Croir in ber Abhanblung, welche als Einleitung bes Czourv. bient, vergl. auch Schmibt Repertorium f. bie Liter. ber Bib. 1803. St. I. . 2.

<sup>421) 3.</sup> B. Gzourveb. b. Ueb. I. S. 44. vom Salagrama.

<sup>422)</sup> Gourved. I. G. 21. 22.

licher Beda, bie Norm des Glaubens und Sandelns bleibe 323). Baufig verrath fich ber Berfasser als Chrift: er nennt ben ersten Menschen Ubimo 424), empfiehlt, gang gegen die brahma= nische Lehre, den Colibat 425) und belegt die heiligste Person ber Inder, ben Kriffina — ber ben Beden ganglich unbekannt mit entehrenden Bennamen 120), woraus bereits ber Berauss geber auf eine Bekanntichaft mit Chriften fchloß. Rurg, ber 3med bes Buches ift: ben Indischen Glauben zu gerftoren, ohne jedoch vor der hand bas Chriftenthum an die Stelle zu feten, benn, ba jede Incarnation ber Gottheit geläugnet wird, jo wurde es bem Berfaffer ichwer geworden fenn, bem Deismus auszuweichen und ben driftlichen Doamen Gingang zu verschaffen. Dieses hatte icon Connerat mit flaren Worten ausgesprochen 421), seittem aber ift bie Cache vollig aufge= hellt und felbst ber Berfasser ermittelt worden. Es ist der Jesuiten : Missionar Robertus de Nobilius, ein Berwandter bes Pabstes Marcellus II., ber um 1620 bas Befehrungsge= schaft in Indien mit folchem Eifer trieb, bag er beshalb sogar bie Gestalt eines Indischen Buffenden annahm und mit Kenntniff ber gangbaren Sprachen, so wie selbst bes Sanstrit, eine Menge Schriften zu eben biesem Behufe verfaßte. Lettere wurden von Aler. Johnson und Fraser in einer katholischen Missionsbibliothek zu Pondicherry gefunden und bem Berrn Ellis mitgetheilt, ber bie Kalfderen aufdedte 42:). Es bat fich über den Ezourvedain ergeben, bag Robertus bie Bedas gar nicht gekannt, sondern nur aus Puranas geborgt bat, aus

<sup>423)</sup> Cbenb. G. 13. 14.

<sup>424)</sup> Cheub. G. 23.

<sup>425)</sup> Ebend. S. 112

<sup>426)</sup> Chenb. II. S. 37. vergl. S. 172.

<sup>427)</sup> Sonnerat Vey. II. p. 41: on voit, que l'auteur a voulu tout ramener à la religion Chretienne, en y laissant cependant quelques erreurs, a fin qu'on ne reconnut pas le Missionaire sous le manteau Brame. Auch Les (Gesch, ber Rel. 28. I. E. 418. seq.) sprad es aus, aber nach Sonnerat.

<sup>428)</sup> Asiat. Res. XIV. p. 1. seq.

denen er die dialogische Form und, in den poetischen Stellen, die spätern Metra entnahm; am meisten scheint er dem sehr ungen Sri Bbagavatpurana gesolgt zu senn, weil neben der engen Berührung mit diesem auch seine Irthumer sortgepflanzt sind, wie wenn Sumantu, der Verbreiter des Atbarvaveda, dort und dier als Versasser des Vajurveda erscheint 429). Uedrigens meint Ellis, Robertus habe diese Schrift blos als Controversie abgesast und ein Späterer vielleicht erst den Bestrug damit spielen wollen, daß es einer der alten Vedas selbst sen 320, zumal da das Werk im bengalischen Dialecte gesschrieben ist.

§. 2. Die Religion ber Sindus hat, trop der unendlichen Bielgliedrigkeit ihrer Form, in allen Theilen bes weitlauftigen Landes dieselben Grundlagen, und es wurde gewiß nicht wenig Licht auf die religibse Bilbung und beren Entwickelung auch ben andern Bolkern bes Alterthums werfen, wenn wir bas unermegliche Gebaude bes Indischen Glaubens bis auf feine Kundamente entblogen und fodann die stufenmäßige Husbilbung beffelben verfolgen konnten. Die erstere Operation scheint verhaltnigmäßig weniger schwierig, insofern aus allen uns befannten Bruchftuden ber Beben und ben alteften Muthen bes Epos die sinnliche Verchrung der Naturkräfte bervorleuchtet: über die allmalige Bergeistigung biefes Naturdienstes aber und bie mannigfachen Berzweigungen ber religiofen Unfichten und Secten mußen befonnene Vermuthungen fo lange tie Stelle ber Indischen Religionsgeschichte vertreten, bis uns eine genauere Ginficht in die einzelnen Parthieen vergonnt worden. Der Aberglaube bangt bier oft nicht weniger lose und locker aufammen als in Megnpten, und wer nur Gin vollständiges Spftem fuchen wollte, wurde auch in Indien die großten Di= berspruche finden, wie es bereits bort ben Alten begegnete, be-

<sup>429)</sup> Ezourveb. I. S. 129. Not. II, S. 18.

<sup>430)</sup> Asiat. Res. a. a. D. p. 31.

fonders feit ihr Urtheil burch acapptisch-griechische Priefter bestochen mar, die es vortheilhaft gefunden, die aegyptischen Gotter mit griechischen zu vergleichen 431). Nichtsbestoweniger aber haben Neucre, fie mogten abirren auf welchem Bege fie wollten, fast sammtlich eine alte Naturreligion und aftrologische Mucfichten in Alegypten anerkannt 432), beren gleiche Ausbilbung mit den Indischen so schlagend übereinkommt, daß eine Religionsform bier die andere erklart 433); auf welcher Seite Die Driginalitat zu fuchen fen, ergiebt fich bann aus ben Gingelheiten. Ben ber genetischen Entwickelung Indischer Religionsbegriffe lassen sich am besten bren Sauptepochen nach flimatischen Verhältniffen und den ersten Gottheiten bes Volkes, von benen noch weiterhin geredet werden muß, feststellen, nur muß ber sogenannte Brahmaismus, ber aus bem volksthum: lichen Naturdienste erst hervorgeht und sodann die abweichenben Culten in eine bobere Einheit zu verschmelzen trachtet, hier einstweilen an die Spite treten, damit uns durch ihn die eigenthumliche Richtung ber Indischen Mythologie weniger fremdartig erscheine. Als die Indische Nation zu einer Beit, Die für uns unerreichbar, von den verwandten Bolferftammen sich trennte und durch die nordwestlichen Engpäse von den Hochebenen Ufiens in ihre Thalebenen hinabwanderte, konnte fie nur benjenigen Gultus mitbringen, ben mir ben allen halb: rohen Bolfern, insbefondere hier ben ben, mit den Sindus engverbrüderten, alten Persern ebenfalls als Grundlage gewahren, namlich einen nur wenig veredelten Fetischismus, oder die Berehrung der Natur. Diefes unterliegt um fo weniger einem

<sup>431)</sup> S. Boß mythol. Briefe III. S. 36. Heyne in Comment. S. Goett. II. p. 127.

<sup>432)</sup> Jablonski Pantheon Aegyptiorum Edit. Te Water 1750. Gatterer de theogonia Aeg, in Com, Soc. Goett. VII. Bellers mann Starabäengemmen I. S. 29. u. a.

<sup>433)</sup> Philostrat. vit. Apoll. 6, 1. λόγοι δε δορίων επ' αὐτοῖς ἴσοι, πολλὰ δε τῷ Ιοδῷ καὶ Νείλω διεπιθειωτεικι, Paterson in Asiat. Res. VIII. p. 47: the resemblance is striking; they mutually serve to explain each other and leave no doubt in my mind of their connexion or rather identity.

Bweifel, als fast alle nachberigen Gotter auf biefe Quelle fich jurudführen laffen, und gerade bie alteffen Stude aus ben Bedas, fo wie felbst noch ber Bendavesta, einfache Symnen und Gebete an Sonne, Mond, Erde, Feuer, Luft, Waffer u. f. f. enthalten 131). 2013 bochfte Gottheit gilt, wie al enthalben wo bereits der Sabaismus vorherricht, die Sonne, beren Dienst in Indien nicmals aufgehört hat: noch gegen= wartig empfangt fie, wie im Alterthume, ben dem Aufgange bas homaopfer, und eine eigene Gert:, die ber Cauras, verehrt einzig dieses Geffirn 435); es darf, wie ben den Effenern, nie= mals die Bloge eines Menschen seben, und was die Pythagoraer ftreng untersagten, gilt auch im Ramapana als Lafterung, namlich gegen die Sonne sein Wasser zu lassen 336). 2013 muthische Gottheit und erfte Person der nachmaligen Trias, führt die Sonne ben Namen Brahman (ber Leuchten= be) 437); sie schlaft zur Beit bes minterlichen Regens, ftirbt, wird neugeboren, und sehr viele Mythen des alten Indiens find einzig und allein aus dem Sonnencultus zu erklaren, woben nur merfwurdig ift, bag allenthalben, wo biefer Dienst angetroffen wird, dieselben Keste sich finden und gleiche mythische Borftellungen herrichen, die, wie die gange Theogonie, im epischen Gewande gleichsam hiftorifirt auftreten, so daß die spatern Allegorien der Alexandriner ben affatischen Bolfern wenigstens jum Theil ihre Begrundung finden. Die Thaten und Man= berungen des Sonnengottes, jum Beile des Menschengeschlechtes unternommen, verarbeiten sich im Verfolge ber Beit zu einer Gotterlegende, oder auch, wenn sie auf menschliche Beroen fich übertragen, zu einer Belbenfage, aus welcher fogar fur

<sup>434)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 400. 401. 395. vergl. Rhobe über Werth und Alter einiger morgenlanbischer Urfunden S. 47. ff.

<sup>435)</sup> As: Res. VII. p. 279.

<sup>436)</sup> Manu 4, 52. Ràmày. II. 59, 25. Sûryas pratimehatu als Berz wünfdungsformet; vergl. Josephus bell. Iud. 2, 7. Hesiod. oper. 672:
Νηδ' ἀντ' ἡελίοιο τετραμμένος ὀρθὸς ὀμιχίζι.

<sup>437)</sup> Der Stamm ift brih und barh, leuchten, nach ben Grammatifern auch groß fenn; bem Uebergange in Brah-man ift analog dris in draksh.

Das Bolf Moral und Belehrung gezogen wird, und an deren bifforifche Grundlage bie fpateren Priefter felbft nicht im Ge: ringsten mehr zweifeln, wenn sie ihre Dynaftien mit ben Kinvern ber Sonne beginnen, wie in Peru und Indien, wenn fie Duris und 3fis als erfte Gotter bes Milthales und beffen frühere Beherrscher aufführen 436). Wie leicht diese und abntiche Vorftellungen Gingang finden, zeigen am beften bie halbroben amerikanischen Bolterschaften, beren Unsichten uns Garcilasso de Bega, Acosta, Ulloa, Condamine und Andere überliefert haben 430). Die Manjacicaer in Paraguan bielten Die Conne fur einen verwandelten Jungling, ber ohne Buthun eines Mannes von einer Jungfrau erzeugt worden 446); bie Mericaner nannten den Frubling bas jugendliche Alter ber Sonne, ben Winter bas Greisenalter, und bilbeten nach Diefer Unficht vier Elemente, vier Gotter und vier Weltalter; nach einer Periode von zwen und funfzig Sahren starb bie Conne vollig und eine neue mard geboren 441). Ben ben Veruanern mar der Mond bie Schwester und Gattin ber Sonne; lettere batte ihre Hauptfeste am Wintersolstitium und ben Berbstäguinoctien, an benen man die Sausthuren, von den Tempeln und Fürstenwohnungen bis zu den Sutten, als Sinnbild ber Sonnenglut mit einem blutigen Teige bestrich 442), wie es die bebräische Sagengeschichte und noch Epiphanius als Sitte ber Megnyter kannte, wenn bas Siegesfest ber Sonne in den Frühlingsnachtgleichen, abnlich bem Buli in Indien, bem Maurus in Versien, und bem Connenfeste zu Beliopolis in Sprien acfeiert wurde 443). Aehnliche Allegorien find

<sup>438)</sup> Herodot 2, 42. 3, 28. Diodor 1, 11.

<sup>439)</sup> Mit Umficht gesammelt in: Sitten und Meinungen ber Bilben, Franff. 1777. 4 Banbe 8.

<sup>440)</sup> Sitten ber Bilben I. G. 337.

<sup>441)</sup> Sitten ber Wilben II. S. 453

<sup>442)</sup> Chenbaf. I. S. 92. 126. 143.

<sup>443)</sup> Εμίμλαυ. Uaeres. 1, 18: χοίσσι μέντὰ πρόβατα, χοίεσι δε καὶ τὰ δένδρα, τὰς σύκας καὶ τὰ ἄλλα, φημίζοντες καὶ λὐ-

recht eigentlich in affatischen Religionen anzutreffen und häufig ju einer Urt von Drama verflochten: als Sonnengott beginnt Diris feine Wanderungen aus dem Lowen ju Unfange bes gegnptischen Jahres 444), er geht nach Indien, welches ber Gonne am nachsten liegen follte, und trifft ben feiner Burude funft ben Wieber in ber libnichen Bufte an 145); als Connengott hat ber perfische Drmugd Kampfe zu bestehen mit bem winterlichen Nachtreiche bes Ariman (Ariman im Sansfr. Reind) und seinen Devs, und der vorzoroaftrische Mithras: bienft (Mihira im Sansfr. Sonne, perf. Meher 446), ber zur Zeit des Pompejus den Romern bekannt wurde, feierte bie Geburt bes Sonnenkindes am Wintersolskitium, ben 24. December, wann ebenfalls bie junge Sonne in Acappten als 5 Sarpokrates geboren wurde, ben beffen Keft die Priefter aus: riefen: εὐρήχαμεν συγχαίρομεν 447). Im spatern Leanpten waren biese Allegorien einer Lawine gleich angewachsen, mit ariechischen Götterfagen und, nach Alexander, ebenfalls mit Inat bischen Fabeln verarbeitet, zumal diese einen vielfachen Unn flang an die Dionnsusmythe gewährten. Bemerkenswerth wird en es allerdings, daß auch der Inder den noch im Epos erlauf: ten Wein als Gabe ber Sonne betrachtet und diese sodann unter bem Namen Suradevas, Weingott, ben schon Chares von Mitylene, ber Begleiter Alexander's, als Dogoaderec kennt, verehrt; zu bemerken ferner, daß auch die Indische Muthe ben Sonnengott aus ber Nacht (nis) geboren werben lant, und

γοντες ότι αποί το πύο εν ταύτη τη ημέρα κατέαλεξέ ποτέ την οίκεμένην. Philo (vit. Mos. III. p. 686). und Eusebius (Hist. Eccl. 7, 32.) gebrauchen sehr wohl διαβατήρια Durchgang sür Passa, benn in das hebräische Pasach (vorübergehen) wird ber Begriff bes Schonens nur hineingelegt.

<sup>444)</sup> Plutarch Ist p. 356.

<sup>445)</sup> Diodor 1, 17-19. Lutatius ad Statii Thebaid 3, 476.

<sup>446)</sup> Strabo p. 503 τιμιώσι δέ τὸν ήλιον, δν καλέσι Μίθραν. Bergl. Rhobe heilige Sage ber Baktrer. S. 318.

<sup>447)</sup> Athanagoras pro Christianis p. 24. Schmidt de sacerdot. Aeg. p. 244. Jahlonski Pantheon p. 255.

Nusa späterhin als Geburtestadt des Dsiris und Dionnsus in Aethiopien, Arabien und Indien gesucht wurde 415), als der Indische Gott dieses Namens fur den altesten und wahren anerkannt mar 119): offein die abnlichen Unfichten von Brahma ober Sivas fofort auf den altthratischen Dionnsos bes homer, beffen Reifen als Sonnengott zur Sittigung ber Wolfer bochftens erft Euripides fennt, zu übertragen, ift große Willfuhr, und ber geringste Kenner bes Sansfrit wird obnehin mit Ginem Federstriche ben gangen Bauber bes Devanisi, ben die Inbifden Schriften nicht kennen, vernichten tonnen: Die Com: position ist acaen die Regel der Sprache, da es Nisidevas, wie divaspatis, herr bes himmels, u. a. beifen mußte. Das Einzige, was noch allenfalls Erinnerung an ben Meru, von wo bem Inder bie Sonne ausgeht, fenn megte, ift bas Einnahen bes Dionnsus in die Bufte (ungos) bes Beus, beffen zuerst Herodot gedenkt 450), und welches Zoega, da schon Plinius und Curtius es auf den Meru deuten, nicht fo fcbo: nungsloß hatte verwerfen follen 451). Es ware nicht bas Er= ftemal, daß die Briechen nach ihrer Beise eine Sage an Da= men gefnupft, unverständliche Fremdworter in eigener Sprache aufgefagt und nach ber Dichterphantasie belebt hatten: Die aeanptische Stadt Pelusium, von andoc, Sumpf, so genannt, baber im Bebraifchen Gin, im Roptischen Peremun, Roth: ort, muß ihnen jogar von Peleus Nachkommen erbaut fein; aus dem Indischen Fluge Goggra nird ihnen Ugoranis, Ber:

<sup>448)</sup> Herodot 2, 14°. Stephan. Byzant. fennt gehn Myfa's.

<sup>449)</sup> Diodor. 1, 19. Irdor eirautd geroc. Bergt. 3, 62. Joan. Lydus de mensib. p. 198. Roeth, sabtt funf Dienmien auf; ber von Roja ift fortan immer nur ber Indiffe, foriet man beren annahm.

<sup>450)</sup> Herodot 2, 146.

<sup>451)</sup> Plinius 6, 21. Solinus c. 52. Curtius Ruf. 8, 10: sita est (Nysa) sub radicibus montis, quem Meron in clae appellant, inde Graeci mentiendi traxere licentiae: Jovis temine Liberum patrem esse caelatum. Bergf. Zoega Bassirelievi I. p. 26: La bella scoperta che il monte Meru tra l'Indo e il Gange è il Mq-qos Gios, donde a luce venne Dioniso!

fammlungsfluß; aus Renas Mornos, von Bogein gemie: ben; aus Devavana, Gotterwald, Isov nowui; aus ber nordlichen Spine des Simalava Kuta, eine zoien ober La: gerfiatte des Boreas 452), und jo mogte allerdings wol ber Rame bes berühmten Gotterberges, von welchem frub ge= mig eine Runde nach Borderafien gelangt mar, in bie Dionn: fusfabel fich verflechten. Die macedonischen Griechen kennen febr mobl ben Meru 153), verlegen jedoch bie gange Scene an bie Vorboben bes Simalana in Kabuliffan: bier, wo ber foffliche Wein fich fand, ben noch Baber mit Warme berpor= bebt 454), bier mußte bald ein Doga gefunden oder fingirt werden 455); das gange Gebirge erhielt davon den Mamen Paropanisas, oberhalb Difa, und hier mogte auch bie Indische Ableitung entstehen, die wir oben guruckweisen mußten 456). Und in biefer spatern nachalerandrischen Beit endlich feben wir ebenfalls erft ben Sonnengott Dfiris, ben

<sup>452)</sup> Paterson in Asiat. Res. VIII. p. 51. fagt in bieser Beziehung: It was a common practice with the Greeks to disguise their own ignorance of the purport of a foreign word by supplying a word of a similar sound, but different meaning in their own language and inventing a story to agree with it.

<sup>453)</sup> Strabo p. 473. Arrian Ind. 1. Polyaenus (Strat. 1, 1) fennt, nach dem Diennsius, die drei in den Puranas berühmten Spigen des Simalana: Kaildsa, Kuntha und Meru: τὸ Τοικόρυγον όρος τῆς Ἰνδικῆς τῶν δὲ κορυγῶν ἡ μὲν κληθζεται Κορασιβίη, ἡ δὲ Κονδάσκη, τὴν δὲ τρίτην αὐτὸς ἐκάλεσε Μηρόν,

<sup>454)</sup> Baber Denfivurbigfeiten G. 279. überf. von Raufer.

<sup>455)</sup> S. Mannert Geogr. Bb. V. S. 142. Wie leichtsinnig man im Erdichten gewesen, zeigt ben Philostratus (vit. Apoll. 2, 4.) ber Tempel bes Bachus am Kaukasus, mit Weinlaub und Epheu bekleizbet, mit der Bilbsaule bes Gottes und mit Hippe und Relter von Gold geschmuckt, u. s. w.

<sup>456)</sup> Wenigstens erklärt schon bas Etymolog. Magn. den Namen Achrvoog und Aerrvoog deutsch Buockerg dyéreto Nioong devro de tor paoiléa légrour of Irdol; an beiden Stellen ist dier statt devrog devog, oder noch richtiger mit Hesych. devag zu schreiben. Bast (zum Greg. Corinth. de Dialectis p. 882. edit. Schaeser) hat, chie den Fehler zu beten, das sanskrit. Devas Gott wohl erkannt, der Devanisi aber in nicht etwa erst ein Geschöpf des Wilsord. S. Schmidt in Georgi Alphab. Tibet p. 47. Hug Mythus. S. 34. u. U.

noch Hefataus zum Urheber des bescheibenen Gerstentrankes (56905) gestempelt hatte 457), als Weinersinder auftreten und seine Wanderungen bis nach Indien ausdehnen 454): früher war durch Phonizier und Griechen einiger Traubenwsin nach Uegypten versührt worden 159), die Nebe selbst, erst nach Psammetich dahin verpstanzt, gedieh zwar unter den Ptolemäern einigermaßen, wurde jedoch von den Uegyptern wenig beachtet, weil sie deren Saft als Blut der Giganten verabsscheten 460).

Der reine Sonnendienst, den wir einen Augenblick aus dem Gesichte verloren, pflegt an sich keine blutigen Opfer zu haben, sondern milde und heiter wie das wohlthätige Gestirn selbst zu seyn: die Apalachiten in Florida meinten, wie die alten Perser, daß die Sonne es nicht gerne sehe, wenn man ihre lebenden Geschöpse vernichte, weshalb sie nur Weihrauch und Specereien zum Opfer darbrachten 461); nirgend aber wird im Alterthume dieser Cultus in seiner ganzen Reinheit angetrossen, denn entweder ist eine volksthümliche Verehrung der übrigen Naturkräfte damit verbunden, oder ein rascher Schritt sühret weiter zur Andetung eines höheren Wesens. Schon die Bewohner von Paraguan lehrten: die Sonne seynur Symbol der höchsten Gottheit Pachakamak, deren heiliger Name kaum ausgesprochen, deren Dienst nur im Herzen und

<sup>457)</sup> Athenaeus Deipnos. 10, 13.

<sup>458)</sup> Diodor Sicul. 1, 15. 27.

<sup>459)</sup> Herodot 3, 6. heeren hiffor. Werke XI. S. 120. Drumann rofett. Infor. S. 144. 163.

<sup>460)</sup> Herodot 2, 77. Athenaeus 1, 60. 61. Jablonski Pantheon Aeg. I. p. 130. seq. III. p. 76. Opuscul. II. p. 119. Nech jest werden, wie im Alterthume, an 300 Kameellasten Traubenrossnen jävilich na. Regorten gebracht (Shaw voyage p. 329. vergl. Genes. 43, 11.) und Maillet (Lettre IX. Tom. II. p. 17): tout le vin qu'on boit icy vient de dehors, le meilleur de Chypre. Ueber die biblichen Stellen, welche den Traubenwein in Regorten sennen, oder diesen überhaupt mit hellenischen Namen Jain von ofrog belegen (S. Boß in der Jenoischen Literaturzeit. 1821. S. 211), hat die höhere Kritist zu entscheiden

<sup>461)</sup> Sitten ber Wilben I. S. 441.

ohne Tempel begangen werden turfe 462); ben ben philosophirenden Indern vollends konnte es nicht fehlen, baf fich ihre Naturansichten nicht gar bald zu einem gemiffen Supernaturalismus hatte erheben follen. Und fo finden wir bereits in ben Bedas und ben Gesetzen im nordlichen Indien, welches von jeher ben Borrang vor bem Guten in Sinficht auf in: tellectuelle und sittliche Bildung behauptete 463), den foge: nannten Brabmaismus im engern Ginne, ober ben Connendienst, mit der untergelegten bobern Idee eines ewigen Licht: quells und eines weltschaffenden Geiftes, ber, unabhangig von ber Sonne felbst, biefe wie bas gange Universum bervorge= bracht, der alles Thun ber Gotter und Menschen mabrnimmt und unter dem Bilde ber Conne zu verehren ift. Nach und nach prägte fich biefe Unficht zum reinften Monotheismus aus. und wie Zervan akarana (nach dem Sanskr. Sarvam akaranam 464), bas ungeschaffene Ull, welches man febr irrig auf die Beit übertragen) ben dem Bendvolke, fo murde Brahma, bas Große, als ein neutrales Abftractum, bem erft die Pradikate durch feine Kraftaugerungen nach außen werben mugen, baher auch Es (tad), bas Ich, bie Seele

<sup>. 462)</sup> Sitten ber Wilben Bb. L G. 126.

<sup>. 463)</sup> Schlegel Indische Biblioth. I. S. 85.

<sup>464)</sup> Diese so nahe liegende Erklärung aus dem Sandkrik, welche zurerst de Buddhaismo p. 12. gewagt, dann aber unabhängig auch von Haughton (Manu 2,25 Note) gemacht wurde, entnimmt der Zendavesta die atseisusche Idea von einer grenzen so so leit als erstem Principe, welche aus den Zendvückern selbst nicht hervorgeht, sondern von Anquetil (Zendav. II. S. 154.) zuerst nur vermuthet, im Verselge als gewiß anzenommen wird (S. Unkang 3. Zendav. II. 1. 117). Es ist um serveniger an der Aussalfung des Zervan akerene durch ungeschaffeenes Große zu zweiseln, als noch Theodor von Mopevest. (ben Phoetius p. 63. Bekker) Zugzaut, dessen Sohn Hormisdas gewesen, als ring aufsührt, Damascius (ben Wolf Anecd. Gr. III. p. 259.) sast wortlich als intellectuelles Ull ronzor änar; da die Sette der Zervaniten als Unitavier die Gottheit unter diesem Namen verchrte (II z de de rel. vet. Pers. p. 297.) und der reinste Monotheismus, den der Dualtsmus nur untergeordnet war, den den Persenn, seaar aus Kristoeles, Tenophons und anderer Alten Behauptungen sich beweisen läst. (S. Cudworth Syst. intellect. p. 249. 328).

ober bas Befen (sat) genannt 465). Diefes Große murbe als bochftes Wefen angesehen, in welchem Alles feinen letten Grund habe, und welches man eifrig aus feinen Werken gu erkennen suchen muße. Es führt in alten Schriften ben Namen Parabrahma, bas Urgroße, Avvaka, bas Unfichtbare, Nirvikalpa, bas Unerschaffene, Svayambhu, bas burch fich felbft Sepende, wie Choda im Perfifchen, woburch unser Gott ben Begriff bes Ewigen und Selbstftanbigen erhalt; es wird niemals in ben Kreis der Fabel gezogen, und feine einzige Mythe bezieht sich auf biefes unendliche Urwefen, por dem, wie der Beda fagt, nichts vorhanden war, und beffen Glorie jo groß, bag es fein Bild von ihm geben fann 466). Gine Manifestation von ihm ift bann erft bie Sonne als Demiurg gedacht, als weltschaffender Brahman (im Rominativ Brahma), wie es Drmuzd in der Zendlehre ift, und als ber vollkommenste Abdruck (murti) vom Erhabenen selbst 467). Durch biefen feinen Statthalter und durch andere, groffe gottliche Wefen, welche, burch Emanation aus ihm gefloffen, nur feine perfonlichen Sichtbarwerbungen in ber Ratur anbeuten follen, regiert es die Welt nur mittelbar, und hier verlor fich fofort die Speculation in metaphyfifche Grubeleven über bas Wefen ber gottlichen Uttribute, als bas Medium, wodurch Die Gottheit zunächst auf die Natur wirke: bas hochste Wefen tritt allmalia wieder in den hintergrund gurud, felbst feine erfte Emanation Brahman verlor nad, und nach das Unsehen, und von dem Brahmaismus Indiens kann also nur insofern die Rede fenn, als wir ben ursprunglichen, burch Beije ver= edelten Sonnendienst barunter versteben.

<sup>· 465)</sup> Colebrooke in As. Res. VIII. p. 404. 421. 440 u. f. f.

<sup>466)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 432.

<sup>467)</sup> Asiat. Res. XI. p. 127 vergl. mit VIII. p. 396. Der Pater Paulinus führt burch Ungenauigkeit ben trefflichen D. Müller irve (Orchomenos S. 457), benn vom Brahma barf hier die Rebe nicht ienn, wol aber rom Brahma. Richtig unterscheibet schon Maffei hist. Indic. p. 24: Parabrammam, nescio quem Deorum antiquissimum, colunt et ex eo filios tres.

Tiefer eingreifend blieb ber im nordlichen Indien fich gefaltende Bolfscultus, ber Givaismus, aber um bes= willen spater anzusetsen, weil er als Sectenname noch in ben Bedas nicht vorzufommen scheint. Wie allenthalben die Natur auf Steen und Gefühlsentwickelung ber Bolker großen Ginfluß hatte, wie felbst ber an Begriffen arme Gronlander sich fein Paradies unter bem Meere benft, weil man bort fchon Gee: bunde in einem Reffel kochend finde, ober ber robe Ramt: schadale die heißen Quellen seines Landes verehrt, weil die Beifter Fische barin fochen, so geben auch bier die alten Wohn= fibe ber Sivaiten über ihre Unfichten ben besten Aufschluß. Sie lebten in ben boben Mordlandern, wo Alles von der Barme abhing, weshalb fie bem Feuer, als Productionsfraft und Princip ber Zeugung, ben Borzug gaben: Ganga fließt erst aus Siva's Stirne und nah' an ihrer Quelle steht ber beiligste Feuertempel; das Feuer ift gleichsam, wie ben den Meguptern, ein belebtes Wefen 468), am geehrteften, wenn es als unterirdisches Element hervortritt, und gerade hier im Norden, besonders auf den Sochebenen Baftriens und in der Nahe von Derbend und Bochara, finden fich viele Maptha= eruptionen, welche Orte noch gegenwärtig bas Biel ber Bal= fahrten fur die Parfen sowohl als die Sindus find. Ge= wohnlich pflegt, um dieses schon hier zu erinnern, ber Feuer= diener aus Achtung vor dem Elemente seine Todten nicht zu verbrennen, ber Gebrauch des Begrabens ober des Aussetzens ber Leichen findet fich stets im Gefolge bes Sivaismus und bes grobern Naturdienstes; ben den wenigen Ausnahmen ift bereits eine Unterscheidung zwischen bem heiligen und profanen Feuer eingetreten. Dieser robe Sivaismus mit feinen bluti: gen Opfern an die Naturfraft Bhavani scheint sich nach und nach über bas gange Land verbreitet zu haben; es fennen ihn die Felsentempel, und auf den kleinen Inseln bes Indischen Archipels, wie unter andern auf Bali, ist der brahmanische

<sup>468)</sup> Herodot 3. 16. Porphyr. de abst. 4, 9. Manu 4. 53. bergl. bes Engländer Forster's Reise I. S. 335. b. Uebers.

Sivadienst national unter 20 ber gangen Bevolkerung, welche spåterhin burch ben hinzugetretenen Buddhismus einigermaßen civilifirt murde 469). Sivas, ber Berehrte, ober Maliadevas, ber große Gott, wird als Inrann betrachtet, wie es von einem halbwilden Wolke zu erwarten steht, bem tiefer Dienst aufgetragen worben; besgleichen unter ben Bhattafs auf Sumatra und ben roben Stammen ber Bhills im Dekkan, welche vom Mahadevas abstammen wollen und fammtlich als Naturdiener ihre Todten begraben 470). Somit scheint ber Norden Indiens die Wiege bes Teuerdienstes und ber Sivaismus bie altere Bolsreligion, welche gar bald, die Attribute und Wirkungen bes Givas auf die Sonne übertragend, ebenfo wie ber folgende Cultus bes Bifbnu, mit bem Brahmaismus verschmolz, baber bie Mythen von allen bren Gottheiten, als Rraften des Sochften, fo febr ineinander laufen, bag feine vollige Sonderung mehr moglich wird. Schon Megafthenes er= ! fuhr cs: Bacchus fen in Indien funfgehn Menschenalter früher als Herfules, und es erleidet keinen Zweifel, bag ber Erftere mit feinem Panther: oder Lowenfelle, auf welchem auch Siva fist, mit feinen Nachkommen, ben Sibae, welche von Undern ungenau als Unhänger bes Herkules aufgeführt werben, mit bem Phallus: und Stierbienft, ober ahnlichen Beziehungen ben 2 Siva vorstellen solle, welchem als Weinerfinder ebenfalls eine Menische Trunkenheit zugeschrieben wird 471), babingegen ber Indische Herkules, bem man die Grundung von Palibothra auschrieb 472), den Bisbnu bezeichnet. Jener wurde von den

10

...

1 .

<sup>469)</sup> Crawfurd in As. Res. XIII. p. 128. ff. 139.

<sup>470)</sup> Transactions of the roy. As. S. p. 72. 86.

<sup>471)</sup> Arrian Indic. 5. vergl. cap. 9. de Expedit. Alex. 5, 3. Diodor 1, 11. 2, 39. 17, 96. Baldaeus Befcht. von Malabar & 449. Bielleicht finden Scharffichtigere eine nabere Berührung zwischen bem Sivadevas ber Inder und bem trafischen Sabadius, Sebadius und Sabazius, wie die Namen wechklin (Macrob. Sat. 1, 18. Diodor 4, 4), mit seinem Stierz und Schlangencultus (Clemens Alex p. 14. Potter). Die bunkte Inserist Bama Sebesio (Memoires de l'Academ. XII. p. 231) wurde allerbings im Canefrit lauten: Namas Sivadevaya. Lob bem Gotte Giva.

<sup>472)</sup> Diodor Sic. 2, 39.

Bergbewohnern, dieser auf dem Flachlande verehrt, und allerdings entstand der mildere Vishnudienst, der Wasser und Lust als die ersten Grundkräfte annahm und sie ebenfalls häusig mit dem schaffenden Princip der Sonne, besonders unter dem Bilde des Krihsnas, identissierte, in Bengalen und den niedern Gangesländern, wo alle Befruchtung von den Ueberssstuhungen des Stromes abhing. Daher ruht nach einer gewöhnlichen Vorstellung Vishnus, d. i. der Durchdringer, auf der Schlange der Ewigkeit im Meere fluthend; aus seinem Nabel entsprießt die Lotusblume, welche dem Brahman erst das Dasenn giebt und daher ist, wo dieses Natursystem vorgetragen wird, die zerstörende Naturkraft Kali gänzlich uns bekannt.

Dieß find im Allgemeinen bie Grundfate, von benen bie Religion Indiens ausgegangen und bie in ben altefren Schriften bes Wolfes fich nachweisen laffen. Nach Bertreibung ber aus bem Vishnuismus hervorgegangenen Bubbhiften traten bie Saivas und Baisbnavas mit erneuertem Muthe in's Leben, aber wir fonnen nach ben Felsenbenkmalern fowohl als ber alten Literatur burchaus bem verehrten Colebrooke nicht benpflichten, daß biefe Secten überhaupt erft jest entstanden 4 7.3). Die Spaltung ber Partheien bauert noch fort, und es ift eine eigene Erscheinung, bag die ichaffende Rraft ber Gottheit, woben fie felbst in ben Sintergrund trat, unter bem bulbsa= men Bolke fogar Gifersucht und Religionsfehden erzeugen konnte, welche ichon im Ramanana burch ben Sieg bes Bishnubogens über ben bes Siva angebeutet liegen 474). Der Sectengeift offenbart sich felbst an den Gotterbildern, welche, wie ihre Unbanger, gewiffe Abzeichen an ber Stirne tragen: eine borizontale Linie bezeichnet gewohnlich bie Givaiten, eine perpen= bifulare bie Unbanger bes Bifbnu; zugleich aber bienen biefe und abnliche Lantras, beren eine große Menge aufgeführt

<sup>473)</sup> Colebrooke As. Res. VIII, p. 495.

<sup>474)</sup> Ramay. I, 62.

wird, als magische Umulete und Phylakterien zur Abwendung Außerdem zerfallen bende Sauptpartheien ber bes Boien. Inder in mehre Unterfecten, je nachdem sie biefer ober jener Gottheit ausschließlich fich weihen 475). Bu ben Sivaiten ge= boren, 3. B. die Saktas, welche bas Universum in eine Gottin Bhayani (Prois), ober Prakriti, Natur, personificiren, und baber bas weibliche Symbol, Yoni, in ber Geftalt eines Bergens gebildet, fich aneignen; ihnen entgegen ftehen die Lingi, welche das mannliche Emblem A, zugleich den Linga und das Keuer bes Siva bezeichnend, erwählten, diefelbe Sierogluphe, welche auch dem Dsiris und Bachus gegeben wurde. eine dritte Parthei wollte die Giniafeit Gottes mit ber Materie festhalten, und behauptete, die Verbindung bender Principien, der activen und passiven Productionsfraft, sen so innig, daß sie nur Ein Wesen ausmachten, weshalb sie den Sivas als Ardhanari ober Mannweib bilbeten. Aehnlich war bem spåteren Aegypter die vielnamige Isis (μυριώνυμος), als Ma= turgottin Alles in Allem: Schwester, Gemahlin und Mutter des Ofiris, war fie als Uthor von den Griechen mit der Benus verglichen, mit dem activen Princip zweigeschlechtig verwachsen ποός ένδείξιν της πάντων γεννετικής δοίας, wie Damascius er= Flart 476), und erscheint uns, wie die Prakriti, in vielen Ge= stalten. - Die Vishnuiten verehren besonders die Verkor= perungen des Bishnu, vor allen, wenn sie die Luft als Grund: ftoff annehmen, ben Krishnas, auf beffen Gultus fich schon die Kelsenruinen beziehen; ihr beständiges Symbol ist V, als Form des Wassers. Bonadeva wollte durch sein Sribhagavata

<sup>475)</sup> Moor Hindupantheon p. 121. Paterson'in Asiat. Res. VIII. p. 54.

<sup>476)</sup> Wolf Anced. Graec. III, p. 254. Als Mutter aller Dinge hieß sie Maθ d. i. μητέοα, vergl. das sanstr. Mata, Mutter, als Name der Natur. Jablonski Pantheon II. p. 2. S. die trefsliche Abbandl. von Heinrich commentat. academica de Hermaphrodytis, Hamb. 1805. Synesius wagt es felbst noch in einem christlichen Hympus nus die Gottheit anzurusen:

Σὺ πατήρ σὺ δέσσι μήτης Σὰ δ' ἀὐρή, σὰ δὲ θῆλυς.

alle biese Secten vereinen 477), woburch indes eine neue Parthei entstand, die sich für heiliger als alle halt, die Culten versbindet, und die Vereinigung beyder Hauptspaltungen durch zwen verschränkte Drepecke anzeigt.

§. 3. Die fehr aber auch die Speculation über kosmische und metaphyfische Probleme bas Indische Bolk in Secten theilen, wie febr die Theosophie hie und da den Boden verlieren mogte, und wie fruh auch die Nation wieder zum Naturdienste zurückfehrte, von bem fie sich im Ganzen niemals hatte losreißen konnen: fo ist boch nichtsbestoweniger aus ihren beiligen Buchern überall erweistich, daß fie ichon fruh vom planetarischen Cultus zu ber Berehrung Gines bochften De= fens sich erhoben hatte, und es wird fehr begreiflich, wie in bem iconen Lande, wohin fein Eroberer brang, um die Rube der philosophirenden Weifen zu unterbrechen, die Bernunft früher geweckt werden mußte für die Grundwahrheiten ber Religion, als es nur immer in einem bewegten, unruhigen Bolfe möglich war. Im Besten sehen wir nur allmälig, vom Unaragoras und Xenophanes an, die hohe Wahrheit immer mehr in's Leben treten; seit Socrates mit Moral verbunden, bleibt sie nicht mehr Dogma der Philosophen und Dichter, fondern, was früher ein Triumph ber philosophirenden Bernunft gewesen, wird nun durch wurdige Speculationen ber Stoifer zu einem Behrgebaube, beffen reine und erhabene Borftellungen von Gottes Gite, Allwiffenheit, Beisheit und Ullmacht an die driftlichen reichen. Die persische Lichtreligion war ebenfalls lange vergeistigt und ubte machtigen Ginfluß auf die Sebraer, unter benen bis babin nur Propheten und Dichter auf einer hohern Stufe ber Erkenntniß geftanden hat= ten, während das Bolf zwischen der Abgotteren der Nachbar: nationen hin und her schwankte, bis endlich ber weise Stifter

<sup>477)</sup> Asiat. Res. VII. p. 290. Die Schrift bes Bopabevas ift auch unter bem Titel Bhagavabam, ebirt von Obsonville Paris. 1788, in Europa bekannt, allein aus bem Tamulischen überseht und so abgekürzt, daß kaum die Titel angegeben sind. S. Journal Asiat. VII. p. 51 ff.

unserer Religion alle Lichtstrablen in Einen Brennpunct zu fammenfaßt und mit bem Gebote ber reinen practifchen Moral perfnünft. Diefen Bang ber religiofen Entwickelung vom Sinnlichen bis zum Reingeistigen gewahren wir überall ben ben gebildeten Boltern bes Alterthums, und ben jedem Gin= gelnen ift bie Geschichte feiner Gottesverehrung gemiffermaßen Die Geschichte ber menschlichen Vernunft, die wir jedoch ben feiner Nation fo ftufenweise burch alle Epochen bes Fortschreis tens verfolgen konnen, als eben ben ben Indern, weil ihre gange, unermefiliche Literatur fast eine religibse ift. Bom Naturcultus fortschreitend bis zum Connendienst, von bicfem bis zur Lichtreligion und endlich zur Verehrung eines bochften Wefens, von welchem alle Bolksgottheiten nur niedere Potenzen find, zeigt biefe Literatur, wie feine andere, die Kabigkeit bes menfeblichen Geiftes burch eigene Kraft, bon ber Bewunderung ber Natur ausgehend, bis zum Sochsten fich erheben zu fon= nen; fie zeigt, wie nichtig und von aller Geschichte verlaffen eine ertraumte Urweisheit und ein gottliches Urpriefterthum einiger Neuern sen, vor allem aber, wie partheilsch und un= fritisch z. B. Meiners u. U. verfahren, wenn sie allen alten Bolfern die Kenntnig eines einigen Gottes absprechen wollen. Tur bie Inder laffen fich fchon febr fruh gunftige Stimmen in diefer Hinsicht vernehmen: Philostratus spricht es aus, baß in Intien nur Gine hochfte Gottheit Alles leite, baneben aber Untergotter angenommen murben 4 78), und Barbefanes meinte: es gebe mehre Taufend Brahmanen, die nach Tradition und Gefet keine Bilder verehrten, weber Lebendes noch geiftige Getranke genöffen, ohne Kalich feven, und allein auf die Gott: beit den Geift richteten 4:9). Gelbft ein Mohammebaner ge= fieht es: ber gevildete Inder treibe keine Itololatrie, und benm Bolke folle das Bild nur die Undacht fixiren 480). Die erften

<sup>478)</sup> Philostr. vit. Apoll. 3, 11.

<sup>479)</sup> Euseb. Praep. Ev. 6, 10. πυοςέχοντες τῷ θεῷ.

<sup>480)</sup> Abulfadhl 'Ayeen Alb. III. p. 3, seq. Dieses sagt auch Rekataeus von den Regyptern ben Diog Laert. Procem. 7.

Portugiefen reben eben fo über das bedifte Wefen, zu welchem ber Inder seine Gebete richte und welches er in bren Personen als Schöpfer und Erhalter ber Welt betrachte 451), und ichon jest, im 15ten Jahrbunderte, macht ein Inder felbft bie Ber= gleichung zwischen seinen Bolfsgottern und den Beiligen ber fa= tholischen Kirche 182), gerade wie es noch karzlich ein gebil= beter Katholik nach einem langen Aufenthalte in Indien an= erkannt hat: "daß bie Inder", fagt biefer 483), "nur ein ein= ziges bochstes Wefen anerkennen, und folglich nichts weniger als Gogendiener find, wie man und einft in allem Ernfte weiß machen wollte, dieß hat seine vollkommene Richtigkeit. Sie verehren die Bilder ihrer Gottheiten genau fo und nicht anders, wie die Katholifen die der heiligen Jungfrau, ber Engel und Beiligen, wiewol übrigens ber dumme und un= wissende Pobel in Indien, ebenso wie anderwarts, nicht weiß, was er denkt, was er thut und was er glaubt." Und an diese Bemerkung eines Reisenden schließt sich noch bas Befenntniß von Colebroofe, der in Indischen Studien ergraut ift: bag ber Monotheismus schon in ben Lehren ber Webas flar ausgesprochen, obwohl von Polnlatrie nicht genau geschie= ten sen, daß er aber immer mehr hervortrete in den folgenden Schriften ber Nation, die fich bemnach auf die Einheit Gottes als Lehre ihrer Religionsbücher mit Recht berufe 454). Das Gesethuch des Manu sagt es ausdrücklich, daß die Beden nur einen Gott lehrten als herrn aller Gotter und Menschen, ben

\*

<sup>1.1 1 1.11 13</sup> 

<sup>481)</sup> Barbosa ben Ramusio I. p. 295: J Bramini fanno l'oratione loro à Iddio, il qual confessano vero Iddio creatore e fattore di tutte le cose, e che la sua Deità è tre in una sola persona et che oltre di questo vi sono molti altri Iddii che governano per lui, nei quali essi similmente credono.

<sup>482)</sup> Hayus I. I. p. 843. Non alio loco apud nos sunt, quamapud vos sancto amici Dei, quem haud renuo esse unum tantum.

<sup>483)</sup> Papi Briefe S. 68. Vergl. Paum unterf. über Meg. u. Chin. II. S. 158.

<sup>484)</sup> Colebrooke As. Res. VII. p. 279. VIII, p. 396. 494. Bernier voyage II. p. 158. Tavernier Refe. II. S. 159.

man in jedem Wesen erkennen und verehren muße 485), und die Bruchstucke ber Beden, welche bis jest bekannt geworben find, entsprechen bieser Behauptung, fo willig es anerkannt werben fann, daß fie im Allgemeinen mehr bem Pantheismus hulbigen. Gie beschreiben die Gottheit als immateriell, un= fichtbar, über alle Borftellung erhaben, aus beren Berten wir ihre Ewigkeit, Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart erkennen konnten, als bas gottliche, unvergleichlich große Licht, von welchem Alles ausgehe, zu dem Alles zuruckfehre, welches allein unsern Berftand erleuchten konne und auf gerechte Beife Vergeltung ertheile burch die rollenden Zeiten 486). In neuern Beiten machte der weise Rama Mohunron auf biefe Eigen= schaften bes Sochsten in ben Beben aufmerksam: er trennt weislich die sinnlichen Uttribute von dem Objecte, welches keine Bielheit gestatte; weiset nach, wie Allegorien im Sinne bes Morgenlandes wol die Gottheit um hullet, aber nicht verhullt hatten, und wie nur Misbrauch die Offenbarungen ber Ur= Fraft in ber Natur zum alleinigen Gegenstande ber Berehrung erheben konne. Daß er zu diesem Borgeben berechtigt mar, Iehren Stellen aus jenen alten Buchern, welche Jones und Colebroofe in getreuen Uebersetzungen mitgetheilt haben: »Es ift, lehren die Bedas, ein lebendiger und mahrer Gott, ewig, forperlos, ohne Theile und ohne Leidenschaft, allmächtig, all= weise und allautig; ein Schopfer und Erhalter aller Dinge 487). - Er ist allwissend, aber niemand kennt ihn, ihn nennt man ben großen, weisen Geift 488). - Gott, ber bie vollkommene Weisheit ist, ist die endliche Zuflucht des Menichen, ber freigebig fein Bermogen ausspendete, ber fest in ber Tugend war, der den großen Ginen kennt und ihn verehrt 489). -Er ift ber Gott, der alle Raume waltend burchbringt; er

1

1

4

<sup>485)</sup> Manu 12, 85. 87. 122.

<sup>486)</sup> Bergl. Upanish. ben Carey Sansc. Grammar p. 903.

<sup>487)</sup> Jones Works XIII. p. 373.

<sup>488)</sup> Cbenb. p. 368.

<sup>489)</sup> Ebenbaf. p. 379:

mar ber Erstgeborne und rubet fort im Mutterleibe; er kam in bes Dasenns Licht, wohnet im Licht und in Allem was ift. Der Berr ber Schopfung war fruber als das Ull, er wirft in allen Wefen und freut fich über feine Schopfung. Wem follten wir blutlose Opfer bringen als ihm, ber die atherische Luft geschaffen wie bie feste Erde, ihm, ber bie Scheibe ber Sonne festheftete und des Himmels Wohnung, ihm, der des niebern Luftfreises Tropfen in eine Gestalt brachte? wem foll= ten wir unsere Gaben bieten als ihm, den Simmel und Erde im Geiste beschauen 490)? - Wer weiß genau und wer wird in biefer Belt aussprechen, von wannen und warum biefe Schopfung stattgefunden? Die Gotter find spater als die Schopfung; ber in dem hochsten Simmel, der Lenker dieses Alls ift, weiß es, aber kein Undrer kann darüber Kunde haben 491). — Ueber ben Sonnen hinaus scheint keine Sonne mehr, kein Mond und Stern mehr, bort funkelt fein Blig, fondern die Gott= heit strahlt dort allein und giebt dem Universum sein Licht 492) «. -Aber nicht etwa ist diese reinere Unsicht bloß esoterisch, benn schon an ben Beben haben bie bren erften Stanbe gleichen Theil und eben so erhaben sind die Borftellungen von ber Gottheit in vielen heiligen Gedichten, die vor dem Bolke of= , fentlich gefungen werden oder in popularen Schriften, felbst ben Gesethüchern, und manche Werke die sich ausschließlich mit Gott beschäftigen, find in den Sanden des Bolkes, besonbers die Schriften der Dichnanaphilosophen, welche allen Gotzen= bienst verwerfen und nur geistige Gottesverehrung und weise Sittenlehren predigen 493). Ich will nur einige Stellen : herausheben: »Es ist kein Größerer als Brahma, der Mach: tige, in jedem Raume gegenwärtig, allwissend und einig 424). —

<sup>490)</sup> Colebr. As. Res. VIII. p. 431.

<sup>491)</sup> Cbenbaf. p. 405. Bopp Conjugationefoft. G. 276.

<sup>492)</sup> Yajurved, ben Jones IV. p. 105.

<sup>493)</sup> Lacroze Ind. Chriftenth. S. 609. 614. Stäudlin Magazin für Rirchengeschichte IV. S. 169.

<sup>494)</sup> Halhed Code of Gentoo Law. p. 27.

1

1

...

11

0.

11

A .

11

6:

Die

Di

han

der

40

200

50

100

Forsche nicht über bas Wesen bes Ewigen noch üder bie Gefete, nach welchen er regiert, beides ift eitel und strafbar; dir fen es genug, daß du taglich feine Beisheit, Macht und Bute in seinen Werken schauest, dieß sey dir Beil 405)! - Du, o Gott! bist bas mahre, ewig selige Licht aller Zeiten und Raume; beine Weisheit erkennt tausend und mehr als tausend Gefete, und boch handelst bu allezeit fren und zu beiner Ehre; du warst vor Allem, was wir verehren, dir sen Lob und Un: betung 496). - Man fann Gott erkennen aus bem Gesete, bas er gegeben hat, und aus den Bundern bie er in der Welt wirket. Man entdecket ihn auch durch die Vernunft und den Werstand, so er ben Menschen gegeben, und burch die Schöpfung und Erhaltung der Dinge. Was er von den Menschen for= bert, bestehet vornemlich in Liebe und Glauben, denn so stehet in unferm Gefete von bem Dienfte des bochften Gottes: ber Mensch foll ihn lieben, ihn mit Mund und Bergen glauben, und foll nichts thun, als aus biefen benben Principien, nach welchen er ihn anrufen und feinen Beboten gehorchen muß, bergestalt, daß er sich in Allem unverbruchlich nach seinem Willen richte 497). - Das hochfte Wefen ift unsichtbar, nie= mand hat es je geschen, die Beit hat es nicht begriffen. Sein Wesen erfüllet Alles und alle Dinge entspringen von ihm; alle Kraft, alle Weisheit, alle Beiligkeit und alle Wahrheit ift in ibm; es ift unendlich gutig, gerecht und barmberzig; es hat alle Dinge geschaffen, erhalt Ulles, und ist gerne unter ben Menschenkindern, fie zur ewigen Glückfeligkeit zu führen, welche darin besteht, daß man das unendliche Besen liebe und ihm biene 498). - Ich diene bem herrn ber Welt, in bem fie besteht, zu dem sie einst zuruckfehrt, und in bessen Licht sie glangt; bem Beren, bessen Berelichkeit ewig und unausspreche

<sup>495)</sup> Holwell mertw. Radrichten von hinduft. C. 205.

<sup>496)</sup> Halhed pref. to the code of Gent. L. p. 65.

<sup>497)</sup> Ben Lacroce a. a. D. S. 613.

<sup>498)</sup> Chendaf. E. 603.

lich, ber ohne Wechsel rubend und immer bauernd ift und gu bem beilige Menschen fich erbeben, wenn fie bie Finfterniß bes Arthums gerftreut baben 499). - 2018 Ginfiebler mußt bu mit einem aufrichtigen Bergen an Gott benfen, an benjenigen Gott, ber weder veralten noch ein Ende haben wird, welcher ber Bochfte ift, ber Allen, die ihn suchen, Berftand giebt; feiner follst du allein gedenken 500). — Welchen Vortheil hat man, wenn man Bedas, Puranas und Saftras liefet? Beffer ift allezeit an Gott zu benfen und also feine Seele bewahren, benn dieß wird immer bestehen 501), und der, durch welchen weiße Flamingo's, grune Papageien und bunte Pfauen ge= schaffen worden, ber wird fur bich forgen 502). « - Mehre Beugniffe liefern noch altere Missionare, die hier weit gerechter gegen die heidnischen Inder als die neuern find, und ihre Urtheile durch eigene Einsicht in Indische Geisteswerke zu berichtigen fuchten; aus biesen hatte befonders Ziegenbalg eine Menge von Stellen herausgehoben, welche von Lacroze mitgetheilt werden. Der Lettere nimmt feinen Anftand, bingu= zufügen, daß er diefe Dogmen für unendlich orthodorer halte, als die Lehren in der Constitution unigenitus vom Pabste Clemens XI., und in den Memoiren der Academie beifit es in Beziehung auf jene Stellen: on ne peut lire sans étonnement dans l'ouvrage de Mr. Lacroze les extraits des livres pieux des Indiens; jamais la sagesse des Grecs n'a pris un essor si sublime; jamais elle n'a debité une morale si pure 503). - In die Vorstellungen der Megnyter über die Gottheitsideen eindringen zu wollen, wird uns leider ben bem Mangel an Driginalichriften unmöglich; Die Berichte ber Fremden mußen in diesem Punkte nothwendig man=

<sup>499)</sup> Prabodh. Chandrod. ben Rhobe Sinbus II. G. 350.

<sup>500)</sup> Bhartrihari ben Roger offne Thur 2c. G. 492.

<sup>501)</sup> Derselbe a. a. D.

<sup>502)</sup> Hitopadesa p. 32. Edit. Lond.

<sup>503)</sup> Memoires de l'Acad. XXVII. p. 83. Lacroze a. a. D. S. 565, 613.

gelhaft bleiben, und es ware eben so ungerecht, bem Volke alles dasjenige absprechen zu wollen, bessen die Griechen nicht erwähnen, als es einseitig ist, Alles aus dem Nilthale herzusteiten, was nur in Hellas des Weisen und Guten angetrossen wird. Alerander soll dort von dem Philosophen Psammon gehört haben: Gott sen der allgemeine Vater aller Menschen, der sich die besten derselben zu seinen Kindern erwähle 504): dieses ware wenigstens Ein Zeugniß gegen das Vorgeben von Meiners, daß die Aegypter außer Sonne und Mond nur Bestien verehrt hätten.

6. 4. Jeder Beda enthalt mehre und zuweilen fich wi= beriprechende Philosopheme über Kosmogonie, und es wird eben so unmöglich sie zu vereinen, als die orthodore Meinung berauszufinden, weil späterhin die Philosophen in ihren Unsich= ten bedeutend abweichen, felbst wo fie auf die heiligen Bucher ausdrücklich sich berufen, und wieder die ungabligen Purangs eine eigene Schopfungsfage an ber Spite haben mußen, wenn fie auf den Namen eines Durana Unspruch machen wollen. Metaphysische Speculationen über bas Universum und beffen Entstehen sind ein beliebtes Thema, welches nicht sowohl die fruh vorhandenen Secten behandeln und variiren, um ihre eis genthumlichen Cate und Meinungen barauf ju grunden, fonbern welches felbst die orthodoren Schriftsteller nach Willfür und individueller Unsicht aufstellen wie schon in den Bedas geschieht, deren Philosopheme Colebrooke in gedrängten Muszugen mitgetheilt hat. Die Widerspruche über Diefen Gegenftand erstrecken sich jedoch nur über den Uct ber Schopfung felbst und die Materie, benn bas schaffende, allmachtige Befen Brahma wird allenthalben vorausgesett, und fie scheinen bann erft am weitesten auseinander zu geben, als man ben Sat aufgestellt hatte, bag aus Richts nichts werben tonne.

<sup>504)</sup> Plut. Alex. 27: ὡς πάντων μὲν ὄντα κοινόν ἄνθοωπων πατέρα τὸν θεὸν, ἰδίες δὲ ποιέμενον ξαυτε τὸς ἀρίζες. Bergl. Meiners hist. de vero Deo. p. 24.

reinsten treten und hier die Schopfungstheorien ber Beben entgegen, in benen es heißt, daß bas Weltall burch ben blogen Gedanken Brahma's entstanden: Es bachte, ich will Welten schaffen, und fie waren ba 505)! ober durch fein Schopfer= wort. Ben biefem lettern aber begegnet uns fofort eine merkwurdige Vorstellung, welche durch ihre Berührung mit vorderafiatischen Ideen einige Berücksichtigung verdient. Wie alle abstracten Eigenschaften bes Bochsten personificirt werben. fo erscheint diese vach, b. i. Rebe, im Nigveda als active Kraft bes Brahma, von ihm ausgehend als Gottin, als bie bochfte Weisheit und aller Wiffenschaft Konigin; alle Wefen burchbringend, erzeugte fie erft ben Brahman oder ben De= miurgen, ift aber eins mit bem Urwefen, gleichsam buokowo 506). Selbst Drigenes, oder wer Verfasser der Philosophumena ift, weiß biefes von ben Brahmanen: daß fie die Gottheit nicht fowohl als ein Licht betrachteten, verschieden von Sonne und Feuer, sondern auch als Wort (26705), gottlich und bekörpert. aber nicht articulirt, fondern als Wort der Gnosis, durch welches den Beisen die verborgenen Musterien sichtbar wurden 507). Raum kann man deutlicher das Spftem der Indischen Sankhna= philosophie beschreiben, die zur Aufhellung der driftlichen Gnoftik fo ungemein wichtig wird. Wie nun biefes Schopferwort. bem Honover ber Bendavesta gleich, in ber genannten Stelle . des Beda, Unbetung von den Sterblichen erheischt, fo faat es gerade ein Inder aus in dem Schriftchen de Brahmanis: nam verbum Deus est, hoc mundum creavit, hoc regit et alit omnia. Hoc nos veneramur, hoc diligimus, ex hoc spiritum trahimus, siquidem ipse Deus spiritus est

in

<sup>505)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 421. Bopp. Conjugat. S. 301.

<sup>506)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 402. Bopp a. a. D. S. 290.

<sup>507)</sup> Orig. Philosophum. T. I. p. 904. Delar: αὐτοὶ τὸν θεὸν τῶς εἶναι λέγεσιν (Βραχμᾶνες) ἐχ ὅμοιόν τις ὁρῷ ἐδ οἶον γλιος καὶ πῦρ ἀλλὰ ἐςιν αὐτοῖς ὁ θεὸς λόγος, ἐχ ὁ ἔναρθρος ἰλλὰ ὁ τῆς γνώσεως, δί ἔ τὰ κρυπτὰ τῆς γνώσεως μυς ροα ὑρᾶται σοφος.

atque mens 506), und man kann bemnach nicht wohl zweis feln, daß die Borftellung vom Indischen Logos nicht fruhzeitig nach bem Weffen gekommen, ba es fogar angegeben wird, baff in ber eigenen Sprache ber Inder Beic, b. i. Devas bafür gebraucht werde 50%). Diefelben Borftellungen liegen freilich in ber platonischen Lehre vom Logos und in ben fpa= tern bermetischen Schriften ber Megypter jum Grunde, wo es beißt: bag Gott die Welt burch ben 2670g geschaffen, ber bes Coopfers ewiger, allervollkommenfter, erftgeborner, reiner und mabrhaftiger Cobn gemefen; allein bie vollige Ibentitat mit Indischen Ideen springt wieder in die Augen ben Proculus, ber ben Demiurgen ben ber Weltschöpfung spielen läßt, wie es heraklit gefagt habe 510), und in ber berühmten Schil= berung ber Proverbien, in ber man platonische Unfichten langft vermuthet hat 511): daß die Beisheit, als Kind bes Jebova, von ihm ausgestromt (nasachti) und geboren, mit ibm als fein Werkmeister ben himmel schuf und vor feinem Ungesichte fpielte. Dieses Spielen, welches fpaterbin ber Upnekhat und bie persischen Gufis auf eine unwurdige Weise vom Burfel= und Schachspiele ber Gottheit versteben wollen 512), ist eine fehr gangbare Indische Unsicht; im Gefetbuche bes Manu heißt es in biefer Begichung 513):

<sup>508)</sup> Anonym. de Brachm. p. 94.

<sup>509)</sup> Orig. 1. 1. p. 905. del de flota grorf Debr droualeace. Die Ausleger verstanden natürlich die Stelle nicht recht weit sie das Wort devas nicht kannten; ebensewenig ist ownarizor ein Fehler, wester Mignot sehr unstatthaft aschnaror andern will; es wird za hinzugefügt: gleichsam wie jemand sich in eine Schaashaut hülle, also ein Avatara.

<sup>510)</sup> Proculus Comment in Timaeum p. 101: άλλοι δε και τον δημιθογον εν τῷ κοσμεργεῖν παίζειν εἰρήκασι, καθάπερ Ἡράκλειτος.

<sup>511)</sup> Pleffing Philos. bes Alterth. II. S. 522. Proverb. 8, 22 bis 31. 32. Aus bem Amon, Berkmeister, erklärt sich ber aegypt. Amon, ber, wie mehre Götternamen Semitisch ist.

<sup>512)</sup> S. Tholuck Ssuffismus p. 159.

<sup>[ 513)</sup> Manu 1, 80. ben Schlegel Beisheit u. Spr. ber Inber S. 283.

Babitofe Beltentwicklungen giebt's, Schöpfungen, Berftorungen, Spielenb gleichsam wirket er bieß, ber höchste Schöpfer für und für; -

und in ben Beden spielt Brahma, Alles hervorbringend, mit ber Mana, ber illufivischen Ideenwelt, und ruhet gleichsam inmitten des Universums, wie eine Spinne in ihrer Bebe, Alles von fich felbst herausspinnend und einziehend. In einer anderen Stelle bes Beda, wo von der Schöpfung gehandelt wird, heißt es, daß anfänglich fein Senn und Nichtfenn, sat und asat gewesen, sondern bas große Es (tad) ober Brahma fich erft felber jum Geyn manifestirt habe, wahrend die Maya ober Taufdung rings um ihn in gestaltlosem Nebel als asat ober nonens gehangen habe 514); indem aber nun fo bas Urwesen in bem Spiegelglanze ber Mana fich selbst anzuschauen begann, ward durch diese seine Contemplation die Kinsterniß (tamas) getheilt und die Liebe (kamas) in feinem Gemuthe eine productive Schopferfraft. Diefes ift eigentlich wol ber Keim bes emanativen Pantheismus, ber, wo er auf die hochste Spite getrieben wird, wie in der philosophischen Schule Bedanti, nichtsowol den Urftoff laugnet, als auch alle Empirie fur Schein und Tauschung (Maya) erklart, abulich wie ben einigen Gleaten. Um überschwänglichsten erscheint biefer Pantheismus in bem fogenannten Upnekhat, worin bie Lehre von der Ginheit im Mannigfachen, nach Urt der Do= moiomerien, durchgehends herrscht 515): die Welt bilbet sich aus einem En, woraus fich zunächst Brahman als Diafrofosmos in der Geffalt eines Menschen entwickelt; ju seinem Korper gehoren felbst die Gotter, da Alles Eins ift, und wer ihn erkennt und versteht ist selber Gott 516). Dbwol der Upnekhat ohne fritischen Werth ift, so lagt fich nicht laugnen, daß biefe Sabe auf die Beden fich grunden und noch gegenwartig unter den Bedantis volle Geltung haben.

<sup>514)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 404. 440. vergl. He siod. Theog. 116.

<sup>515)</sup> Upnekh. 1, 25: 213. II, 172. 251. ff.

<sup>516)</sup> Upnekh. I. 27. 79. 381. II. 13. 232. u. an mehren Stellen.

Wird in tiefen kosmogonischen Philosophemen ber Inder ein Urstoff angenommen, fo richtet fich berfelbe meift nach ben verschiedenen Naturansichten ber einzelnen Seften, und die lotale Unschauung ging bier mit ber Abstraction Sand in Sand. um die primitive Materie zu bestimmen, woben fie gleichwol auf abnliche Unsichten und Aussprüche ber Beden fich berufen. Die Sivaiten benken fich, wie Heraklit aus Ephefus, bas Feuer als ben Grundstoff, und lehren beshalb auch eine Auflofung in Feuer, eine bereinstige Beltverbrennung. Bisbnuiten nehmen, wie Thales von Milet, bas Baffer als erste Materie: "Alles war Waffer", jagt der Ramanana, "bann mard die Erde geschaffen, barauf entstand ber selbsisstandige Brahman mit den Devatas 517)a, und die Kosmogonie des Manus verbindet ben Edibpfergebanken bes Urwefens aus ben Beden mit diesem Urstoffe auf folgende Beise: "Als ber Emige und Unsichtbare, ben nur die Bernunft ergrundet, aus feiner eigenen gottlichen Substanz mannigfache Wefen hervorbringen wollte, fduf er zuerft burch einen Bedanken bas Baffer und that hinein den Zeugungsftoff. Diefer ward zu eis nem En 518), wie die Conne glangend, und in ihm entwickelte fich ber große Urvater aller Geifter, Brahman, die ichaffende Rraft bes Ewigen, nach einem gangen Schopfungsjahre burch ! bin Gedanken allein bas En gertheilend, beffen beibe Salften jotann zu himmel und Erde fich gestalteten 519).a Die Un= i hanger des Kriffna statuiren, wie Unarimenes, die Buft als ! erstes Princip, d. h. ben luftigen Aether (akasa), ben fie als ein fünftes Element und belebende, geistige Substanz ansehen, worin sich die himmlischen Korper seit dem ersten Stoffe von

<sup>517)</sup> Râmây. II, 77, 2:
Sarvam salilam evâsît prithivî tatra nirmitâ,
Tatas samabhayad brahmâ syayambhûr daiyatais saha.

<sup>518)</sup> Die Vorstellung von einem Welten ben Chinesen, Japonesen, Ussprern, Acapotern, so wie selbst ben dem Aristerbanes, baben bereits Andere oft und viel besprechen. S. Diodor. Sic. 1, 21. Hygin. sab. 197. Jablonski Panth. I. p. 41. Hug über den Muthus 2c. S. 180. Ues ber das Orphische Welten: Lobeck Aglaoph. I. p. 475.

<sup>519)</sup> Manu 1, 8-13.

ber Hand bes Schöpfers bewegen. In andern Kosmogonien, besonders ben eigentlich philosophischen, die schicklicher an ihrem Orte aufgeführt werden, waltet mehr oder minder ein dualistisches Princip, insosern neben der ewigen Materie ein ewiger Urgeist als Seele, oder sensorium commune gedacht wird, auf welchen die höchste Gottheit durch Bewegung operirt, etwa wie der ulran des Aristoteles. In dieser Beziehung heißt es in einem Purana:

"Den Stoff und auch ben Geift burchbrang von Unbeginn ber Weltenfürft,

Mit seiner Einheit Majestät bewegte sie ber höchste Herr; Dem jungkräulichen Sehnen gleich, und wie bes Frühlings Zephirhauch Verharrte in Bewegung bann Er, bieser Eingestaltige 520)."

Es bleibt noch hingugufugen, bag fich, trot biefer verschiedenen Unsichten, feine Indische Kosmogonie, wie überhaupt feine des Uffiatischen Alterthums, zu einer Schopfung aus tem absoluten Nichts erhebe: mehre Schopfungsfagen laffen nur bas Chaos unerwähnt, oder sie verflüchtigen dasselbe bergestalt, daß es. als Schein und Tauschung betrachtet, in den Nebelschleier ber Mana zerfließt, wie die Davraola tes Korinthiers Xeniabes 521); aber felbst ba, wo Gedanke und Wort bes Schopfers bie ma= terielle Welt ins Dasenn ruft, werden die feinen Partifeln (måtrani) ber Elemente als vorhanden gedacht, welche eben= falls ben bem emanativen Pantheismus hervortreten, fobalb Die Geisterwelt durch ihren Abfall vom Urwefen in bestimmte Formen tritt. So in der Rosmoanie der Vedantiphilosophie und der Zendavesta, in welcher man noch am ersten die Schöpfung aus Richts finden konnte, wie felbst Mosheim gesteht 522); bie Genesis aber druckt sich unbestimmt aus, und scheint sich

<sup>520)</sup> Markan de yapuran. c. 43:
Prakritim purushanchaiya pravisyante jagatpatis
Kshobhayamasa yugena parena paramesyaras.
Yatha mado navastrinam yathava madhavanilas
Anupravrittas Kshobhaya tathasau yogamurtiman.

<sup>521)</sup> Sext. Empir. advers. Mathematic. 7, 53.

<sup>522)</sup> Mosheim de creatione ex nihilo; bey Cudworth. a. a. D. p. 957. ff. § 27.

das Wasser als Urstoss zu benken \*2.3). Schon im sechsten Jahrhunderte läugnet Prokopius von Gaza die Lehre von einer Schöpfung aus Nichts in der Genesis mit Bestimmtheit, und Burnet, Ziegler u. A. unterstüßen es mit Gründen, daß nur eine relative Hervorbringung, also Entwickelung und Umgesstaltung einer vorhandenen Materie hier gelehrt werde \*2.4). Die heutige Lehre erscheint zuerst ben dem Pythagoräer Phistolaus und dem christlichen Hermas im ersten Jahrhunderte, worauf sie sodann von den Scholastikern völlig ausgebildet wird \*5.25).

§. 5. Fundamentalgesetz der Brahmanenlehre ist serner, daß Gott alle Dinge gut geschaffen und der Mensch, als ein freies Geschopf, allein an dem moralischen Uebel Schuld sen, da seine Seele ein reiner Aussluß der Gottheit gewesen. Als der Ewige, nach der obigen Bedakosmogonie, die hier besonders in Betracht kommt, das Schöpferwort aussprach, oder als er sich selbst anzuschauen begann, da entstanden die geistigen Prototypen alles Lebens, deren fortwährender Ausenthalt

<sup>523)</sup> Bergl. 2 Petr. 3, 5.

<sup>524)</sup> Burnet archaeol. tellur. 1, 7: doctrina de eductione rerum ex nihilo primum invenisse videtur theologia christiana; 2. 9: ex nullo capite probari potest chaos mosaicum tunc temporis ex puro puto nihilo prodiisse. Maimonides (More Nevoch. 2, 20) und Emath (Composit der Genes. S. 193) nehmen an: dara heife ein Ding nach dem bloßen Billen hervordringen, jazar bilden, und asa mit einer Form versehen; allein dieser Unterschied sindet weber ben den alten Uebersehen noch im Sprachgebrauche Stattz vergl. Issaia 43, 7. Die Stelle 2 Macc. 7, 28: δτι έξ δι διτων εποίγσεν αιτιά δ θείος, woraus Origenes (de princip. 2, 1) das Deama beweisen will, sagt es nicht aus, denn διι διν oder μη διν debeutet in den Philonischen und andern Schriften der damaligen Zeit, wenn ven der Schöfung die Rede ist. Besen ehne intelligible Substanz, an denen nichts Positives und Ausgebildetes, daher Sapient. 11, 18. έξ αμόργε δλης. (vergl. Philo quod mundus sit increat. b. 993. quod Deus sit immutad. p. 310. Stahl Philo's Lebrbeautis § 43). Die Stelle endlich Hebr. 11, 3. ist der Lesart wegen zweiselbaft.

<sup>525)</sup> Claudianus Mamert. de statu animae 2, 3: Deus, qui ex nihilo fecit omnia. Bergl. Hermes pastor 2, 1. ben Coteler. patr. apost. Vol. 1. wo jedoch ebenfalls das μη ον nicht völlig entescheibet.

ber reine Mether ward, abnlich, wie in ber Benblehre bie Echo pfergebanten zu reinen und unfterblichen Beiftern ber gufunf: tigen, organischen Wesen, zu Ferwers wurden 536). Diese Devas ober Suras im allgemeinen Ginne, am besten ben Engeln vergleichbar, Die ja ben den Juden erft nach bem Erile recht lebendig hervortreten, genoffen eine geraume Zeit hindurch ihre Freiheit, bis Giner aus Diesem Geifterreiche, Mahishasura (Buffeldamon), aus Reid und Gifersucht von bem Ewigen absiel, abnlichgefinnte Geister verführte und ber Seligkeit verluftig ging. Da beschloß bas große Wesen, bie materielle Welt zu schaffen (bhautikasarga), um bie abgefallenen Beifter zu bannen, bamit fie in einem Prufungs= zustande sich läutern und der Erneuerung unterworfen sem mogten; die menschliche Seele bleibt ein Gbenbild (murti) ber Gottheit, benn Ein gottlicher Ddem belebt uns Alle und wir find fammtlich Einer Substanz. Ihren Sig hat fie im Scbirne, allwo fie eingeschloffen, wie Luft in einem Gefage: ger= bricht die Form, fo vereint fich ber Beift wieder mit ber gott= lichen Weltfeele, gleichsam wie eine Flasche im Oceane ihren Inhalt mit dem Meere mischt, wenn sie gertrummert 527); die übrigen Theile des Menschen gehen zu ihren vier materiellen Elementen zuruck. Diese Auflosung in funf Bestandtheile, panchatvam, ber Buftand von Funfen, benen bie funf Sinne als ebenfoviel Thuren bienen, die man gegen die Außen: welt verschlossen halten foll 528), ist ber Tod; feine Bernich: tung, fondern ftete Erneuerung in anderen Formen. Die end:

<sup>526)</sup> Ferver ware vielleicht nach bem Sanstr. pravara vorhererwählt, erschaffen; die Zendform Freueshischeint pravesi, ber burchdringende Geist. Kleucker erklärt frischweg nach dem bloßen Schalle die Frischheit. Unhang zur Zendav. II. 2. S. 17.

<sup>527)</sup> Bergl. Colebr. Asiat. Res. VIII. p. 424. 425. Daffelbe Bilb, welches Bernier aus bem Munde eines Inders vernahm, gebraucht auch Gassendi ad Diog. Laert. p. 550: animam, quasi diffracto vase effluere ac animae mundi, a qua deducta fuerit, iterum uniri.

<sup>528)</sup> Manu 12, 22. Hitopad. p. 111: panchabhir nirmite dehe, panchatvan cha punar gate. Bonbem Gegenbilbe bes Menschen, bem Universum, als Baum mit fünf Aesten s. Upenthat. I, 138. 352. II, 8. 66.

liche Bereinigung mit ber Gottheit fann ber Menfch baburch vorbereiten, bag er mit Frommigkeit und Strenge gegen feinen Bandel alle finnlichen Eindrucke von fich abwendet; bas moralische Bose wird als etwas Negatives und ein Nachlaffen ber Kraft auf die Materie geschoben, gegen welche das Gute als positive Potenz und maltende Freiheitskraft ohn' Unterlaß ju fampfen bat; ja die Gotter feibst gaben bagu ein Borbild turch Bugungen sowol als turch die Kampfe der Bhavani gegen ihre eigene materielle Natur, welche von ihr unter bem Bilde eines Buffels bezähmt und übermaltiget wird 529). Rach biefer Unficht wird bes Menschen Berhaltniß auf Erden als eine Strafe betrachtet, abnlich, wie ben einigen griechischen Beisen bie ursprungliche Reinheit ber Seelen behauptet wird, welche, gewisser Sunden wegen, in das Grab der Materie (τὸ σώμα σχιά) hinabgestoßen, nur durch Tugenbubungen ber Gottheit fich wieder nahern konnten \$30). Dem Inder ift je= bes Leiden und Ungemach in einem fruheren Dasenn verschul= det 531), und je weiter fich Alles von der Quelle ber Gott= beit entfernt, um so mehr muß es sich verschlimmern, ba bie Gefete ber Evolution und Emanation es mit sich bringen, daß der Kreis aller Wefen sich, je langer, je mehr von seinem Dennoch aber wurde bas Beharrlichbose Gentrum entferne. ben einem boftanbigen Sinken keine Mussicht auf Ruckfluß ha= ben, wenn nicht die Gottheit hier endlich in's Mittel treten wollte. Daher hat sie nicht sowol für jedes Einzelwesen und beffen Dasenn ein bestimmtes Biel gesteckt, bie eigentlich len= fenbe Borfehung mitunter jum farren Fatum fich geftal= tend 532); sondern sie hat auch badurch sich ber schwachen Sterblichen erbarmt, daß sie zu verschiedenen Malen in irdi=

<sup>529)</sup> Asiat. Res. I. p. 280. Moor Pantheon Tab. 33. Im Ralus (7, 6) erfcheint ber boje Zeitgeift unter ber Maske eines Stiere, wie bie Erbe burch bas Rind versinnlicht wirb.

<sup>530)</sup> Lobeck Aglaoph. II. p. 795. Meiners Gefch. ber Wiffenfch. I. G. 549.

<sup>531)</sup> Natus 13, 33.

<sup>532)</sup> Hitopad. p. 42. Lond. Nalus 13. 39. napraptakalam mriyate.

schen Gestalten auf bie Erbe berabgekommen, um eine Offen= barung und ein Gefet zu geben, welches zur Richtschnur bes Sandelns bienen konne 638); endlich aber hat fie bie Dauer der Korperwelt auf einen Zeitraum von zwölftaufend ober von 432,000 Jahren begrengt, nach beffen Ablaufe alles Boje vernichtet wird, wenn die Gottheit abermals erscheint, die materielle Welt zerftort und ein geiftiges Gotterreich einführt 531). Diefes find vorläufig die einfachen Grundzuge ber Brabmanenlehre, wie sie, mit unendlichen Abweichungen und Allegorien burcheinanderlaufend, aus ben einzelnen Bruchstuden ber Beben und ben zerstreuten Beziehungen in anderen Schriften fich gieben laffen, weiterhin aber erft ihre verftarkenden Beweise finden konnen, weil fie meift von dem Connenlaufe und ber Verschlechterung ber Jahreszeiten abstrahirt scheinen. In biefer Lehre aber spiegeln sich alle Einrichtungen bes Inders ab. und auf sie grundet sich feine gange Denkart: jedes Vergeben gegen Undere trifft nunmehr mittelbar tie Gottheit felbft, ba fie durch die ganze Natur sich ergießt; auch bas Thier hat barum Unspruch auf Schonung, und ein reges Mitgefühl von Menschlichkeit behnt sich über die ganze Natur aus, benn jede Blume empfing einen Theil bes gottlichen Uthems, in jeder Pflanze regt fich ein hoberes Leben, wie ben ben Griechen in jedem Baume eine Hamadryas waltet 535). Aber wie ge= steigerte Sentimentalität in Graufamfeit übergeben kann, fo ift ber gefühlvolle Inder, ber kein Infekt todten mag, uns menschlich gegen ben Paria, ober gegen sich selbst, weil er eben fo leicht aus feiner Unficht folgert, bag jedwede Qual nur bie Materie treffe, und gegen bieje grausam zu fenn, in manchen

<sup>533)</sup> Bhagavadg. 4, 8.

<sup>534)</sup> Dieses golbene Weltalter beruht auf benseiben afrologischen Grundlagen, wie bas ber Zendavesta unter bem Propheten Sosiosch am Ende ber Tage, wenn die Erde burch Feuer getäutert wird; jedoch kann die Borstellung erft Licht erhalten ben ben Indischen Dugaperioben.

<sup>535)</sup> Manu II, 143. ff. Marco Polo 3. 22: tutte le cose verdi dicono che hanno anima. Bergl. Homer hymn. in Vener. 258. seq. Apoll. Rhod. 2, 479. u. a. Stellen.

Fällen eine Wohlthat sen; zu geschweigen, baß burch seine Scheu vor Blutvergießen auf ber anberen Seite eine unfriegerische Weichheit sich einfinden mußte, wodurch die Nation wechselsweise ein Raub jedes Eroberers murde. Aus jener Echre floß ferner bie Borftellung von ben vier Weltaltern, bie fich, von bem erften und gottlichen an, burch ftetes Ginken in die jetige Zeit verschlimmerten, weshalb ber Inder auf diese wie auf eine verberbte herabblickt und am liebsten mit feiner Phantafie in jener Periode lebt, wo noch Gotter und Beroen auf Erden wandelten, welches auf feine Geschichte und Poefie einen unverkennbaren Einfluß batte. Die Caften folgen ben= felben Ibeen bes Schlechterwerbens, ober vielmehr alle biefe Unsichten bedingen sich gegenseitig, und treffen im Connen: bienfte, als ihrem naturlichen Unfangspunkte, jufammen. Da= ber finden sich so oft wehmuthige Betrachtungen über bie Nich= tigkeit ber irbischen Dinge und bes Lebens, mit beftanbigen Ruckblicken auf die vormalige und Aussichten auf die bereinstige Celigkeit: » Was fann «, heißt es im Beba 536), » bie Welt für Freude gewähren, wo Alles sich verschlimmert! Ro= nige find gefturgt, Strome verfiegt, Berge verfunten, ber Pol felbst hat seinen Ort verandert, Sterne find aus ihrer Bahn gewichen, die gange Erbe ward burch eine Fluth beimgefucht, und die Geister find vom himmel geschleudert worden. « Selbst bas Epos ergießt sich ofter in ernste Restectionen über bas Dahinschwinden alles Senns, wie in folgender Stelle 537):

Co wie die reife Baumesfrucht im Augenblicke fallen kann, Muß dir, o Mensch! dein Erdenziel beständig in Gedanken senn; Denn wie veraltet ein Gebäu, so fest es war, in Trümmer fällt, Co welkt der Sterblichen Geschlecht dem Tode unaushaltsam zu. Es kahret nimmermehr zurück die Nacht, wenn einmal sie verschwand, Und mit des Ganges Wasser mischt ohn' Unterlaß sich Yamuna. Es schwinden unfre Tage hin, und aller Wesen Lebenshauch Ist wie ein Dunst zur Sommerzeit, den aufwärts zieht der Sonnen-straßt.

<sup>536)</sup> Jones Works XIII. p. 371.

<sup>537)</sup> Ràmày. II, 75, 13. seq.

Jur Seite wandert und ber Tob, kehrt ein mit uns von Jugend auf, Und wendet sich mit uns zurück, wenn wir am höchsten Ziele sind, Wenn grau das Haar geworden ift, wenn eingeschrumpft die Glieder sind. —

Es freuen fich bie Menfchen hier, wenn aufs bie Sonn', wenn unters geht:

Es follte Warnung ihnen seyn, daß Alles auf= und untergeht: Sie freuen sich der Frühlingszeit, wenn Alles jung und neu erscheint: Ach, wie das Jahr die Zeiten rollt, so schwindet auch das Leben bin! ——

Wie dort am Cotusblatte sich ein Tropfen Thaues zitternd halt, So ist dem steten Falle nah' bes Menschen zitternd Erdengluck 538). Und wie im großen Ocean ein Spl.tter Holz den andern trifft, So treffen hier auf Erden sich die Wesen einen Augenblick 530).

Ein Grablied aus bem Samaveda troftet mit ber Aussicht auf Bergeltung und auf die bereinstige Belterneuerung, wenn feloft bie niedern Gotter mit untergeben: "Die Stoffe bes Rorpers geben zu ihren Elementen gurud, ber Geift aber em= pfangt ben Lohn feiner Thaten, warum benn flagen? schwindet die Erde und ber Dcean, ja die Gotter felber ver= geben, wie follt' es nicht ber Mensch, die Luftblase auf ber Bafferflache? 540). — Un einer anderen Stelle wird biefer Tod der Gotter oder ber Elementargeister als ein Opfer ber Berfohnung angesehen, benn ba die Rorperwelt nur bas Mittel war, um bas Bofe auszurotten, so bringt sich, wenn ber 3weck erreicht, das Universum selbst zum Opfer bar, auf welche Bor= stellung wir ebenfalls noch zurückkommen muffen. Sier bleibt uns nur noch eine Theorie, welche mit ber Emanation unger= trennlich zusammenhangt, zu berücksichtigen, die ber Seelenwanderung.

<sup>538)</sup> Ein Lieblingsbild bes Inbere, welches beshalb hier angefügt worsten; vergl. Theater ber hindus I. S. 150. 193. selbst auf einer Inschrift, Transact. I. p. 135: Kamaladalambuvindulotam sriyam anuchintya manushyajîvitam.

<sup>539) 3</sup>m Hitopad. p. 111. Edit. Lond. p. 123. Edit. Schleg. et Lassen wird biefer Bere aus bem Ramanana II, 75, 20. eingeflochten.

<sup>540)</sup> Asiat. Res. VII. p. 244.

Reine Meinung findet fich in der alten Welt und felbst ben roben Bolfern verbreiteter als die, bag die Seele von Rorper zu Körper mandere. Man fand sie sowol ben ben heibnischen Gronlandern als ben einigen Stammen afrikanischer Meger, fowol ben den alten Druiden in Gallien als den Meguptern; nirgends aber wol confequenter und mit bem ganzen Religions= fufteme mehr verflochten, als ben ben Indern. Die Uranfange biefer Borftellung, welche, wie Leffing meint, ein gutes Bor= urtheil fur fich erregen follte, weil ber gefunde Berftand zuerft barauf verfallen 541), bedurfen keiner philosophischen Bearun= bung, noch auch einer Mittheilung von außen: es gab ber Unregungen fo viele, welche eine Fortbauer bes Beiftes ahnen und eine Berlangerung bes furgen Lebens, wenn auch unter andern Geftalten, wunschen ließen, daß, mit dem Glauben an jene, auch leicht eine Wanderung ber Geifter Eingang finden konnte. Der einfache Naturmensch, ber bloß an sinnlichen Vorstellungen haftend, feine forverlose Geifterwelt sich benfen fonnte, mußte burch ben ewigen Rreislauf ber Natur, und burch bas tägliche Dahinsterben und Geborenwerden ber Menschen gar bald auf die Idee geleitet werden, baf die Geifter wieder benutt wurden, befonders wenn geliebte Abgeschiedene in Traumen, welche ben allen findlichen Bolkern eine besondere Rraft haben, wieder vor die Seele traten 542). Daber grub man ben einigen Wilben Nordamerica's die Kinderleichen an ben Beerstraßen ein, in der Hoffnung, es mogten vorübergebende Weiber bie jungen Seclen auffangen 543), und nach berfelben Idee kann ber Jongleur wilder Bolker feine Geele in ftun= benlangen Erstafen zur Gottheit entfenden, ober ber Gron= lander die seinige auf die Jago schieken, und wenn sie schad=

<sup>541)</sup> Leffing's Leben und Nachtaß H. S. 77. Brucker hist, philos. VI. p. 301. 964. seq. Burnet Archaeol, tellur. 1, 14: doctrina pervetusta et universalis, si quae alia, quasi coelo demissa, totum terrarum orbem pervagata est.

<sup>542)</sup> Böttiger Runftmothel. S. 89. Gurlitt über Offian 1811. G. 11.

<sup>543)</sup> Sitten ber Bilben III. G. 122.

haft ift, zu Saufe von ben Prieftern ausflicken laffen 544). Ben friegerischen Nationen wird der Glaube an Fortbauer ein machtiges Unreigmittel gur Tapferfeit, und er tritt baburch bald mit Religion und Moral in Verbindung, baf Be-Iohnungen gehofft werden fur mannliche Thaten, die mit bem Fortgange ber Rultur ihren Areis auf moralische Bandlungen und Sinnesart erweitern, wenn ber Begriff ber Tugend fich verfeinert hat. Außerdem aber pflegt auch benjenigen Wolfern, welche bie Fortbauer bis zur Seelenwanderung gesteigert, ein boher Grad der Todesverachtung eigen zu fenn, wie es schon bie Romer von ben Geten und Druiden anmerken 515), wo= her der Inder willig in den Feuertod geht und die Selbst: morde unter ben Regersclaven so haufig find, weil ber Glaube fie befeelt, sie wurden in Guinea wieder geboren werden 546). Gebildete Bolfer des Alterthums haben für die findliche Bor= stellung ber Seelenwanderung philosophische Grunde gesucht, ober dieselbe mit andern Theoremen in Verbindung gebracht, und hier finden besonders in Indischen Schriften viele abwei= dende Meinungen Statt. Mus bem Uriom einiger Rosmo: aonien, daß aus Nichts nichts werde, floß nothwendig auch Die Folgerung: bas Reale konne ebenfalls nicht wieder vernichtet werden; die Materie moge in ihr Chaos zurückfehren und formell fich auflosen, wenn ber fie burchdringende Geift fich zuruckziehe, aber bende Principien eriftiren von Emigkeit her, die Seele, als geiftiger Theil des Menschen, sen ebenfalls vor der Form des Korpers dagewesen und konne ben seiner Huflosung nicht vergeben. Daber habe sie mit Individualitat von jeher pråeristirt und sen nur durch ein Verbrechen der Geifterwelt in irdische Korper gebannt worden, gleichsam jest in einer Schule ber Lauterung, aus ber fie burch eigene Rraft nach oben ftrebe. Diefe Unficht ber Bedanti findet fich am

<sup>544)</sup> Grang Nachrichten von Grönl. 1. S. 257. Sitten ber Wilben I II. S. 82.

<sup>545)</sup> Caes. de bell. gall. 6, 14.

<sup>546)</sup> Sitten ber Wilben II. G. 200.

reinsten im persischen Religionssysteme bes Boroafter vorgetra: gen, insofern hier ber ichone Musweg getroffen ift: Die Seele felbst fen, als geistiges Prototyp bes Menschen, nur bie Ibee bes Schöpfers von Unbeginn, ober fein Schöpfergebanke, und fehr fruh scheint diese Lehre mit ihrer barauf gebauten Seelenwanderung zur weftlichen Welt gelangt zu fenn, wo fie ausdrucklich als eine ausländische und barbarische angesehen ward. Die Seele wandert nach biefer Vorstellung nicht weis ter abwarts, fondern burch bie leuchtenden Gestirne nach oben; bie Stufenleiter ber Planeten fowol als bie Milchstraße werben als Bahnen ber Gerechten und Gotter betrachtet 547), und die tugenbhaften Seelen ber Beifen, ber Bufer, ber Rrieger, welche im Rampfe gefallen, ober die Vollbringer edler Thaten überhaupt, funkeln in Sternengestalt, bis fie nach bem Beitraume von 12,000 Jahren jum Urquell bes Lichtes ge= langen 548). Daß einige Griechen baffelbe geglaubt, verrath Uristophanes 549), und Platon giebt sogar die vollig identische Beitdauer, wie fie von ben Aegyptern bestimmt werbe, babin an, daß die Seele des Weisen schon nach 3000 Sahren ihre Wanderung vollende, ber gange Kreislauf aber 10,000 Jahre währe, wofür hochstwahrscheinlich 12000 zu lefen ift 550). Man kann biefe Urt ber Seelenwanderung, wo, ben bem Streben nach Muckfluß, die Gattung ber Korper nicht aewechselt wird, füglich die Metempfnchofe nennen, unterschieden von der Metensomatosis, welche nach Berhältniß der Handlungen sowol von unten nach oben geht, als auch Wanderungen in Thierkorper und Pflanzen gulagt; eine Urt Theodice, wie sie ebenfalls Timaus Locrus, Empedokles und mehre Pythagoraer annahmen 551), den Indern aber am ge-

\*\*

<sup>547)</sup> Indralok. 1, 38.

<sup>548)</sup> Zur Sonne als θεός ἄπλαίνος nach bem Hermes ben Stobaeus Ecclog. 1, 52. Bergl. Asiat. Res. III, p. 46.

<sup>549)</sup> Aristoph. pax. 834.

<sup>550)</sup> Plato Phaedr. p. 248. Steph. Plut. de plac. philos. 4, 7. vergl. Herodot 2, 123.

<sup>551)</sup> Brucker I. p. 1119.

läufigsten ift. Die Griechen icheinen biefen Unterschied festges balten zu haben, weil fie den Magiern und Pharifdern eine Lacutrixword \$52), dem Manes dagegen eine Mererowuarword guschreiben 533). Diese lettere Wanderung, welche schon die Bedas lehren, hangt mit ber Emanationstheorie und ber all= gemeinen Verschlechterung in Raum und Zeit zusammen, ift cbenfalls eine Urt Lauterungsprozeß, und das ganze zwolfte Buch bes Manu giebt die Bedingungen an, nach welchen die Korper wechseln, bis bas Endliche im Unendlichen aufgeloft fen und alle Wesenheit aufgehoben werde. Ich will versuchen, biefe verwickelten Vorstellungen mit Bulfe der Indischen Sankhya= philosophie, welche dieselben zu erläutern und genauer zu be= stimmen strebt, einigermaßen flar zu machen. Unfänglich er= ftreckte sich die Schopfung Brahma's nur auf die intelligible Welt (pratyasarga ober bhavasarga), gleichsam bie geistige Berstandeswelt, wie der zóouog vontog der Alten 554), bis biese burch Verschlechterung herabsank und die materielle Welt (bhautikasarga), ober die korporelle Sinnenwelt, der xóouog aio 9 yroc, nothig wurde, um die Geifter zu fesseln. Diefe letz: tere reicht nur bis zum Monde, und einzig das Sublunarische ift der Veranderlichkeit und bem steten Wechsel ausgesett. wahrend drüber hinaus ewige Ruhe und Seligkeit herrscht 555). Es zerfällt diese wandelbare Sinnenwelt in dren Regionen. oder bren Welten (Trailokya), nach ben dren Dimensionen bes Raumes: unten, mitten und oben, und in diesen Regionen find vierzehn Ordnungen von Wefen vertheilt, nach breven Grundfräften (Traigunya) ober Qualitaten, burch welche

<sup>552) ©.</sup> Wyttenbach ad Plat. Phaed. p. 210. Joseph. bell. Iud. 2, 8, 14. Porphyr. de abst. 4, 16. καὶ γὰο δόγμα πάντων (Μάγων) ἐξὶ τῶν ποώτων τὴν ἐπεμψὺχωσιν εἶναι.

<sup>553)</sup> Socrates H. Eccl. 1, 22. vom Manes: Μετενσωμάτωσιν δογματίζει, vergl. Beausobr. II. p. 496. Bom Pherechdes: Aristoteles Metaph. 14, 4. Diog. Laert. 1, 119.

<sup>554)</sup> Colebrooke Transact. p. 33. 34.

<sup>555)</sup> Transact. p. 578. Gbenso ben Boroaster, G. Stanley philos. chald. p. 1131.

bie Natur operirt; gleichwie ein Zusammenfluß brever Ströme nur Einen bildet, oder wie durch Vereinigung von Del, Docht und Flamme das wohlthätige Licht entsteht: so wirken sie durch Vereinigung des Feindlichen und Entgegengesetzten zu Einem Zwecke hin. Es sind folgende, mit ihrer Unwendung auf die Menschen, deren Handlungsweise im irdischen Leben nach ihnen bestimmt wird:

- 1) Tamas, Finsterniß, Unwissenheit und niebre Selbstsucht, ben welcher das Gewissen und die Scham für bose Handlungen eintritt 55°). Diese Qualität ist in Erde und Wasser prådominirend, weil sie abwärts streben, und zu ihr gehören fünf Ordnungen der untersten Region, die Thierewelt und die leblose Materie; daher sindet auch, wo sie vorsherrscht, eine umgekehrte Wanderung in niedre Thierkörper Statt, und die Strasen sind hier für jedes Verbrechen genau bestimmt, so daß die größten Sünden, wie Gebruch, Zerstdrung religiöser Gebäude u. a. der Art, die niedrigsten Stusen, und sogar Uebergang in vegetabilische und mineralische Substanzen nach sich ziehen.
- 2) Rajas, Täuschung ober Schein, in der Luft vorsherrschend, ist den dem Menschen der leidenschaftliche, passive Zustand der Seele mit Gefangennehmung der Vernunft, bed welchem ein Uebergang in menschliche oder höchstens überzmenschliche Wesen einer niedern Gattung stattsindet. Sie hat in der mittlern Region, die nur von Einer Ordnung, der menschlichen, bewohnt wird, die Ueberhand, denn die Leidensschaft herrscht hier, daher soll der Mensch gegen sie sich rüsten und die Sinne gegen dieselbe bezähmen.
- 3) Satya, Wesenheit, ober Wahrheit und Tugend, im Feuer pravalent, weil die Flamme empor steigt; ben dem Mensichen die harmonische Wirksamkeit aller Seelenkrafte und das Streben nach dem Wahren und Guten, ben dessen Borwalten eine wahre Upotheose ben der Seelenwanderung stattsindet 55%).

<sup>556)</sup> Manu 12, 35.

<sup>557)</sup> Manu 12, 40.

In ber bochsten Region waltet bieje Qualitat ben ben acht Erdnungen ber Gotterwelt vor, aber auch diefe reicht, wie bemertt, nur bis zum Monde, benn bie bobern Wefen felbst ftreben nach immer großerer Bolltommenbeit, die erft über Dieser Region binaus liegt, wo alle Wanderungen aufhoren und ber Wechfel fich in ewige Seligkeit auflifet. Colebroofe fand biefe Bestimmungen schon in den Bedas gegeben 55-), fo wie die Vorschriften, daß man die Geifterwelt der britten Region mit Gebeten verehren muffe, und er bemerkt baben Die auffallende Berührung mit den Ibeen, welche Deellus Lucanus als pythagoraisch aufstellt: bag bie Welt fich, wie bier in bhus, Erbe, svar, Simmel, und antariksha, ben luftigen Mether, bort eben fo in Erbe, Simmel und Luftraum theile, und die lestere Region mit Damonen bevoikert sen 559). Man kann mit dem endlichen Gelangen jum reinen Aether, auch ben Bers bes fogenannten golbenen Gedichts vergleichen 560):

Wenn du, ben Körper verlaffend, zum freien Aether emporgehft,

Wirft bu fterblich nicht mehr, wirft ein unfterblicher Gott fenn.

Bevor aber die Seele, wie es die Bhagavadgita ausbrückt, und es von den Indern gerade so Drigenes ausfagt 561), nach zerrißenem und abgenutzten Gewande ein neues anzieht, oder von Mund auf in den Himmel geht, muß sie zuvor noch vor dem Todtenrichter Yamas erscheinen, um das Verzeichniß ihrer Thaten abzuhören, und im Falle das Laster vorherrschte, eine Zeitlang in den verschiedenen Höllen, die als wahre Feg-

<sup>558)</sup> Transact. p. 578.

<sup>559)</sup> Ocell. Luc. c. 3. λέγω δὲ μέρη οὐρανον, γῆν, το μεταξύ τὸτων δ δὴ μετάρσιον καὶ ἀέριον ὀνομάζεται.

<sup>560)</sup> Carm. aureum 71. Ην δ' ἀπολείψας σῶμα, ες αἰθεὸ ελεύθεουν ελθης Έσσεαι ἀθάνατος, θεὸς ἄμβροτος, ἐκ ἔτι θνητός.

<sup>561)</sup> P hagav. 2, 22. Origen. philos. T. I. p. 904. Del. τὸ σῶμα ἔτδυμα τῆ ψυχῆ ὑπὸ τε θεε γεγονέναι λέγοντες.

feuer betrachtet werben können, für ihre Sünden ohne Körperhülle büßen, bevor sie ihren Besserungslauf in einer andern Gestalt von Neuem beginnen kann. Der Gute wird unterdeß in das Paradies des Indra gesandt, welches eben so glanzend ausgemalt wird, wie die Höllen mit furchtbaren Schrecknißen brohen, denn hier sinden sich glühende Betten, Schlammgruben und dergleichen sür die verschiedenen Grade der Sünden, während dort nur Götterfreuden benm Gesange und Lanze der Himmlischen zu schauen sind, und dieses Svarga untersscheidet sich um nichts von dem mohammedanischen Paradiese, ausgenommen, daß die Seligen nicht der Sinnlichkeit frohnen, wodurch sie gerade des fernern Glückes verlustig gehen würzben, sondern nur in Erstase und Anschauen versunken sind.

Endlich ist noch etwa die Unterscheidung der Philosophen mischen einer rationellen Geele und bem blogen fenfitiven Princip des Menschen zu erwähnen, worauf man um so leich= ter gerathen konnte, ba aus der strengen Emanationstheorie und bem Pantheismns nothwendig gefolgert werden mußte, daß bie Seele als Partifel ber Gottheit unmöglich leiben ober fundigen konne. Daher treffen wir den Unterschied allenthal= ben, wo biefe Folgerung jum Bewußtseyn fommt, ben einigen Gnostikern, den Pothagoraen, und besonders in dem Indischen Susteme ber Sankhnaphilosophie, aus welchem es bie Sekte ber Jainas als Glaubensartikel adoptirt hat. Der Sanklma aufolge, find zwar die Seelen aus bem Urgeiste (atman) geflof= fen, aber fie find feitdem zu betrachten wie Perlen an eine Schnur gereiht, benn ein jeder Rorper hat seine individuelle Seele, weil fonst jeder Einfluß auf alle zugleich wirken wurde. und ebenso hat auch jede Seele ihre Vollkommenheiten und Flecken, wie die vereinzelten Perlen. Umbullt ift diese fpiri= tuelle Scele (jiva ober jivatma, lebende, felbftbewußte Seele, auch buddhi, Bernunft) als ver und Jela uoioa. mit einem fubtilen Schattenbilde aus bem feinften materiellen Mether, und dieses ist das sensitive Organ (manas), die eigent= liche wuzh, welche die widerstrebenden Neigungen bes Menschen verursacht, daher auch, als sensorium generale, ber sechste Ginn genannt, ben man eben burch bie buddhi, Bernunft, wieder beberrichen muß 562). Go vorbereitet, führt diese subtile Geiftesorganisation ben Namen sukshmasarfra, feiner Rorver, ift mit Stlbstbewußtfenn (ahankara) begabt, wird burch Empfindungen angeregt, ist aber bes Sinnengenufich fo lange unfähig, bis fie mit einem groben Körper (sthulasardra) umgeben worden. Diefer besteht aus den Elementen, wied burch Generation fortgepflanzt und ift febr verganglich, wah: rend der feine Tupus, durch welchen die gottliche Bernunft operirt, dauerhafter ift, und durch eine Reihe von groben Korpern (audarika) wandelt, wie ein Schauspieler burch verschiedene Costume verschiedene Charactere barfrellt 563). Schon die Ginkerkerung ber Seele in bas Menschengewand ift Strafe, benn von nun an fuhrt die Seele den Ramen dehin, for= perbegabt, von deha, bem Korper, ober wortlich bem Befleckten; endlich aber vergeht dann auch ber feine Prototyp, als Trager der Seele, im Aether, und die gottliche Bernunft wird von der Gottheit absorbirt. Reinesweges verliert fie badurch ihre Individualität, und diefe ewige Schigkeit ift eben die allgemeine Auferstehung in dem kommenden Licht= reiche, wenn die neue Welt entsteht; eine Lehre, die sobann ben Zoroafter mit ber größten Bestimmtheit bervortritt und auf die trostlosen Borftellungen der Hebraer nach dem Erite ihren segensreichen Ginfluß ausübt 561).

<sup>562)</sup> Vergl. die Vorstellung ber altgriech. Philosophen von einem atherischen Gewande ber Seele ben Colebr. Transact. p. 578.

<sup>563)</sup> Colebr. Transact. p. 32. vergl. Asiat. Res. IX. p. 290.

<sup>564)</sup> Es wird von den biblischen Eregeten anerkannt, daß hier die Auferstehungslehre erst nach dem Exile erstehungslehre erst nach dem Exile erstehungslehre erst nach dem Exile erstehungs mit Berucksem und Vergeltung zuerk in den Apokrupken und den den Ekenern (Ioseph. dell. Iud. 2, 7. 6), während die Sabuccer den alten Glauben festbielten. S. Benzael Untersudungen zur übt. und drisst. Actigensgesch. — Barburten Sendung Mosse. — Clericus zum Hieb. — Ziegler theelog. Abbandt. Bd. II. — Gesenius zu Lesaias 26, 19. wo die Stellen der Zeneunsstangerschut werden. Dazu vergl. noch Theopomp. ben Diog. Laert. prodem. 6; årasusseschur zurä rie Mayes räg årst giönes zud köeohu ådurårore und der obengenannte Procop. Gazanus (in

S. G. Nadhem nun im Allgemeinen bie Glaubensnorm 2:3 Brahmaismus bargestellt worden, wenden wir uns zu dem eigentlichen Gerufte berfelben, zu der Mothologie und Bolksreligion. Der Muthus ift bie, auf Naturanschauung gearundete, volksthumliche Darftellung von religibfen und fosmischen Problemen, im Gewande ber Geschichte vorgetragen: ten Stoff ter Mythen hiftorisch zu ermitteln, ihn seiner Symbole und Allegorien zu entkleiden, und biese wo moglich zu reuten, ist Aufgabe ber Mythologie, welche, wie keine andere Biffenschaft, das Streben der menschlichen Bernunft beur= fundet, burd finnliche Bahrnehmungen zu einer vielseitigen Geiftesausbildung fortzuschreiten. Dur civilifirte Bolfer bes Allterthums haben, wenn die Entwickelung von ihnen felbft ausging, ein selbstständiges Mythensystem aufzuweisen, und bieses wird um so zusammengesehter, je reicher die Literatur mit bervorstechender poetischer Richtung sich gestaltet, wie denn der projaische Chinese fast gar keine Mythologie ausweiset. In ben Beden ber Inder finden fich nur durch Unspielungen auf die Zeugung der Naturelemente und Gestirne die Grundlinien zur nachherigen Mythe vorgezeichnet, und, wie es Berodot von Homer und Sesiod behanptet, daß fie Schopfer ber Muthologie geworden, fo baben bier erst die Epopaen und Puranas überhaupt ben einfachen Naturalismus zu einer popularen Gotterlehre ausgebildet, woben die Dichtung ben Pfad verließ, welchen frubere Denker zu einem rein geiftigen Religionssofteme bereits geebnet hatten 565). Die Puranas vornamlich, gleichfam die iegui logor der Inder, beschäftigen sich ausschließlich mit Rosmegonie und ber Welt Berftorung, mit Theogonie, mit ben Genealogien der überirdischen Beroen und Beifen, und endlich

Theophr. p. 77. Edit. Barth): Ο Ζωροάξοης προλέγει ως έξαι ποτέ χρόνος εν ῷ πάντων νεχρών ἀνάξασίς έξαι. Grotius de veritat. rel. Christ. 2, 11 und Moshei m Institut. religionis Christ p. 55. gestehen deshalb: in Asia Persarum religionem ceteris esse nobiliorem.

<sup>565)</sup> S. Colchr. Asiat. Res. VIII. p. 398. In hiefer Besiehung stat Cud worth syst. intellect. p. 415. ff. poetas corrupisse religionem.

mit ben Thaten ber Sterblichen, baber fie nach ihrem fünffachen Biele auch Panchalakshanani genannt werden. Es find größtentheils Compilationen aus altern Berten, aber um fo wichtiger, ba fie die Quellen ber Bolksreligion, ber Geschichte und Geographie enthalten und welche, ba cinige berfelben an bas Beitalter ber epischen Gebichte gu reichen scheis nen, wahrend die jungern bis in die ersten driftlichen Sabrhunderte herabgeben, dereinst die Entwickelung der Indischen Religion ftufenmäßig werden verfolgen laffen. Alle biefe Schriften laffen bie gange Natur als belebt handeln, nehmen ungablige idealische Wefen aus dem Reiche der Phantafie auf, welche die Poefie bekörpert, und legen so die Grundlage zu bem glanzenden Indischen Pantheon, gegen welches alle übri: gen Muthensufteme nur arm erscheinen, ba ber Inber bie Bahl feiner Volksgottheiten auf 330 Millionen schatt, ben welchem indeg eine gang andere Symbolif eintritt, als etwa unter ben Griechen. Denn ben biefen schuf zum Theil erst aus bem verwandten Stoffe die Kunft eine Mythologie und verschmabte es, die Titanen mit funfzig Köpfen und hundert Urmen, oder ben vieläugigen Urgus und die flierhauptige Diana plaftisch barzustellen 566), mahrend ben den Indern die Mothologie eine Runft in's Leben rief, welche, bedingt burch eine uppige Natur und fühnere Einbildungsfraft, die gegebene Form um fo willi= ger aufnahm, je mehr die Dichtung mit der Religion bereits verflochten war und je anschaulicher sich die Ibee versinnlichen ließ, wie wenn Bhavani vielgebruftet und widerlich erscheint, um die Fruchtbarkeit ber zeugenden Natur recht lebendig barauftellen. Die Bemerkung von Blum, daß alte Bolker gerabe in bas Einfachste beffen, was fie umgiebt und mas fie thun, eine tiefe Bedeutung legen 567), findet gang besonders ben religiösen Darstellungen ihre Unwendung; bildete boch selbst

<sup>566)</sup> Pausanias (2, 30) fah in Aegina eine Sefate mit bren Gesichtern, jedoch haben die hellenisten gezeigt, daß biese kunstbilbungen erst
nach homer eintreten, wie die Indischen später als das Epos sind.

<sup>567)</sup> Blum Ginleitung in Rome altefte Gefchichte. G. 167.

der Mericaner feinen Gott der Bufe, Tescatillpuza, mit einem goldenen Thre, von Rauch angelaufen, um die beiffen Bitten ber Gunder vorzustellen 568): um wieviel mehr durfen wir ben ben Indern erwarten, bag ihre unnaturlichen Bildwerfe durch Sombol und Attribut die frühern Götterlegenden versinnlichen werden. Die endliche Zerftorung bes Weltalls erscheint bier unter bem Bilbe ber Zeit (kala), ober ber großen Auflösung (mahapralayas), burd einen Riefen personifizirt, mit Rolle und Schwert bes Schickfals in ber Sand, wahrend gange Stadte auf feiner Bunge liegen und bie drey obern Gotter rings um ihn ihre Auflosung erwarten; ber allgewaltige Begleiter bes Ramas, Hanuman, erscheint mit ben Attributen aller hohern Gottheiten in feinen zehn Banden und traat svaar ben Berg, welchen er, ber Sage nach, mit der Wurzel aushob, um dem verwundeten Keldherrn burch einige Arauter schleunige Bulfe zu bringen 569). Ginen unverkennbaren Einfluß auf bie Gestaltung der Mythen und beren Berfinnbiloung hatte die Sprache bes Inders, insofern fie burch bedeutsame Benworter: viel= ober langarmig (mahavahus), für mächtig, taufenbäugig (sahasradrik), für allwissend, ihre metaphysischen Wesen bichterisch beschrieb 5 70), oder in dem Namen ber Gotter felbst ihre Natur anzudeuten firebte, wie Vishnus, ber Durchbringer, Agnis, ber Schnelle, Bewegende, als Gott des Keuers u. f. f., welches die Plastik willig aufnahm und mit neuen Sombolen zu verdeutlichen suchte.

<sup>568)</sup> Sitten und Meinungen ber Wilben II. S. 292.

<sup>569)</sup> Moor Hindupantheon p. 342. ff. Tab. 93.

<sup>570)</sup> Nachweisbar haben ähnliche Zbiomatismen sogar Mißverständnisse ben bisterischen Persenen erzeugt: der persische Kürft Artareures führt den heimischen Kamen Behmen (im Sanstr. Vahuman, d. i. ar mbegabt ober mächtig) in feiner andern Bedeutung als Ramas Ajanuvahus, dessen Arme bis zum Knie reichen (Ramay. 1, 1. 12); die Perser übersenen richtig dirazdest, Longimanus, welches sodann nicht sewehl Strabo p. 505. als Ferdusi und Mirchond (Mst. der königl. Biblioth. zu Berlin p. 287) auf körpertiche Unförmlichkeit beziehen. Vergl. Gesen is zu Jesaias 50, 2. Zus gesiche Weise scheint aus der Vikerschrift in der ägnetischen Sagengeschichte eine Menge von Mathen sich gebildet zu baben.

Wie man nun an ber Hand der Geschichte ben andern Nationen baufig noch die Mythologie vom Ginfachen bis gur volligen Ausbildung verfolgen fann; wie in Aegypten ber Cerapis erft durch Ptotemaus Energetes eingeführt wird 571); ben ben Sellenen bie altpelasgischen Gotter Beus, Dione, Demeter, Poseidon und Kronos allen Uebrigen vorangeben, und wie man die neuromischen Seiligen erst allmalig apotheosirt findet: fo gelingt es vielleicht bereinft, die immer wachsende Ungabl ber Bolksgotter in Indien chronologisch vorzuführen, benn noch jest bewahrt die Tradition die Namen von manchen Fürsten auf, welche diesen ober jenen Gultus querft eingeführt und durch ein Bild versinnlicht batten. Ein Drittheil etwa der gefunkenen Nation begt felbst gegenwärtig noch über diese Boltsgottheiten aufgeklartere Begriffe, entschulbigt jedoch bie Polplatrie, weil fie bereits in ihren alten Schriften fich fo gestaltete, und weil es boch unmöglich fen, sich von ber un: fichtbaren und unveranderlichen Gottheit im menschlichen Berstande eine schickliche Idee zu verschaffen: man muffe baber erlauben, wenn ber Ungebildete burch einige Ginnbilber von den Eigenschaften Gottes, bes unendlichen Unwandelbaren (achara) fich zu ruhren suche, damit nicht alle Empfindung der Religion aus dem Gemuthe verschwinde 572). Es gabe, jagen fic, zwen Urten der Gottesverehrung: eine innere, wenn sich die Seele gang bem Bater ber Menschen unterwerfe und ihn fill bewundere in feinen Werken, und eine aufere, bestehend in religibsen Ceremonien, in Opfern und Gebeten; diese konne ber mahre Gottesfürchtige entrathen und oft fogar für Gottes unwurdig halten. Ueberhaupt wol find die Borftellungen, welche wir von der Vielaotteren eines alten Bolfes uns zu machen pflegen, bochft einseitig, wenn wir ben oberflächlicher Anficht und bem Glauben binneigen, bag bie gebildetern Ra=

<sup>571)</sup> Jablanski Pantheon Aeg. p. 227 Bos mythol. Briefe III. C. 37.

<sup>572)</sup> Ziegenbatg ber Lacroce a. a. D. S. 697. Bernier in ber Sammi. aller Reifebel. XI. S. 281. Diefetbe Entschuldigung wurde schon bem Jehangir, wie wir aus seinen Denkwürdigkeiten seben.

9

h

-

tionen des Alterthums, ohne das Centrum eines einigen Gottes zu kennen, nach allen Seiten hin durch die Vielheit göttlicher Wesen mit ihren Religionsideen in Zwiespalt gerathen seven, oder gar, wie Athanasius es ausdrückt: der Polytheist ein Atheist genannt werden müße. Daß diese Meinung auf die alten Inder wenigstens mit Unrecht angewandt werde, darf man im Vertrauen auf die oben mitgetheilte Lehre von der Gottheit kühn behaupten: die Bilder des volksthümlichen Gultus sollen nur die Andacht süriren und in den meisten Fällen die Gebete zu Gott leiten; sie genießen höchstens sür sich Verehrung, und müssen zu diesem Behuse erst eingekleidet und geweiht werden, zerfallen jedoch in sehr viele Elassen, nach denen sich Ansehen und Heiligkeit richten.

Die Indischen Bolfsgotter namlich find entweder reine Ub= ffracta, als Berfinnlichungen ber gottlichen Eigenschaften, und aleichsam bie Diener und Boten bes hochsten Wefens, von ibm burch Emanation ausgefloffen, burch welche Vorstellung Philosophen und Dichter bas Berhaltniß ber Geisterwelt zur materiellen zu erklaren trachteten, etwa wie es ber Pfalmist von ber Gottheit finat, daß sie die Winde zu ihren Boten mache; oder fie find aus bem Naturculte burch Berkorperung ber Elementarfrafte entstanden und spaterhin neben ben bessern Einsichten festgehalten worben, aber in Theogonien verarbeitet. Die Sauptgottheiten gehören diefer Klasse an, und auf sie lassen sich ebenfalls die aegyptischen Gotter zuruckfüh= ren, ben benen wenigstens Serodot ben Guhemerismus laugnet 573). Undere wieder sind aus Dankbarkeit durch Upo= theosirung von Beisen, Religionsftiftern und Beroen in bie Gemeinschaft höherer Geifter aufgenommen 574); ober ferner find es von ber einen Seite freundliche Schutgeifter, wie jede Stadt ihren Kilhetrapala, jeder Fleden feinen Gramadevata hat 575), von ber andern Seite aber Schred: und

<sup>573)</sup> Herodot 2, 50. 142.

<sup>574)</sup> Abulfadhl Ayeen Akbery I. p. 4.

<sup>575)</sup> Transactions of the Roy. As. Soc. I. p. 539.

Spurgeffalten, nachtwandernde Damonen 376) und miggestaltige Ausgeburten ber Phantafle, wie jede Wolfsfage ber: gleichen enthalt und ihren Wohnort in Schluchten, Balber und andere schauerliche Derter fest; ober endlich find es nie: bere Befen, welche bie bloge Allegorie versinnbildet, wie Lafter und Tugend, Liebe, Ruhm und bergleichen 577), und es gereicht bem Inder nicht gur Schande, bag er wenigstens ber Gerechtigkeit (Dharmas) Altare weiht, felbst wenn niemals barauf geopfert wurde. Im Allgemeinen kommen biefe Bolks: gottheiten ganz ben altgriechischen und romischen gleich: als anthropomorphistische Potenzen sind sie bem bobern Geschicke unterworfen 578), haben indeg die Fahigkeit, fich zu regeneriren und in neuen Geftalten aufzutreten. Ihre Sterblichkeit empfanden fie zuerst im Gigantenkriege ben dem Abfalle ber Usuras, und bachten baher auf die Bereitung eines Trankes. ber sie unsterblich mache 579): erft wenn sie biese Umbrosia (Amrita) getrunken, werden fie unfterblich und gottlich gu= gleich 580), und konnen diese Eigenschaften sodann auch ohne ben Trank auf Irdische übertragen. Daß aber, wie ben ben Griechen, die Unfterblichkeit ber Gotter nur auf ein langes Leben sich beziehe, wird baraus ersichtlich, bag hier Mars fterben kann, Douffeus die Rirke todten will, und Beus, wenn er jum bochften Wefen gefteigert bas Schickfal lenkt, einen jeden mit bem Blige zu vernichten fabig ift 581), bort bie Indischen Gotter sich wechselseitig bekampfen, todten und zulett ben dem großen Weltopfer als endliche Wesen sammtlich unter= geben 582). Die Gohne ber Gotter find gleichfalls bem Tobe

<sup>576)</sup> Savitrî 5, 74: naktanchara.

<sup>577)</sup> Mis Göttin erscheint ber Ruhm (Kirti) Ramay. II, 48, 32.

<sup>578)</sup> Herodot 1, 91. Cicero de divinat. 2, 10: quod fore paratum est, id summum exsuperat Jovem.

<sup>579)</sup> Ramây, I, 36.

<sup>580)</sup> Benbe Begriffe liegen evenfalls in αμβροτος. Buttmanu Lexilog. I. S. 131.

<sup>581)</sup> G. Deber elegische Dichter ber Bellenen S. 448.

<sup>582)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 405.

unterworfen, und fowohl Sarpedon, der Sohn bes Beus, muß erliegen, als die funf von Gottern erzeugten Pandus in fieter Gefahr fich befinden. Die Gotter Indiens wohnen auf ber Spibe bes himalana, über die Regionen bes Schnee's hinaus, in paradicischen Garten und Pallaften, wie die griechischen auf dem Olympos; die oberften Gipfel, in ununterbrochener Beiterkeit glangend, nehmen Brahman und Zeus ein, und wie bier Apoll und die Musen nach aufgehobener Tafel als Cangerinnen und Tangerinnen erscheinen, fo werben dort die Gotter burch bie Stimmen ber Gandharven und bie Tange ber Apfa= rafen entzückt. "Den alteften Griechen«, fagt Buttmann 583), maren die Gotter nicht besonders wohlthatige und menschenfreundliche Wefen, fie lebten vielmehr mit den Menschen in einer Urt von fteter Ungufriedenheit. : baffelbe findet Statt ben den Indischen, welche zwar Urheber des Guten sind, aber mehr noch die Mangel ber Sterblichen erfpaben, zu ihnen einfeuren, um fie zu erproben, und dann mit Opfern und Beschenken, welche die Priefter in Empfang nehmen, sich befanf= tigen laffen. Daben haben fie alle Launen ber homerischen Gotter: wenn diese fich schlagen, ftehlen, ben Luften ergeben find, und Ares wie eine Armee von Zehntausend brullen kann, so gilt bieses Alles noch mehr von den untergeordneten Gott= beiten ber Inder, beren Theogonien und Gottermythen bie griedischen und romischen an Unzüchtigkeit weit übertreffen. Gedacht werben bie Indischen Gotter mit schoner Figur und großer Starke, baber coloffal gebildet, fo bag irbifche Gegen= stande in ihrer Rahe klein erscheinen, und man hat fich bier mit den fleinen Figuren ber Sterblichen auf Indischen Bildwerken eben so geirrt, als wenn bas Reh auf bem Urme ber Diana, ober ber Panther, mit welchem Bacchus fpielt, als Bundden gelten mußten. Sie hullen fich in eine atherische Lichtsubstanz, oder ziehen, wie besonders die Mana und Nymphen, einen bichten Schleier um fich, baber fie zwar sogleich fich orkennen, ben gewöhnlichen Sterblichen aber unfichtbar bleiben,

<sup>583)</sup> Ueber ben Mythus der Panbera, Berl. Monatidwift 1802. S 433.

weil ne zugleich keinen Schatten werfen 334). Ihre Augen strablen und find fren vom Blingeln, gerade wie es bie Aegypter von ihren (Bottern aussagten 585); ihre Bewegung ift schnell, und wie Poscidon in drev Schritten von Samos bis Samotbrake mandert, fo durchschreitet Bisbnu mit bren Schritten bie gange Welt. Sie tragen Krange, welche nie vermelken, Gestirngotter auch einen ftrablenben Nimbus; einen koffbaren Schmuck ferner, oder duftende Gewander, befonders die Gottinnen 5 % 6); alle aber haben ein ihnen geheiligtes Thier als Bebiket (vahana) ben sich, oder fie fahren auf Schiffen und Wagen (vimana, plaustrum), beren bem Urjunas zu Zaufenden unter ben Gestirnen gezeigt werden 587). 218 Sym: bol endlich tragen die Indischen Götter irgend eine Waffe oder eine Blume in Sanden; mehre Baume und Blumengattungen find ausschließlich besondern Gottheiten geweiht. Dem Siva ift vor Allem die Bilva beilig, deren Blumen ihm mit Ehr: furcht geopfert werden 588); dem Bishnu der Feigenbaum, wie dem Dfiris in Aegypten, weil man Achalichkeit der Frucht mit dem Phallus finden wollte, und daher noch ben den 986= mern, wie man angenommen, am liebsten den Priap aus Feigenholz schniste 589). Die Sonne hat Asclepias gigantea, felbst arka ober Sonne genannt, gum Sinnbilbe, ber Mond ben Palasa (butea frondosa Roxb.) ober Soma (asclepias acida), wie ber Ifis die Perfea

<sup>584)</sup> Nalus 5, 24.

<sup>585)</sup> Nalus a.a. D. Theater ber Hinbus I. S. 341. Heliodor Acthiop. 3, 12. Lobeck Aglaoph. II. p. 894.

<sup>586)</sup> Bergl. Boß zum Hymnus an Demeter Be. 275.

<sup>587)</sup> Indralok. 1, 32. Götter auf Schiffen find feinesweges ben Megaptern allein eigen; fie finden sich im Oriente fast allentbatben. Siece Beausobre hist. du Manich. II. p. 506.

<sup>558)</sup> Jones Works V. p. 9. 3m Adgemeinen: Ward on the history etc. of the hindus, p. XLIV. 87. 261. seq.

<sup>589.</sup> S. die Austeger zu Horat. Sat. I. S. Auch Diennstus hat ben Bennamen grzerz, e, schwertich aber liegt allenthalben jene obsesne Alle gorie der Inder und Aegupter. Bergl. Lobeck Aglaoph. I. p. 762.

geweiht war; Kamas, der Gott der Liebe, trägt statt der Pseile fünf bedeutungsvolle Blumen, die ihm beständig heilig sind, und in der That mögte wol die Indische Thier: und Pslanzenmythologie einiges beytragen können, den ähnlichen aegyptischen, aber hier so dunkeln Cultus in etwas zu erhellen.

6. 7. Bon jeher namlich hat ber rohe Thierbienft ber Neappter die allgemeinste Aufmerksamkeit in Unspruch genom= men und ift endlich fogar, weil er nirgend mehr im Alter: thume zu biefer, man mogte fagen fanatischen, Ausbildung getrieben erscheint, bem Bolke als hohe Beisheit angerechnet worden. Nicht etwa, daß man hier einzelne Gattungen ber Thierwelt ihrer Schönheit ober allgemeinen Brauchbarkeit we= gen hochgehalten; bag man, nach Urt ber alten Uzteken, in Abbildungen fie verehrt, und, wie biefe, in blogen Symplegmen fich gefallen hatte, nach benen die Thierkopfe auf Menschen: leiber, nach irgend einer symbolischen Rucksicht, gesett erschei= nen: nein, die Thiere felbst, auch die reißenden nicht ausge= nommen, treten mit gottlichem Unfeben auf, und ber halbrobe Fetischbiener kann seinen Manitu nicht heiliger halten, als ber Megypter seine vergotterten Thiere. Sogar auf die unvor= fabliche Totung einer Rage, ober eines Ibis war Tobesftrafe gefeht; um einen tobten Sund pflegte sich die ganze Kamilie kahl zu scheeren; man suchte mit Lebensgefahr im Kriege bie Katen zu retten und fie aus fremden gandern heimzubringen 590); man balfamirte mehre diefer Geschopfe nach ihrem Tobe, und ging so weit in dem mahnsinnigen Cultus, daß die verschie= benen Romen in Feindfeligkeit lebten, weil der eine den Wolf, ber andere das Schaaf, diefer die Rage und jener bas Maufegeschlecht geheiligt hatte. Bekanntlich gibt es mehre Sopo= thefen, welche biefe fonderbare Boolatrie der Alegypter zu erklaren trachten, die aber fammtlich ben genauerer Betrachtung nicht befriedigen. Um häufigsten ist die Meinung bes Cicero angenommen, bag ber Nugen bie Saupttriebfeber ber Thierver=

-

<sup>590)</sup> Diodor. Sic. 1, 83. 84.

ehrung gewesen 591), indeffen scheint er selbst bas Unerschöpfende Diefer Unficht zu fühlen, und in ber That seben wir veraebens nach einem Bortheile und um, ben die Aegypter von Kroko: bilen, Spitmäusen und Rafern hatten erwarten konnen, wenn auch nicht bie sonderbaren Widerspruche eintraten, bag ber eine Distrift irgend ein Thier zur Gottheit erhoben, mahrend es ber benachbarte verabscheute. Un bas Dogma ber Seelen = wanderung benkt man nach dem Porphyr: "bie gegoptischen Prieffer hatten geglaubt, die Gottheit durchbringe Menschen und Thiere, weshalb fie Gotterstatuen mit Thierleibern, ober auf Menschenkörper einen thierischen Ropf, und umgekehrt fetten, um zu zeigen, wie nach bem Willen ber Gotter Menschen und Thiere etwas Aehnliches hatten, und fo fenen fie nach ihrer großen Beisheit auf die Thierverehrung gekommen 592).« Allein nach dieser Unsicht follte, wie in Indien, jedes lebende Wesen unverletzlich gewesen senn; die ganze Thierwelt batte, insbesondere ber Mensch felbst, ben gerechteften Unspruch auf Schonung gehabt, nicht aber vorzugsweise Lowen, Baren, Wolfe oder Krokodile. Lettere, als Sinnbilder des Typhon 593), waren heilig gehalten, mahrend ber nutliche Efel, feiner ty= phonischen Farbe wegen, auf alle Weise verabscheut wurde; bas Rind genoß ein fast gottliches Unsehen, mußte jedoch zu Opfern und mitunter zur Speise dienen 594), besaleichen bas verhaßte Schwein 595); die rothe Farbe indessen weihte bas heilige Rind sowol als selbst ben Menschen unwiderruflich bem Tuphon zum Opfer 596), und so find ber Ausnahmen und

<sup>591)</sup> Cicero de Nat. Deor. 1, 36: Aegyptii nullam belluam, nisi ob aliquam utilitatem, quam ex ea caperent, consecrarunt.

<sup>592)</sup> Porphyr. de abstin. 4, 9. Euseb. Praep. Evang. 3, 4. Plutarch Isis p. 380.

<sup>593)</sup> Aelian H. Anim. 10, 21.

<sup>594)</sup> Herodot 2, 37. 38. 40. seq. 45. Porphyrius a. a. D. 2, 11.

<sup>595)</sup> Herodot 2, 47. seq.

<sup>596)</sup> Diodor. 1, 88. Schmidt de sacerd. p. 254. 272. erktärt bie jum Opfer erforberliche Reinheit von ber rothen Farbe, fo daß nur verhafte Thiere bargebracht fenen, um ben Born bes Inphon ju be-

Widerspruche zu viele, um die Zoolatrie aus ber Seelenwanderungelehre allein erklaren zu konnen. Noch weniger wird es glaublich, bag bie Sierogluphen Ginflug auf biefen Gultus gehabt, fo daß bie Thiergestalten ber beiligen Schreib: art mit ben Gottern in Berbindung gefeht und ihre lebenden Vorbilder nach und nach geheiligt seven 527); am allerwenigften kann tiefer Dienft einen bloß aftrologischen Grund haben und zunächst, wie es bereits Lucian angiebt, von ben awolf Beichen bes Thierfreises abstrahirt senn 594), benn obwol die Abtheilung bes Landes in Romen eine Beziehung auf die sogenannten Dekane haben mag, und allerdings die Mythen vom Apis und Widder den Bildern des gestirnten Simmeis angehoren, fo reichen wir mit diefer Meinung feinesweges aus für biejenigen Individuen ber Thierwelt, welche weder mit den Gottern noch den Sternbildern in einiger Berbindung fichen. Die aegyptischen Priester felbst waren über den Thiercultus durchaus nicht einig, und suchten durch gezwungene allegorische Deutung auszuhelfen: Die Spikmaus werde in der Stadt Athribus verehrt, weil ihr die Augen tief im Kopfe lagen und fie fast blind scheine, wie der Maulwurf; bir Goldkafer, weil er eine Mistfugel in Form der Welt qufammendrehe 599); wieder hatten tie Gotter in biefen Thier= bullen allen vor dem Typhon sich nach Aegypten geflüchtet,

fänftigen, womit er bie rothe Kuh (Num. 19, 2) in Berbindung bringt, die nach Maimonibes zum Opfer untauglich wurde, wenn sie nicht völlig roth war.

<sup>597)</sup> So Marsham Chron. p. 38. Warburton Send. Mosie II. S. 257. Bannier in Memoires de l'Acad. III. p. 84. und zum Theil Meiners philos. Schriften I. S. 192. st. Man stügt sich hier meist auf Mela I, 6: colunt effizies multorum animalium atque ipsa magis animalia, oder auf ähnliche Lussprüche der Alten.

<sup>595)</sup> Lucian de astrol. Opp. I. p. 849., sodam Kircher Ocdip. II. p. 160 und besenders Dupuis origine des cultes I, p. 230. VII. p. 116, wegegen aber Mosheim ad Cudw. p. 420. Man bringt damit in Berbindung, daß Legypten sigürlich κόσμος best ben Clemens Alex. p. 333. Pott. und Origenes Vol. II. p. 101. Delar.

<sup>599)</sup> Porphyr. de abst. 4, 9. Jablonsky Pantheon II. p. 41.

der ganze Cultus aber sev ein Mosserium 600), und bieses Boricbuson ist immer ein sieberes Zeichen, daß die Wedeutung irgend eines religiosen Dienstes längst verloren gegangen.

Alle diese Widersprücke losen sich vollkommen, wenn wir vor ber Sand auch nur die Muthmaßung aufstellen, daß bas Unseben ber Thierwelt aus bem beimathlichen Indien mit in tas Milthal gebracht und hier, wo bie Thiere selten 601), zu einer wahren Vergötterung gesteigert worden sen. In Indien werden die Geschöpfe ben Gottern und Gottinnen, die sodann ibre Beschützer sind, nach irgend einer Eigenschaft als Behikel beigesellt; die ganze Thierwelt ist hier, nach buddhistischen Grundfaben befonders, unverletlich; einige Claffen, wie Rabe und Ichneumon, find es als Hausthiere 602), wilde Thiere fpielen eine Rolle ben den Verwandlungen des Vishnus, oder bienen als ehrende Bennamen ber Belben, und zwar find es meist folde, die der Aegypter kaum anders als aus der Erinnerung fennen konnte. Dahin gehort ber Bar, als Varahas zugleich den Eber bezeichnend, dem Inder befannt genug, den man aber unter den Pharaonen wol kaum in Aegypten voraussehen barf, ba er jest in dem verdeten Lande nicht ein= mal dieffeit der Rataraften herabkommt; der Lowe ferner, ber uns als Sinhas ben ber Sphing wieder begegnen wird, konnte schwerlich im Delta sich einfinden und war dennoch besonders zu Leontopolis verchrt; der Wolf wurde ficherlich nicht gezähmt und als Hund gebraucht, wie vorgegeben ist 603).

<sup>600)</sup> Diodor. Sic. 1, 86. 89. Jablonsk. a. a. D. III. p. 49. In biefer Flucht ber Götter, welche bem Porphyrius zufolge (de abst. 3. 16) bereits alte Sage wor, scheint eine historische Beziehung zu liegen. Inphon selbst aber ist wol erst ein Geschenk ber Perser. S. Mosheim a. a. D. 'p. 418. seq.

<sup>601)</sup> Herodot. 2. 65. Die bilblichen Darstellungen der heiligen Thieze in Aegypten zeugen allerdings von genauer Besbachtung, und man würzbe mich ungemein misverstehen, wenn hier mehr gesucht würde, als die Ursache ihrer Bergötterung; nur ben einigen Pflanzen ist es historisch erwiesen, daß sie dem Lande zugeführt sehen.

<sup>602)</sup> Manu 11, 132. 136.

<sup>603)</sup> Zoega in ber Biblioth. für Literat. VII. 3.32.

noch weniger walten symbolische Ruckfichten auf bie Sonne 604), fondern auch er scheint ein Erbtheil ber Inder, die ihre Beroen mit bem Bolfe vergleichen (Vrikodaras, ber Bolfstei: bige). Die Verehrung des Krokobils hat ebenfowenig einen zureichenden Grund, weshalb der scharffinnige Pauw bieselbe als politisch ansieht, damit man die Kanale forgfältig unterhalten moge, weil bas Krofodil gerade bort am heiligsten gewesen, wo man vom Nile entfernt Kanale angelegt hatte 605): fonderbar, als ob die Gesetgeber und Priester, welche burch die Kraft des Bolkes Pyramiden errichteten, einen so augenfälligen Nuten bes Landes durch die widerfinnigste Verehrung eines Ungethums hatten befordern mußen! In Indien dagegen sind Krokobil (nakras, kumbhiras, grahas, avagrahas) und Migator (gohi, godha 606), godhika), wenn fie gleich einer andern Species, als die aegyptischen gehoren follen, die gefürchteten Thiere bes Todtenrichters Mamas; ! schon vor Alters wurden ihnen, wie noch jest, die Verbrecher hingeworfen 607); die Rahne, worin man die Leichen verfahrt, haben die Gestalt des Krokodils; auf der Insel Dava ist das Thier gleichfalls heilig 608), und wie Typhon in daffelbe sich versteckt, so wird bort ber Damone Rahu unter bem Bilde des Krokodils vorgestellt, welches selbst die Saponesen statt der Drachenconstellation angenommen baben 600). Beilig gehalten waren ferner bie Schlangen, besonders im . thebaischen Nomos 610); man unterhielt sie in allen aegyp-

I

10

<sup>604)</sup> Porphyr. ben Euseb. Praep. Ev. 3, 7.

<sup>605)</sup> Pauw philof. Unterf. über China und Megypten II. G. 140. (Ueberf. von Rrunis).

<sup>606)</sup> Manu 5, 18. ift ein foldes gemeint, wie Haughton aus Colebrooke's Unmerkungen zu biefer Stelle nachweifet.

<sup>607)</sup> Aelian Histor. Animal. 12, 41. vergl. Kaempfer Amoenitates exoticae p. 458.

<sup>608)</sup> Hawkesworth u. a. ben Meiners Com. Soc. Goett. X. p. 222.

<sup>609)</sup> Asiat. Res. III. p. 421. vergl. mit Aelian. H. An. 10, 21.

<sup>610)</sup> Herodot. 2, 74. vergl. Aelian Hist. Animal. 10, 31. 15, 21.

tifchen Tempeln, auf ben Bildwerken erscheinen fie fogar mit menschlichen Gesichtern, und erinnern umwillführlich an die religibsen Vorstellungen ber Inder, nach benen die Schlangen felbst ein eigenes Paradies bewohnen. Megypten ging in ber Bochachtung gegen bas gange Schlangengeschlicht fo weit, baß ber Hat feiner Geftalt wegen fast gottliches Unschen genoß (11), und es verläugnete somit feine geruhmte agrarische Thatig= feit, wenn es Ungeziefer unterhielt, welches nur in Gumpfen und Waldungen, die freilich in Aegypten nicht angetroffen wurden, seinen Aufenthalt findet, oder es ftand mit seiner Meligion nicht mehr auf heimischem Boden, wenn es biefe Thiere, wie ja auch den Sperber und den Uffen, von Ber= mopolis 612) aus Aethiopien holen mußte. Bon Fischen erlaubt das altindische Gesetz nur wenige Urten zu genießen 613), weil das reiche Land in andern Nahrungsmitteln einen voll= kommenen Ersat gewährte, aber für Aegypten, beffen Ril mit fcmachaften Fifchen zum Erstaunen gefegnet 614), mußte es ausnehmend brudend werden, wenn ihm, vielleicht erst nach fpåtern Ginfluffen von Indien ber, diefe Gefchopfe bes Enphon unterfagt wurden 615): die Priester enthielten sich berfelben ganglich und verbrannten nur einige Fische vor ihren Saus= thuren, wenn bas Bolk am neunten Tage bes erften Monats fich dieser Speise bedienen bedurfte, woraus wenigstens her= vorgeht, daß das Berbot nicht auf die Seefische allein beschränkt gewesen.

<sup>611)</sup> Antiphanes ben Athenaeus Deipnos. 7, 55. Ισόθεος und μέγίζος δαιμων.

<sup>612)</sup> Vielleicht bezieht sich auf biesen auch ber vergötterte Mensch ben Porphyrius (Eusebius Praep. Ev. 3, 4); daß die Inder dem Hanuman zu Ehren Uffen unterhalten, ist bekannt genug.

<sup>613)</sup> Manu 5, 14. 16.

<sup>614)</sup> Athenaeus a. a. D. 7, 88. Man nährte fich faft allein von Sänsen (Athen. 9, 32), bie bem Uckerlande bekanntlich so schaben, baß sie ber sorgsame Ugronom kaum bulbet.

<sup>615)</sup> Plutarch. Isis p. 355. Porphyr. de abs. 4,7. Schmidt de sacerd. p. 295.

Unter ben beiligen Bogeln tritt uns neben bem Sperber, ber, wie erwähnt, aus Aethiopien kam und feine Bedeutung in bem Bogel bes Bifbnu (garuda, gridhra) finden mag, gang besonders der Ibis entgegen 616), und es ware eben nicht auffallend, wenn ein Land, wie Megypten, einen Gumpf: vogel bochgebalten, der die Felder nach der Ueberschwemmung von Ungeziefer reinigte; aber ba man ihn einbalfamirte, fo lag mehr als bochhalten, es lag eine wahre Bergotterung jum Grunde. Und eben diefer Mumienibis, wefentlich verschieden von bem gegenwärtigen Dilibis, ift gang ber Indische Hansa, beffen gebeiligtes Leben im Gesetbuche bes Manu von gleichem Werthe wie das eines Eudra betrachtet wird 617). Es giebt bren Urten biefes schonen Bogels: ber Rajahansa (fonig: liche) ist schnceweiß, mit scharlachrothen Flügeln, Schnabel und Beinen, ber angesehenste und schönfte; ber Mallikakshahansa (beffen Augen wie Mallikablumen) hat braun= liche Ertremitaten, und ber Dhartarashtrahansa (Sanfa bes Dhritarafchtra), vielleicht aus einem andern Ge= schlichte, ba er bem europäischen Schwane am nachsten kommen foll 615). Die Große bes Bogels übertrifft die bes Schwanes ben weitem, ba Sals und Beine jo lang find, bag er im Steben fast an fechs Tug messen, die Weite ber Flugel etwa funf Tug betragen foll. Er ift Zugvogel und fliegt trupp= weise in langen Reihen 619), wiegt fich jedoch, feiner Beftim= mung als Eumpfvogel uncrachtet, auf Baumen 620). ift des Brahman und der Sarasvati beständiger Begleiter, ist bas Symbol ber Klugheit und bes theilnehmenden Mit=

<sup>616)</sup> Herodot 2, 65. 75.

<sup>617)</sup> Manu 11, 132. 136.

<sup>618)</sup> S. Asiat. Res. XIV. p. 29. Crawfurd sketches p. 150 Symes Reife S. 363.

<sup>619)</sup> Chatakarp, Bere 9: Hansapanktis, Aus Babere Denfwurztigkeiten (S. 311. Kaifer) feben wir bag oft Schaaren von Flaminges ben Horizont röthen ober verbunkeln.

<sup>620)</sup> Hitopad esa p. 85. Edit. Schleg.

leids, erscheint zuweilen als ein treuer Liebesbote, wie zwischen Nalus und Damavanti 621), und nur nach einem Migver: fande, wozu der Name des Sanfa zuerft Beranlaffung gegeben, haben ibn die lieberseber faft allenthalben gu einer Bans umgesthaffen. Die Araber in Megnyten nennen den Ibis merkwurdigerweise noch jest Bater Bans (Abu hans) 622), indeffen erhalt diefes, wie die gange Thierverehrung ber Megny: ter, einigermaßen Licht durch die Untersuchungen von Geoffroy St. Hilaire, nach welchem viele Thiere, die im Nilthale beilig gehalten wurden, nicht bier, sondern nur in Indien beimisch sind, wobin besonders der Mumienibis, die Mehrzahl ber beiligen Inseften und Die Spitmaus gehoren 623), und welches bereits einige Alten anzudeuten scheinen, bag Die aegyp: tischen Thierbilder einer fremden Weit eigen sepen 624). Um meisten Aufschluß wird uns bier ber acapptische Stiercultus gewähren, den wir weiterhin berucksichtigen wollen; hier nur noch ein Wort von bemfelben Anfebn einiger Pflanzen, besonders des Lotus in Alegypten und Indien.

Der Name Lotos (20076s, der Beliebte, Besgehrungswürdige) ist vieldeutig und hat daher schon ben den Alten zu manchen Verwirzungen Unlaß gegeben. Es sühren ihn verschiedene Fruchtbäume 625), wie unter andern eine Strauchart (lotus libycus), aus dessen Früchten, griechische Bohnengenannt, man Brot zu backen, und aus dessen Holze, wie Pausanias versichert, man Götterbilder zu schnigen pflegte 626) Ob Homer's Lotophagen von dieser Frucht, die dem Eßenden eine unwiderstehliche Begierde einstüßte, in dem Lande zu bleis

<sup>621)</sup> Nalus 2, 18.

<sup>622)</sup> Bruce travels V. p. 172.

<sup>623)</sup> S. Froriep Notigen aus bem Gebiefe ber Natur und heilfunde 1826. M 332.

<sup>624)</sup> Pauw a. a. D. I. S. 282.

<sup>625)</sup> Boß zu Birgils Landbau. II. Be. 83.

<sup>626)</sup> Plinius 13, 17. 16. 30. 24, 2. Pausanias 8, 17. C. Ab-bifoung ben Sprengel Geschichte ber Botanit Bb. I.

ben, wo er wuchs, ober, dem Gerodot zusolge, von bem eigent: lich fogenannten Lotus fich nahrten 627), kann uns bier gleichgultig fenn: Letteres angenommen, wurde hier abermals ber Fall eintreten, baß die Beiligkeit ber Pflanze nicht in allen acgyptischen Romen gleich gewesen. Die schone Bafferrose (Nelumbium speciosum, Nymphaa Nelumbo, Nilufar) ift es nämlich, welche ben Indern und Acapptern einen boben Grab ber Verchrung genießt; fie wachft in stehenden Wassern und Bachen am liebsten, erhebt fich mit Sonnenaufgange aus bem Waffer, und legt ihre großen, freisformigen Blatter auseinander, um einen angenehmen Zimmetgeruch zu verbreiten, besonders die heiligste, rosenrothe Evecies zvauog. Weniger buftend find die weißen und gelben Abarten, die fich ebenfalls in Indien finden; ber blaue Lotus wird hier im Morden bes Landes und in Kasmir angetroffen; im Nilthale foll er verschwunden seyn, und da man überhaupt ben Lotus im gegnytischen Delta zu faen pflegte und bie Saamenkorner ihre Fortpflanzungsfraft Sabre lang behalten, fo liegt bie Bermuthung nabe, daß die Pflanze hier nicht heimisch gewesen, fondern erft von auswärts nach Aegypten gekommen, wie die heilige Perfea (cordia myxa) aus Aethiopien her verpflanzt und baber im 13ten Sahrhunderte bereits wieder ausgestorben war 628). Dem Inder ist der Lotus Alles in Allem; nichts ist so hausig in seinen alten Schriften als die Bergleichung bes Auges (padmalochana), bes Leibes (pundarikodara) 629) und jeglicher Korperschönheit mit der Lotusblume; die Gottin bes Segens, Laffhmi, fowol als ber Weltenschöpfer Brahman, thronen auf dem Lotus, ja die Blume ist ein Sinnbild ber

1

11

1

<sup>627)</sup> Homer Odyss. 9, 94. Herodot. 4, 177.

<sup>625)</sup> Diodor. I, 34. Silv. de Sacy zum Abdollatif. p. 47. Sprengel's Geschicht ber Betanik I. S. 29. — Eine Abeitbung bes lotus aegyptiacus und bes hechrothen zuchog sindet sich ebendaselist; vergl. K. Sprengel's Geschichte der Arznenk. I. S. 69. Pauw Unterküber Negypten und Chinesen I. S. 197.

<sup>629)</sup> Hidimbabadh 1, 32. vergt. Soheetieb 7, 2: bein Beib ein Beigenhaufen mit Lilien umftedt.

gangen Erbe, infofern bie Piftille auf ben Meru, bie Staubfaden auf die Berafpiken bes Himalana, Die vier Haupt: blätter des Kelches auf die Kardinalpunkte des Horizonts beuten, und die übrigen Blatter gleichsam die Dvivas ober Erdgurtel reprafentiren, welche rund um Jambudvipa liegen. In Alegopten murde taffelbe Bild gebraucht; in der Mymphaa war das Universum dargestellt, und Harpotrates, als Sonnen: find, fam aus ber geoffneten Lotusblume bervor; am meiften aber standen hier die egbaren Saamenkorner, in der Große von Hafelnußen, in Unsehn, und gaben zulett, weil sie am meisten den Bohnen ahnelten 630), und daher selbst zwauss genannt wurden, zu jener fonderbaren, lange migverfrandenen Beiligkeit der Bohnen ben ben spateren Pothagoraern Unlag. Die verschiedenartigsten Grunde dafür find bekannt genug: Puthagoras foll von den Aeguptern gelernt haben, sich diefes Gemufes zu enthalten, bald, weil ein Mufterium baben zum Grunde liege, welches man auf feine Beife enthullen burfe; bald, weil die Bohne schwer zu verdauen und Blahungen mit bosen Traumen verursache; bald, weil sie dem Haupte eines Menschen abulich sehe (ίσοι τοι κυάμες τρώγειν κεφαλάς τε τοκήων); bald, weil sie die Beiber unfruchtbar mache (ατόκες ξογάζονται τάς γυναικας); bald endlich, weil fie aus lauter Saamen bestehe und einigermaßen den Zeugungsgliebern gleich= fomme 631). Die lettere Meinung, welche schon Theophrast anführt, streift am nachsten an die Allegorien vom Lotus, und verrath sich noch deutlicher in den Aussagen: daß die Bohne beshalb verboten worden, weil, als das Chaos sich gestaltete, aus dem Schlamme Menschen und Bohnen zugleich hervorgekommen 632). Salten wir bas ausdruckliche Zeugniß bes

<sup>630)</sup> Theophrast. hist. plant. 4, 10. Dioscorides 4, 114. Plinius 13, 17.

<sup>631)</sup> Theophr. 5, 21. 8, 2. Plinius 18, 12. Aul. Gellius noct. Attic. 4, 11. Clemens Alex. p. 521. Potter. Anonym. in vita Pythagorae p. 212. Ed. Luc. Holst. Bergi. Brucker hist. philos. I. p. 1095.

<sup>632)</sup> Diog. Laert. 8, 12. Origen. philosophum. 2. p. 42. Porphyr. vit. Pyth. p. 200, Holst. ઉτι τῆς πρωτης ἀρχῆς καὶ γενέ-

Urifforenes bagegen, daß bie eigentliche Bohne bas Sauptnahrungsmittel ber Pythagoraer gewesen 630), so wird wahrscheinlich, wie es zuerft wol der gelehrte Link eingesehen 631), daß ursprünglich von dem Anamos Lotos, oder der faba Aegyptiaca, welche die Griechen in Indien wiederfanden, bas Berbot gegolten; bag biefe felbst wol noch ben Berobot zu verstehen sen, wenn er versichert, bag bie acquptischen Priester sich berselben enthalten 635), und bag erst nach und nach bie Beiligkeit auf die wirkliche Bohne, ja endlich fogar ben Gi= nigen auf das En übertragen sen 636). Ueberhaupt wird cs glaublich, daß Acappten erst im Verfolge ber Zeit mehre Pflanzen in den Kreis seiner religibsen Ullegorie gezogen: noch die Bebraer nennen, ben einer spateren Befanntschaft mit dem Dilthale, Zwiebel und Knoblauch als Hauptingredienzen ihrer Speisen 637); ben dem Baue der Phramide des Cheops maren, ber Sage nach, fur biefe Butoft allein 1600 Talent verwendet worden 638); nichtsbestoweniger aber finden wir sie in der Folge allgemein, besonders im Pelusischen Romos, als tuphonisch verabscheut 639), woben wieder merkwurdig ift, baß der Indische Geschaeber auf den Genuß von Lauch (lasuna) und Zwiebel (grinjana, palandu) augenblickliche Degradation fest, wenn sich die Zwengebornen nicht durch schwere Bugungen

м

σεως πραττομένης — τότε δὲ ἀπὸ τῆς ἀντῆς σηπεδόνος ἀν-Θρώπες συζῆναι καὶ κυάμες βλαςῆναι.

<sup>633)</sup> Aul. Gellius a. a. D.

<sup>634)</sup> Link in ben Abhandl. ber Academie 1818. C. 3. ff.

<sup>635)</sup> Herodot. 2, 37. vergl. mit cap. 92. wo vom lotus die Rebe ift.

<sup>636)</sup> Lobeck Aglaopham. I. p. 477. Son tem Anschen ter Debene in ten Eteufinien (Porphyr. de ab in. 4, 16) und ben ten spätern Mömern sindet sich ein Mehres ben Spencer de legg. Hebraeor. ritualib. p. 1158.

<sup>637)</sup> Numeror. 11, 5.

<sup>638)</sup> Herodot. 2, 125. Diodor. 1, 64. Plin. 36, 12.

<sup>639)</sup> Junenal. 15, 9: porrum et cope — nesas violare et frangere morsu. Schmidt (dissert, de copis et aliis als Accyptiis cultis in seinen Opuscul, p. 71. s. 1.) versieht mit Unrecht allein die Meerzawiehel. Wostische Deutungen sinden sich hen Piutauch u. U.

von biefer Gunde reinigen "40). - Schon zu lange jeboch baben wir ben biefen Gegenständen verweilt und kehren baber jur Indiiden Morbologie felbft gurud.

S. &. Un einer umfaffenden und grundlichen Mothen geschichte ber Inder fehlt es uns bis jest ganglich, und fie wird, da der gedruckten Queilen zu wenige vorliegen und bie handschriftlichen Schape ber Cansfritliteratur in biefer Sinficht zu durchforschen, taum bas Werk eines Ginzelnen fena mogte, noch lange nicht erwartet werben burfen. Den entschiedensten Worzug aber, ten man hieben ber altinbischen Mothologie vor vielen andern zusichern fann, ift wol ber. daß sie, wie es oben von der religiosen Entwickelung bes Wolkes überhaupt angedeutet worden, fo gang in heimischem Boton aufgewuchert ift, und daß trot ber wilden Bergweigungen burch viele Jahrhunderte hindurch auch bier, wie im fansfritischen Sprachgebaude, Die Burgeln gu Tage liegen, von welchen sie ausgegangen. So fehr ce in ber That die Hindus beflagen mogten, mit den gebildeten Bolfern ber Borzeit in keiner nabern Berbindung gestanden zu baben, weil fie badurch einen bedeutenden Unspruch gehabt hatten, von der Nachwelt mit erhöhtem Intereffe betrachtet zu werben, ihre großartigen Denkmåler angestaunt und ihre geringsten Fabeln eben so amfig untersucht zu sehen, wie Alegopten seine tonenden Memmons: fauten und Dipmandiasringe: fo ift es bagegen fur bie In: bifche Mythologie um so wichtiger, daß sie eben als eine Unbefannte, durch keine Deutung Getrubte, aus dem Dunkel bervortreten darf. Denn wie vielen Stoff hatte bier bie alerandrinische Allegorie gefunden, da schon ben der ersten

<sup>640)</sup> Munu 5. 5. 19 Die Abentagelepe qu Anfance bes funften Buder im Mare find entwicer bured Bernetheil und bewernheit zu einem Suformen gewerben ebre affinder bidtetelfe. Polizerverordnungen, z. B. fich der unbekonnten Diere zu ert zu entraften: die Mild einer Auch sofort nach dem kegten zu meiben. Grift die Jenegreffe bringt äbnliche Borzstyfften mit der Gefloren in genauere Gerbindung, miefern die verabscheuten Ibievaartungen ju Aermons Enspfung geodren und ber Menich nur auf die reinen Geschöpfe bes Drmuxd bingewiesen ift.

burftigen Bekanntschaft mit bem Indischen Mythenkreise bie überraschende Alehnlichkeit desselben mit dem des übrigen Alterthumes so auffallend sich barbot und seitbem auch ben Beson= nensten mit unwiderstehlicher Gewalt genothigt hat, auf die= felbe einzugeben. William Jones war es zuerst, ber in seiner britten Rede über bie Sindus es geradezu aussprach: wes wird hinreichen, zu behaupten, welches ohne Widerstreit bewiesen werben mogte, daß wir nun unter den Berehrern berfelben Gottheiten leben, benen man im alten Griechenland und Italien biente 641); « zwen Jahre früher hatte berfelbe geiffreiche Mann, in einem Auffate: über die Gotter Griechen= lands, Italiens und Indiens 642), einige folder mehr als zufälligen Berührungen bargelegt, und auf biefe an fich burf= tigen Umriße wurde spaterhin von Kennern und Nichtkennern eine Sypothese nach der andern aufgetragen, besonders seit Wilford feine, von schlauen Panditas gefälschten, Nachrichten an's Licht gefordert. Wilford, ein Hanoveraner von Geburt und Manor im Dienste ber Compagnie, verdient gewiß weit eher unfer Mitleid als ben Spott, bem er so oft und viel ift ausgesetzt worden, und wer die muhfamen Arbeiten bieses Mannes felbst gelesen, wird ihm fogar eine gewiße Uchtung nicht verfagen konnen. Gine lange Reihe von Sahren bin= burch suchte er, burch einen Ausspruch von Jones bewogen 643), mit unermudetem und geduldigem Fleise durch die wilden Kabeln sich zu winden und einen Gegenstand in den abstrufen Puranas zu verfolgen, in ber einzigen Soffnung, über die Dunkelheit der alten Mythengeschichte der westlichen Welt einiges Licht verbreiten zu konnen: aber felbst allzu leichtgläubig. beging er nich die Unvorsichtigkeit, seinen Brahmanen, ber für ihn Handschriften abschrieb oder ercerpirte, in die kleinsten

<sup>641)</sup> Jones Works III. p. 36.

<sup>642)</sup> On the Gods of Greece, Italy and India, ebenbaf. p. 319. seq.

<sup>643)</sup> Jones a. a. D. p. 366: J am persuaded, that by means of the Puranas we shall in time discover all the learning of the Egyptians, without decyphering their hieroglyphicks.

Details feiner Untersuchungen einzuweihen, bis er, nachdem Die Abbandlungen gedruckt, inne geworden, baß fein Selfersbetfer ihn bintergangen und Alles, was Wilford finden wollte, in den Tert hineingetragen batte. Mit einer ehrlichen, aber wehmuthigen Offenbeit befannte er offentlich die Frucht feiner vieljährigen Urbeiten als unbrauchbar 614), und es befremdet in der That, daß er burch diefes eigene Berdammungsurtheil fich weit mehr Schmahungen zugezogen, als folche, bie erft bes Plagiats mußten bezüchtigt werden. Wenigstens fteht Wilford burch Sprachkenntniß und Kleiß ben weitem hoher als der Obrift Polier, ber, ohne Judicium ober Kenntniß bes Sansfrit, nach den Dictaten seines Lehrers Ramachandra, ber noch bazu ben monotheistischen Sits angehörte, eine Indische Mythologie compilirte 615). Seine Nichte, Die Stiftsbame Polier, gab biefer sogenannten Mythologie bas Gewand eines Romans mit dialogischer Form, und bennoch ist bieses Buch, welches fo oft die redlichsten Forscher irre geführt hat 646), noch bis auf die neueste Zeit bin als Drakel betrachtet worden. Sier moge noch das Urtheil eines besonnenen Mannes angeführt werden: "Wenn jemand Polier's Buch zur Darstellung ber Indischen Lehren gebraucht, so ist dieses gerade so, wie wenn einer jest über die griechische Gotterlehre Urtheile fallen wollte, baben aber weber auf Homer, noch auf Hesiodus, noch auf Alefchnlus, noch auf sonst einen alten griechischen Schriftsteller irgend eine Ruckficht nahme, fondern feine Sate nur entlehnte aus einem Buche, welches zur Zeit des Raifers Julian ein driftlicher Hauptmann gemacht hatte, badurch, daß er sich einen heidnischen Rriegscameraben holen ließ, diefen nun befragte, was benn bie alten Griechen von ben Gottern gelehrt batten, und bann bie erhaltenen Untworten getreulich aufschrieb 647)." - Das Sauptwerk von Moor 645), mit

<sup>644)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 251.

<sup>645)</sup> Polier Mythologie des Indous, Paris 1809. 2 28tc. 8.

<sup>646) 3.</sup> B. Seeven biffor. Werte XII. C. 136. Unmerkung.

<sup>647)</sup> Rofegarten im hermes XXVIII. G. 267.

<sup>648)</sup> Moor Hindupantheon, Lond. 1810. 4.

ı.

l.

.

mehren hundert Abbildungen, ist leider auf dem Continente so selten, daß selbst Heeren es nicht gekannt hat; es hat mest aus den Quellen geschöpft, vermischt jedech häusig das Neue mit dem Alten, und der Mangel an Klarheit wird noch sindbarer burch eine große Beitläuftigkeit, oder die Einmischung der heterogensten Gegenstände.

Bas entlich bie bemertte Gleichformigfeit der Indischen und Klaffischen Mythologie betrifft, jo lagt fich wol nicht laugnen, daß bie Grundlage von benden Mythenfustemen gang Dieselbe sen, und wollte man den innigen Zusammenhang berfeiben ganglich abweisen, so mußte biefes wenigstens mit einer grundlichen Kenntniß der affatischen Minthe geschehen, vor allem aber die Verwandschaft ber Sprace binweggeläugnet werden. Sochst miglich wird es jedoch, aus der Mythologie gwoger Nationen Schlufe für ihre herkunft und Ableitung gieben zu wollen, wie so häufig geschehen; weil wir vollig abuliche Ideen und Borfiellungen ben gang verschiedenen Bol= fern antreffen konnen, ohne daß Eines das Undere auch nur ju fennen brauchte, und bas Gewebe bes Mythus weit garter und inniger mit dem menschlichen Geifte verflochten ift, als irgend eine andere Denkweise. Indessen kann es auch bier Källe geben, ben benen man den Weg der Vergleichung mit der außersten Borsicht betreten darf: einmal, wenn die Mit: theilung fichtbar wird, wie ben ben gleichen und von Lokal: urfachen entnommenen Bilbern bes Thierfreises ben Indern, Griechen und liegoptern; wie ben ber Zeiteintheilung in vier große Beltalter, beren Verschlechterung nur von aftrologischen Combinationen abhångt und bennoch im Alterthume jo verbreitet ift, und wie ben den meiften aegnptischen Allegorien, bie nur in Indien ihre Bedeutung finden. Ferner barf diefes geschen, und ber Mythus offenbart sich als austandisch, wenn die Unfichten schwankend werden, wie die aftronomischen Sa: gen über bie Sternbilder in ben Ratafterismen des Cratofthenes, wo allbereits Manches dunkel und migverffanden, und felbft ein Sundeschmang, zvooozoa. zu einer Romphe umgebeutet wird, weil bas urforurgliche Bild verloren ging. Eben biefes

täft fich von ben unbeständigen Cagen mancher Gottheit be: haupten, wie unter andern von den widersprechenden Monthen ben Duid über die Anna perenna, während diefelbe Annapurna, mortlich: Gottin ber reichlichen Speife, ben ben Indern nur die Spenderin des Unterhalts ift 640). Godann, wenn gewisse Symbole und Attribute ber Gottheiten nur ihre Bedeutung ben einem gewissen Bolke finden, dage= gegen ben andern mußig find, wie der Drengack bes Neptun feinen Sinn verloren hat, und nach Ginigen fur ein Fischerwerkzeug gelten muß, wahrend ihn Siva nur als Beberricher ber Drenwelt trägt, worauf noch wol Plutarch zielt, baß er bie Herrschaft über den dritten Theil anzeige. Endlich drängt sich die Verwandschaft auf, wenn eine vorsichtig angewandte Etymologie hinzutritt, wie wenn Ceres keine Ableitung giebt, babingegen Dieselbe Gottin bes Ackersegens im Sanskrit Bris. Segen, an fich beißt. Und fo moge man ben ben folgenden Sauptgottheiten des Indischen Pantheon, die bier nur in ein= fachen Umriffen so erscheinen, wie ihre Eigenthumlichkeiten aus alten Schriften sich verburgen laffen, alles basjenige, mas bie und da zur benläufigen Bergleichung berührt worden, als ein bloges Unalogon betrachten, wenn es nach jenen Grundfagen keine engere Verwandschaft begründet. Zuerst muß vor allen bie Rebe fenn von der berühmten Dreiheit, oder dem Trimurtis. b. h. bem Dreigestaltigen.

§. 9. Brahman (Brahmâ), als mannliche Schöpferstraft des Höchften, führt am häusigsten die Namen Pitamahas, Urvater, Prajäpatis, Herr der Wesen, Dhatra, Schöpfer, Lokakartâ, Weltenschöpfer, Suresvaras, Herr der Götter, Lokapurvajas, aller Wesen Erstgeborner und ähnliche mehr 650). Er wird selten auf Bildwerken ans

<sup>649)</sup> Ovid. Fastor. 3, 653, vergl. über bie Annapurnadevi: Paterson in ben Asiat. Research. VIII. p. 69. und Colebrooke ebenbaf. p. 85.

<sup>650)</sup> Bergl. Ramay. I, 14, 4. und öfter.

getroffen und hat, ba ber Uft ber Schopfung vorben, feine Tempel und Altare; fein Cultus blieb mehr geistiger Urt, weil er häufig mit dem abstracten Urwesen, bessen active Kraft er vorstellt, indentificirt erscheint, über alle Gotter ein entschiedenes Uebergewicht hat und von allen Secten gemein: schaftlich als ber Sochste anerkannt wird. Gedacht und vorgestellt wird er mit vier Gefichtern, baher Chaturmukhas 651), um die Allwissenheit, bennoch aber nur mit vier Banden, um, wie ben andern Gottern, die Macht anzudeuten; in ber einen halt er ein Scepter, als Symbol der Wurde, zuweilen jedoch einen Opferlöffel (Sruva), in ber andern einen Ring, als Sinnbild ber Ewigkeit, ober ben Rosenkrang, wie auf ben Navanischen Denkmalern; in ber britten tragt er bie Bebas, die vierte endlich ist leer und offen ausgestreckt, um anzuzei= gen, bag er immer bereit fen, feinen Geschopfen Sulfe gu gewähren; benn offene Sande find ben ben Indern, wie ben ben Aegyptern, ein Symbol ber mittheilenden Gute, geschlof= fene, des Bewahrens und bes Schutes 652). Die Farbe des Brahman ift roth, weil er ursprunglich die Sonne vorstellt, auf weiche die ersten und altesten Gottheiten aller Polylatrie zuruckführen und woher uns weiterhin ber Schlaf bes Brahman, wie des Bishnu, deutlich werden wird; seine Gattin ift die Gottin der Beisheit und Rede, welche als Urvernunft, Vach, schon ben der Weltschöpfung zugegen war und nachher als Sarasvati alle Wiffenschaften, befonders die redenden Kunste, unter ihre Obhut nahm. Ihr, wie dem Brahman, der nach einer sehr gewöhnlichen Vorstellung aus ber Lotusblume an's Licht tritt, ist der Sansa geheiligt, und die Bildwerfe zeigen hier deutlich, wie jener Name sowol dem Kranichgeschlechte als dem Flamingo (Phænicocopteros L.) zukomme. Megnyten ware zunächst Harpokrates zu vergleichen, ber als junge Sonne auf bem Bulganfer reitet, ober wie Brahman

6.

~

1

1

96

1

-

<sup>651)</sup> Ramay. I, 2, 25. Schleget.

<sup>652)</sup> Diodor. Sic. 3, 4.

aus dem Lotus entspringt 653); näher jedoch kommt als Demiurg der Phtha, denn er ist das von der Materie unterschiezdene, selbstständige Wesen, welches ben der Schöpfung thätig war, sen es unter dem Symbole des Feuers, weshald ihn die Griechen Hephästus benannten; oder des Wassers, in welchem Falle er mit dem Aneph, wie Brahman mit dem Vishnu, zusammenschmilzt; oder endlich durch eigene Zeugung, daher seine Natur als hermaphroditisch gedacht wurde. Er wurde mit einem Geier abgebildet 654), war, wie Brahman, der erste König, der noch vor den andern Göttern geherrscht, und hatte nur in Memphis einen Tempel, weil sein Dienst auf andere Götter übergegangen war 655).

Vishnus (der Durchdringer) stellt, als Luft oder Baffer gedacht, den Geist Gottes dar, der entweder in Thatigkeit oder ruhend ist. Im erstern Falle reitet er auf dem windschnellen Garuda, zum Geier= oder Ablergeschlechte, welsches letztere dem Vishnu heilig ist, gehörig, jedoch häusig in menschlicher Form gebildet, so daß nur Flügel und Schnabel eines Vogels benbehalten sind 656): und wenn die ungeheuren Sturme über die Niederung fahren, so ist es Vishnu der vorwibereilt, um reichen Segen zurückzulassen. Er begiebt sich sodann auf einen Hügel des Meru in sein Paradies Vaikuntha (das Schmerzenlose), welches die Einbildungsfraft nicht glänzend genug ausmalen kann, da es von Juwelen und Blüthenbäumen stroßt. Nunmehr beginnt der Schlaf des Vishnu, oder seine schlassahnliche, tiese Meditation vier Mos

<sup>653)</sup> Asiat. Res. III. p. 392. Jablonsk. Panth. p. 260. Opuscul. II. p. 327. Schmidt de sacerdot Aeg. p. 307.

<sup>654)</sup> Horapollo Hierogl. 1, 12. ἐπὶ δὲ Ἡφαίς ε τὸν γῦπα γράφεσιν.

<sup>655)</sup> Jablonsk. Panth. I. p. 43. 52: Venerationem mentis aeternae, in loco, coelis omnibus superiori, collocatae, philosophis relinquendam esse putarunt.

<sup>656)</sup> S. Asiat. Res. IV. p. 118. XI. p. 490. Sonnerat voyage I. p. 146. Im Hitopadesa (p. 66. Edit. Lond.) heißt ber Garuba: pakshisvamin herr ber Bögel; vergl. Jablonsky Panth. 207.

nat lana 657), und in diesem Zuftande wird er vorgestellt auf einem Blatte bes Indifchen Feigenbaumes, als bewegende Kraft ber Schovfung (narayana) auf bem Waffer flutbenb, und als endlose Ewigkeit den Auf im Munde haltend, baber gang , mit bem bochften Wefen von feinen Berehrern gleichgeachtet als Schöpfer, Erhalter und Berftorer 658). Der Schlaf nimmt seinen Anfang mit dem Commerfolstitium; im britten Monate Bladra, bem Glucklichen, wendet fich Bifmus um, und ber Inder feiert bas Fest Jalayatra, Burudgieben des Waffers, besonders mit Bafferschöpfen in beilige Gefage (kumbhas, Kruge), welche, mit ben muftischen Beichen bes Bishnu versehen, gang die Form des acapptischen Bentelgefäßes Kanopus haben, und hier die Bedeutung ber idgernig, ja vielleicht ben Namen Kanopus felbst erklaren. Um Ende des vierten Monats, wenn die Ueberfchwemmung des Ganges ihr Ende erreicht, erwacht Bifbnu vollig, und feine Gattin, bie Segenspendende Eris ober Lakshmi, wird thatig, ihre Gaben zu verbreiten. Eine andere Darstellung, welche die Alle: gorie noch mehr verfinnlichen will, ift ebenfalls fehr baufig. Vifenu ruht auf der Schlange Selhas (Untericheibung), bie auch ben Ramen Unendlichkeitsschlange, Anantandgas, führt, und bie Gottin bes Segens freichelt gelinde feine Suge, um bie wirkende Rraft bes Gottes in's Leben au rufen; aus dem Nabel des Vifbnus entspriegt bann erft bie Lotueblume, welche, fich offnend, ben fchaffendent Weltgeift

<sup>657)</sup> Ghatakarp. 28. 3: Nidra Harim upaiti, ber Gotaf über: fält ben Saris, nämlich zu Unfange ber Regenzeit.

<sup>659)</sup> Hitopad. a.a.D. Bhagavan Narayanas srishtisthitipralayahetus. In bem Beinen Gebichte Mohamudgara (ben Jones III. p. 295) beißt es: fen bu g'eichgefinnt allenthalben, wenn bu fcnell die Ratur bes Bifhnu fuchft,

Bhava samachittas sarvatra tvam

Vânchasyachirâd yadi Vishnutvam. Und miedecum: in dir, in mir, in jedem Intern ift nur Ein Bisonu, tvavi mayi chânyatroiko Vishnus. Rhode (über resigiese Bilbung u.f. w. ber Bindus II. E. 121.) hat febr webt gezeigt, bag bas Unfeben bes Biffingt geftiegen, nachdem min ibn vem Vayus, bem Binbe, als Clement geichieben; baffelbe maltet ob ben Brahman und Survas, Sivas und Agnis.

Brabman an's Licht fordert; Die Schlange felbft beutet auf ben Ganges und bat fieben Baupter, weil ter Gluß mit fieben Mundungen gedacht wird. Erof ber mannigfachen Darftel: lungen des Bifbun, womit ibn feine Cekte verberriicht und bauffa mit bem Sonnengotte verwechselt, bleibt er boch immer tenntlich, fen es an bem Lotus, ber ihm und feinen Berkorperungen recht eigen, ober an ber bunkelblauen und grunen Farbe, obgleich biese nicht immer ben ihm angetrossen wird 639), so wie denn auch seine Attribute: Die Meermuschel (sankha), ein Distus (chakra), eine Keule (gada), und andere in den Sanben der übrigen Gottbeiten fich befinden konnen. Gein gewohnliches Sumool als Baffer ift ein Dreneck, mit der Spike nach un: ten gewandt (V), oder eine perpendikulare Linie; eine horizontale aber, wenn die Euft bezeichnet werden foll; die perpendifulare jedoch wird als Stirnzeichen verdoppelt, weil die Sivaiten bicfelbe haben. Die Namen bes Gottes, welche ber glaubige Bifbnuite am Rosenkranze abbetet, find fast ungablig; fie erfordern ein eigenes Studium, und in Jones Sandichrif: tensammlung befand sich sogar ein Werk: Sahasranama, über die tausend Namen bes Bishnu; einer ber gewöhnlichsten in alten Schriften ift Haris (gleichbedeutend mit harit, grun, und verschieden vom Bennamen des Giva: Haras, der Er= greifende). 2013 Bruder des Viffnu wird endlich noch Uruna, die Morgenrothe, angesehen. — Im verworrenen aegyptischen Mythensysteme hat Aneph oder Anuphis mit dem Bishnus Mehreres gemein: auch er wird blau gedacht und als Maathobamon unter bem Bilbe einer Schlange vorgestellt, welche ju berfelben Gattung wie die Schlange des Biffnus gehort, nemlich eine Boa ist 660); aus feinem Munde ging erft bas En hervor, welches bem Phtha als Schopfer bas Dafenn gab, weshalb Ancyh von feinen Unhangern als hochste Gottheit verehrt wurde 661), und Suidas hat noch die Sage aufbe-

<sup>659)</sup> Ramay. I, 14, 24. Schleg. pitavasas mit gelbem Gewande.

<sup>660)</sup> Schlegel Ind. Bibliothet I. S. 85. II. S. 446.

<sup>661)</sup> Porphyr. ben Eusebius Praep. Evang. 3, 12.

wahrt, daß jener Weltgeist mittelst eines Kanopus ober Wajferkruges über die chaldäische Feuerverehrung, einen frühern Sivaismus gleichsam, gesiegt habe. Die Darstellung endlich vom Schlase des Horus, der an den Haris erinnert, sindet sich auf aegyptischen Denkmälern häusig, und ist wol mit Unzecht auf eine Mumisirung gedeutet worden 662); eine andere Ansicht war, daß Dsiris sich während des Winters in der Einfamkeit einer tiesen Meditation überlasse, so wie auch die Phryzgier vorgaden, daß der Sonnengott den Winter hindurch schlase, im Sommer aber wache, und wenn Drmuzd dagegen vom Ariman überwältigt wird, so ist auch dieses nur Variation desselben Thema's.

i

12

111

2:

1.

J41 1

39.

140

(FIN

1.4

£2

£2

80

1: 31

11

Dag endlich Sivas, b. h. ber Berehrungswurdige, mit anderen Ramen Isvaras, ber Berr, Sthanus, ber Ewige, Beftandige, Rudras und Ugras, ber Furchter= liche, am haufigsten Mahadevas, ber große Gott genannt, der Zeit nach dem Nishnu vorangehe, ift bereits auseinandergesett; Vifhnu felbst erkennt den Sivas an als Erft= gebornen ber Gotter (Suranam agrajas), nicht etwa um ihn dadurch über sich zu stellen, sondern um ihm ben der Belegenheit das Gift zu vermachen, welches ben der Umbullerung des Deeans zuerst hervorging 663), denn die Reihenfolge der bren Gotter ift ben ben Bifhnuiten beständig: Brahman, Diffmu und Siva 661), und da fast die ganze Literatur ber Bishnusecte angehort, so erscheinen sie felten anders geordnet. Vom Sivas ift zugleich oben bemerkt worden, daß er im allgemeinsten Sinne bas Feuer bezeichne, welches mit ber Bhavani, ber Natur, Alles erzeugt, aber zugleich Alles verschlingt, und nach biefen Rucksichten wurden fich Uttribute fowol als Verrichtungen bes fürchterlichen Gottes von felbft

<sup>662) 3.</sup> B. auf der Mistafel und dem Monumente von Carpentras. S. Memoires de l'Acad. XXXII. p. 725. vergl. Paterson in Asiat. Res. VIII. p. 73.

<sup>663)</sup> Ramay. I, 45, 24. Schleg.

<sup>664)</sup> Brahma Kesavahara in bem unebirten Gebichte Chaurapanchasikha v. 29.

ergeben, wenn fie bie mythischen Schriften nicht fattfam er= flarten. Seine Farbe auf Bildwerken ift fchneeweiß und fein Symbol ein Triangel, mit der Spige nach oben (A), Die Flamme bezeichnend. Huch er hat zuweilen vier Urme, wie Brahman und Bifhnu, nur mit bem Unterschiede, bag fie, als Beweis feiner großern Macht, gleich von ber Schulter an fich gliedern, mabrend die des Bifbnus erft vom Ellbogen auseinander geben; vier Untlite foll Sivas erhalten haben, als er beständig der schönen Nymphe Tilottama nachfah 665). jeboch scheint dieses eine Neuerung, um dem Brahman, ber fonst Chaturmukhas beißt, nicht zu nabe zu treten. Gin drittes Auge auf der Stirne giebt ihm den gewohnlichen Namen Trilochanas, brenaugig, und foll, wie benm Dfiris πολυόφ θαλμος 666), seine Ullwissenheit durch die dreifache Belt: Simmel, Erde und Unterwelt anzeigen, womit bann ber Jupiter Trioculus zu vergleichen ware. Auf eben biefe Dreiwelt zielt ber Dreizack (trisula) bes Sivas, woher er fchon im Ramayana die Namen: Sûlin (Sûli), Sûladharas und Triphalas erhålt 667), welches lettere bier eine deutliche Ableitung giebt, wahrend ber Beiname bes Beus, Triphylios, bunfel ift, oder boch gezwungen auf dren Stamme bezogen wird. Sivas wohnt auf Bergen, und ift als Berggott (girisvaras) mit der berggebornen Gottin Parvati vermählt; seine Refibeng aber, Sivapura, liegt auf einem ber bren Spigen bes Himalana, wird als außerordentlich prachtig beschrieben und führt, wie jede hohe Bergspige, den Namen Kailasa (von kil, falt fenn), woher die Wohnung des Uranus, Koilus. Etymologie erhalt 668). Sier thront Sivas von feligen Bufern umgeben, jo wie von den himmlischen Sangern und Tangerinnen,

<sup>665)</sup> Sundas 3, 24. seq. und baselbst Bopp. Einige Mythen reben gar von fünf Häuptern.

<sup>666)</sup> Plutarch Isis et Osir. p. 146.

<sup>667</sup> Ramay. I, 34, 53. 36, 26. triphalas, von phal trennen, ift gleichbebeutend mit trikantakas dreispigig; vergl. Asiat. Res. VIII. p. 319.

<sup>668)</sup> S. Asiat Res. XIV. p. 92.

ben Ganbfarven und Apfarafen; fein Haupt reicht bis an bie Utmofphare, taber beißt er Vyomakesas, beffen Saar Die Luft ift 660); den Halbmond tragt er auf der Stirne, baber Chandrasikharas, und aus feinen Haarbufcheln felbft flickt die beilige Ganga, wie der Ril vom Dfiris feinen Ursprung nimmt 670). Die Function des Sivas ift nach der Natur bes Teuers eine gedoppelte. Auf die bestructive Ge= malt beziehen sich die meisten seiner Attribute: eine Schlinge (pi sa), um zu gabmen, eine Reule (kliatvanga), Bogen, Pfeil und Dolch, jo wie eine Salsfette von Schabeln (mandamala). Ben dem Untergange der Welt burch Teuer blaft er die schreckliche Muschel (Sankha), unterliegt aber, wie alle Naturgotter, ber allgemeinen Zerstörung (mahapralaya), bie unter bem gräßlichen Bilbe bes Kala, ober ber Zeit bargeftellt wird, und als Kall weiblich gedacht, die Gattin bes Siva felbst ift. Auf die productive Kraft der Warme deuten die Schlangen, welche Sivas Schmuck ausmachen, als Sinnbilder ber Erneuerung; ferner fein gewohnliches Behifel, ber Stier, den er gleichfalls im Banner führt, wie der Upis Sinnbild und Begleiter des Dsiris ift 671): der Stier namlich deutet bie Erbe an; fie wird burch Siva befruchtet, baber werden ibm zu Ehren Prozessionen mit biesen Thieren gehalten, und feine beiligen Stiere laufen gabm in ben Straffen umber 672). Endlich gehört dahin ber gewöhnliche Inpus des Siva: ber Linga, wortlich Gefchlechtsglieb, als Bild ber Fortpflanzung und der edelften Menschenkraft, welches nur einem verfeinerten Zeitalter anstoßig senn kann, und überdieß auf alten Monumenten so keusch gebildet wird, daß es fast unkenntlich ift. Die heilige Verbindung von Mann und Weib

<sup>669)</sup> Auf einer Inschrift: Transactions of the R. A. Soc. I. p. 232.

<sup>670)</sup> Plutarch. Sympos. 8, 8: Νείλον "Οσίοιδος ἀποδόοην δεομάζεσι.

<sup>671)</sup> Jablonsky Pantheon II. p. 180.

<sup>672)</sup> S. Theater ber Sindus, Band I. S. 93.

und die Zeugung galt auch den altariechischen Philosophen als Enmbot der Schopfung, und jede Maturreligion an fich muß auf die Gefchlechtigkeit ber Gotter tommen, da bie Naturfrafte felbst als active und passive sich offenbaren, womit schon Die Zeugung und bie gange Theogonie gegeben ift 673). Der Inder, deffen Beden ichon barauf Bezug nehmen, abnet biefe in der gangen Ratur: der Banvanenbaum, ten auch Buffon unbewußt arbre indecent nannte, weil er feine Spigen wieder in die Erde fehlagt, ift bem Inder ein Bild ber Beuauna; die Lotusblume versinnlicht ihm das membrum femininum, die Yoni oder Argha; jeder Berg, jede Pyramide oder Dbeliskengeskalt ift ein Linga oder Phalas, und ber Name Phallus, über ben man jo viel gedeutelt bat, findet bier feine Bedeutung, ba er im Cansfrit jedes Ge= fpiste bezeichnet, woben nur merkwurdig ift, daß auch die Dbelisten im romijchen Cirfus phalae biegen. Bon ber andern Seite ift bem Inder jedes Meer eine Doni, und bie gange Erde wird beshalb in ber Geftalt eines Lotus gebacht, beren Linga ber Meru; ober als Schiff, beffen Maft und Phallus ebenfalls der Meru ift; Siva leitet daffelbe und heißt baber Arghanatha, Herr der Argha 674), etwa wie Ofiris, nach Plutarch, Anführer des Argoschiffes war. Gede Gemalin eines Gottes ift beshalb feine zeugende Kraft, Sakti, und obseone Mythen vom Phallus, ben acgyptischen gleich, finden sich hier ebenfalls in Menge; ja noch gegenwärtig wer= ben am Sivafeste (Sivaratri) im Marz Umgange mit bem Phallus gehalten 675). Die Anhänger bes Sivas pflegen ben heiligen Stieren einen Phallus auf die Sufte einzubrennen, oder selbst einen solchen auf der Bruft zu tragen, und zwar, welches fehr merkwurdig ift, in der Gestalt eines Benkelkreu-

<sup>673)</sup> Pleffing Philosophie bes Alterthums II. S. 663. Blum Gin= leitung in Roms alteste Geschichte. S. 154.

<sup>674)</sup> Argha, auch arya, bas Verehrungswürbige, ist bann auch bas Opfer in ber mystischen Schaale, auf welche wir noch gurucksommen mußen.

<sup>675)</sup> S. Papi Briefe S. 80. 252.

ges 676), mit bem wir noch gegenwartig ben Planeten Benus, : Die Erzeugerin, bezeichnen (2). Es erheltt baraus, bag die : sogenannte crux ansata, welche auf aegyptischen Bild= ? werken jeder Priefter in der Sand halt, nicht etwa einen Dill= " oder gar Mysterienschlussel 697), sondern den Phallus bezeich= : nen, wie es auch ber sonst so befangene Lacroze und Undere richtig erkannt haben 678). »Alls einst zu Alexandria«, so : ergablt Sofrates 679), wein Serapistempel gerftort murbe, fand & man hieroglyphische Figuren, und unter diesen die des Kreuzes, ! welche Beiden sowohl als Chriften auf ihre Religion bezogen; jene behaupten, fie bezeichne bas zufünftige Leben, welches bie t Christen begierig ergriffen, um sich badurch Unhanger zu ver= 1. schaffen (teto alesor of zoisiarol eis the director Ignorestar ) άρπάσαντες άλαζονικότερον διετέθησαν).« Huch die gewöhn: 0 liche Kreuzesfigur ift, um biefes boylaufig zu erwähnen, nicht immer Einfluß driftlicher Ideen: fie war langft unter ben ? heidnischen Bolkern ein einfaches Zeichen, ben den Chinesen 1. gebn und zugleich vollkommen bedeutend, oft fogar muftisch ! und religios verehrt, wie an der Stirne Indischer Gotterbilder und ben den alten Merikanern 600); im Siob unterzeichnet in ber des Schreibens Unkundige mit einem Kreuze 681), und in eben dieses zarponizion geschah ben den späteren Griechen im la Bensenn eines Notars mit dem befannten labarum ober 14 χοήσιμον, woher die Vertragbruchigen zuvoonatu genannt in

0.8

Fi

11

<sup>676)</sup> Balbaus Befchreibung von Malabar S. 435. Lacroce In: bifcher Chriftenstaat S. 573. Pauw Unters. über Aegypten. I. S. 32.

<sup>677)</sup> Co Bellermann, Cfarab. Gemmen I. S. 21. als αλείς τῆς γνωσεως.

<sup>675)</sup> Lacroce a. a. D. "Diese Figur, welche einen so schändlichen Ursprung bat, wird heutiges Tages unter bem sehnen Namen St. Andrewsekreuz verehrt." vergl. Schmidt de sacerd. p. 51. Jablonsky Opuscul. I. p. 257. II. p. 231. Panth. I. p. 257: cruci ansatae sive phallo adeo simile est Lingam illud Brahmanum, ut ovum ovo similius esse nequeat.

<sup>679)</sup> Socrates Hist. Eccles. 5, 17.

<sup>680)</sup> Sitten ber Wilben in Umerifa II. S. 307. vergl. J. G. 156.

<sup>681)</sup> Siob 31, 35. Gefeniud Gefdichte ber bebr. Gpr. C. 170.

wurden (\*\*2). Die alten Hebraer bezeichneten ihre Heerden mit dem Kreuze, wie die Christen im dritten und vierten Tahrbunderte ansingen, die ibrigen dadurch vor Unsteekung zu wahren, oder ein Kreuz über sich zu machen, wenn man aus dem Bade kam (\*\*3): überhaupt aber tritt hier erst die eigentsliche Staurolatrie mit Constantin recht in's Leben. Das Ulter der Figur in Indien geht daraus hervor, daß schon die Begleiter Alerander's berichten, wie die Orpdraker, als Ubstemmlinge des Siva, den Stieren diese Figur, nämlich die des Phallus (handor), eingebrannt hätten (\*\*3). — Uebrigens wird aus den Functionen und Mythen des aegyptischen Hiris wol völlig klar, daß er ganz dieselbe Rolle spiele wie Sivas, dessen gewöhnlicher Name Isvaras, Herr, schon längst mit Osiris oder Isiris verglichen worden ist.

Diese drey oberen Götter nun: Brahman, Wishnu und Siva bilden die heilige Dreiheit der Inder, den Trimûrtis, deren kosmische Ideen schon in den Bedas erscheinen und von den Commentatoren als ein Mysterium betrachtet werden, weil schon dort die Drey bald für Sonne, Wasser und Feuer, bald für Ausstrahlungen des Urwesens selbst genommen sind, und bald die Sonne noch ihre erste Stelle als Gestirngottheit de hauptet, wie in den ältesten Hymnen: alles Unzeigen, das die Bestandtheile der Veden aus verschiedenen Spocken herzihren müssen 6885). Schon Manu jedoch spricht es klar aus, daß jene drey Götter nur Kraftäußerungen der einigen Gotteheit sepen, wie alle Uebrigen: »der Brahmane muß die höchste, allgegenwärtige Intelligenz als den Herrn Aller betrachten, als einen Geist, der allein mit dem Verstande aufgesaßt werden fann — ihn, den Einige als im elementarischen Feuer

<sup>682)</sup> S. Lehrgeb. ber Diplomatif. VI. S. 396. VIII. S. 12. 46. 66. 275. wo von ben gelehrten Benediktinern die Sitte als vordriftlich nachz gewiesen wird.

<sup>683)</sup> S. Reanders Chrysostomus I. S. 380.

<sup>684)</sup> Strabo p. 1008. vergl. Unmerfung. 471.

<sup>685)</sup> Bergl. Colebr. Asiat. Res. VIII. p. 396. 433.

gegenwärtig verehren; Undere im Manus, dem Berrn ber Geschöpfe (hier mit Brahman eins); Einige als bestimmter gegenwärtig in Indras; Undere in der reinen Luft; Undere als den hochsten, ewigen Geift: es ift Er, der alle Wefen in den funf Elementarformen durchdringend, fie durch die Stufenwandlungen von Geburt, Wachsthum und Auflösung, in dieser Welt freisen lagt, wie die Rader eines Bagens 686). Cobald alfo die reingeiftige Gottheit Parabrahma aus bem Sonnendienste abstrahirt und aufgefaßt wird, treten auch die dren Naturgotter in einer von ihr abhangigen Gestalt auf, und das hochste Wesen wird durch sie, nach den dren Momenten im Dasenn aller irdischen Dinge, bargestellt als Entstehen, Genn und Bergeben: ber Wille Gottes, die Welt zu fchaffen, offenbarte sich durch Brahman, sie bestehen zu lassen, in Vishnu, während Siva das Emblem der destructiven und eben dadurch beständig in neuen Formen schaffenden Energie der Gottheit ift, & welche selbst durch diese dren Potenzen wirket, etwa wie die E Sonne fich im Baffer fpiegelt, daffelbe burchbringt und er: warmt, obwohl wir nur ihr Bild barinnen feben. 2118 21113= 111 stromungen bes Ginen Urgeistes sind auch diese Drey Gins, und dieses wird entweder bildlich durch eine Figur mit dren Bauptern, wie sie schon in den alten Felsentempeln erscheint, angedeutet 637), oder sprachlich durch die Sylbe Om, bestehend aus den Chiffern A, U und M, womit das Lefen jeder in heiligen Schrift begonnen und beschloffen wird 655); oder im emblematisch endlich durch einen Cirkel im Dreiecke 689), wo- 24 mit die Vorstellung der Aegypter zu vergleichen ware, welche mit bas Universum mit einem Triangel verglichen und bie Dreis

<sup>686)</sup> Manus 12, 122. seq.

<sup>687)</sup> Die Portugiesen sahen sie als drifftlich an; Rarbosa ben Ramusio I. p. 295: hanno questi Bramini imagini che figurano la santa Trinità; honoran molto il numero trinario.

<sup>688)</sup> Manus 2, 74. 76. 83. seq.

<sup>989)</sup> Uebnlid, spicht Justinus Martyr p. 379 von der Trinität Moras γαρ εν Τοιάδι νοείται και Τριάς εν Μονάδι γναφίζεται.

zahl auf die Gottheit anwandten 690), ohne daß befondere Grinde dafür angegeben werden. Rach jenen Rudfichten konnte es ben ber Indischen Dreibeit nicht fehlen, daß bie Perfonen nach ihren Verrichtungen und Attributen nicht oft in einander fließen follten, zumal ben ben Secten, welche bie Junctionen des Siva, oder Bijhnu baufig auf das Urwesen und den Demiurgen übertragen; jedoch werden bie Personen bieser Trias im Allgemeinen nach folgendem, von Moor aufgestellten, Schema unterschieden:

Brahman, Bifhnu und Siva find: Sonne, ' Wasser, Feuer; Schöpfer, Erhalter, Berftorer; Macht, Weisheit, Gerechtigkeit; Bukunft; zuweilen auch:

Materie. Raum und Zeit.

Viftnu befonders wird von seinen Verehrern gradezu als Schöpfer, Erhalter und Zerftorer angesehen, benn er gernichtet cbenfalls, um wieder zu schaffen, befonders in feinen Bertor: perungen, welche fammtlich einen Kampf gegen das Bose bezwecken und zum Beile der Menschen ofter stattsanden. Bon diefen muß daher noch die Rede fenn.

§. 10. Das bochfte Wefen ift an fich forperlos (nirakara), alfo Sterblichen unfichtbar; auf gleiche Weife find es die miedern Potenzen, vor allen die dren Grundkrafte der Gottheit. Dag aber bas Urwesen entweder felbst, oder burch feine Emanationen von Zeit zu Zeit sich den Menschen offenbare, um in dieser ober jener Geffalt sich für Tugend und Wohlfahrt ihrer schwachen Geschöpfe thatig zu beweisen, ist nicht sowohl Glaube bes Inders, als vielmehr der ganzen alten Welt, und mehr als einmal baben Reformatoren, wie Buddhas, oder Stifter von Dynastien, wie noch Gingischan, diesen Glauben ihres Bolkes jum Vortheile benutzt, oder fie find nach bem Erfolge

<sup>690)</sup> Plutarch Isis p. 472. Bergl. Hermes trismegistos und ter unus.

ibrer Thaten willig fur eine gottliche Emanation gehalten wor: ben 601). Der Inder gebraucht fur bas Erscheinen einer Gottheit ben Ausbruck Avantara, Beranderung, wenn fie es vorzog, in niedere Korper und Wefen überzugeben; Avatara aber, ober Avatarana, gleichfam Uebergang, wenn fie in Menschengestalt fich verkorpert. Man ichreibt ibr als: bann eine Sichtbarwerbung (Sakara) zu, und gewöhnlich findet fich taben tie Vorstellung, bag fie in letterm Falle von einer irdischen Jungfrau fich zeugen laffe: eine Unficht, bie aus bem freundlichen Busammenleben ber Gotter und Menschen entspringt und bie erfte Gelegenheit zu einem halbgott: lichen Bercengeschlecht ber Cage giebt. Colcher Bertor: verungen bes Bifbnu nehmen bie mythischen Schriften ber Inder gebn an, beren beständige Absicht es ift, gegen bas Boje ju fampfen und die erloschene Tugend wieder ju bele: ben: eine befannte Dbe von Janadevas, worin sie fammtlich aufgeführt werden, ift bereits von Bielen berücksichtigt. Mur Die funf lettern find eigentliche Avataras, benn merkwurdiger= meije geben biefe Erscheinungen vom Unvollkommenen zum Boll: fommenen über; fie bilden gleichfam gehn Weltperioden und kommen den gehn Patriarchen ber Chaldaer durch ihre Un= ordnung nabe; Uftrologie und biftorische Facta scheinen ver: schmolzen, nur burften bie lettern schwer zu ermitteln senn. Dag aber gerate Bishnu es ift, ber bier bie wichtige Rolle bes Belfers übernimmt, rührt baber, weil bie Epopben ben gebildeten Bifbnuiten angehoren, benn bie Berehrung bes Giva ift, wie bemerkt, Cultus bes roben Bolkes geblieben.

Cleich die erste Verkörperung (Matsyavatara ober Fischwerdung) des Lisbnu erregt wegen ihrer nahen Berührung mit der chaldaischen Fluthsage die ganze Ausmerksamskeit und ist deshalb noch vor Kurzem durch den gründlichen und rastlosen Franz Bopp aus der besten Quelle, dem Mahabharata mitgetheilt worden (222). Sie ist gleichfalls

<sup>691)</sup> S. Schmidt Gefdichte ber Ditmenaolen, S. 377.

<sup>692)</sup> Bopp, Diluvium, Borolin, 1-29. Gine Ueberfenung, melde ab:

ber Wegenstand eines eigenen Purana; Matsnapurana, und war aus biefem sowohl von Moor als Jones, ben Letsterem nach einer persischen Uebersetung bekannt gemacht worden 693), jedoch find in den jungften Sagen bereits Mohammebaner und Miffionare bemuht gewesen, einige Buge mit ber biblischen Melation gleichformiger zu machen. Um über diese und andere Traditionen des affatischen Alterthums, die, mit den erften gebn Capiteln ber Genesis übereinstimment, im Berfolge uns ofter begegnen durften, ein unbefangenes Urtheil fallen zu können, erlaube ich mir im Allgemeinen Giniges hier voranzuschicken 694). Chaldaer, Phonizier und Aegypter werden nach dem eigenen Geständniße der hebräischen Muthe bober binaufgerückt und als feghafte Nationen betrachtet, wenn Abrahams Familie ohne feste Wohnsitze unter ihnen nomadisch umberzog; aus Chaldaa war dieje felbst bervorgegangen, da: ber benn wenigstens bie Sagen vor Abraham, welche meift auf aftrologische Probleme, aber von ben Sebraern moralisch angewandt, fich beziehen, nicht ben Ifraeliten, fondern ben Chaldaern angehören. Leider sind von der babylonischen und phonizischen Sagengeschichte nur einzelne Trummer auf uns gefommen; vielleicht hat sie Dietat fpater vollig unter= brudt, nachdem man die Identitat derfelben mit der hebraischen Tradition bemerkt und Upion mit andern Boltairen ihrer Beit den Pentateuch des Plagiats beschuldigt hatten, wie es auf ahnliche Weise Bottiger von ben spateren Griechen ver= muthet, daß fie die Spuren der Phonizier in Bellas zu ver wischen getrachtet hatten 695). Josephus gesteht willig zu, daß die Geschichte der Fluth und andere ganz dieselben senen, aber er ift so weit entfernt, die Chalbaische als geborgt und

gesondert erschienen, giebt besonders in der Einleitung intereffante Radsweisungen und Bergleichungspunkte.

<sup>693)</sup> Moor Hindupanth, p. 180. seq. Jones on the Chronol. of the Hindus, Works IV. p. 10.

<sup>694)</sup> Volney in seinen Recherches sur l'histoire ancienne I. p. 130. hat unter manchem Unhaltbaren hier Bieles richtig gesehen.

<sup>695)</sup> Böttiger Undeutungen zu einer Kunftmythel. G. 213.

...

1

0

nachgebildet anzusehen, daß er vielmehr die Wahrheit biefer Sagen durch Zeugnife anderer Bolfer zu erharten fucht 696). Das hohe Alterthum ber Chalbaer war bamals noch zu bekannt, und niemand mogte baran benfen, bag ein jo altes, als weise und ftolz gefchilbertes, Bolk feine Sagen follte von ben Iuden entnommen haben, die es unterjocht und translocirt hatte: in unfern Sahrhunderten aber, wo Revolutionen der Zeit und aller irbischen Dinge ben alten Ruhm Babylons haben unterachen lagen, wie einen Traum, und Jerufalems Ruinen ihre Meinungen über bie gebildetsten Bolter ausgestreuet haben: jest war es leicht, die durftigen Zeugen der Gegenparthen, die boch der Unpartheiische ebenfalls vor den Richterstuhl zie= ben follte, häufig ungehört zu verdammen. Die Mythen ber Chalbaer, Phonizier, Acgupter, Griechen und ber Inder, welche bier in Betracht fommen, find, wenn fie auf Geffirntienst sich grunden, soon baburch als alter, ober boch von ben hebraischen unabhängig zu betrachten; alle binden fich mehr ober weniger an ihr eigenes Land, die hebraischen aber deuten boufig nach Oberafien bin und wurden in manchen Punkten vollig ein Rathfel bleiben, ohne die Kenntnig ber primitiven altern Sagen, bie an sich verständlicher und abgerundet basteben. Endlich burfte man boch mit Recht fragen, auf welchem Wege fich benn gerade die ifraelitischen Unfichten zu allen Nationen ausgebreitet hatten, ba es eingestanden wird, bie Hebraer semen fur sich lange abgesondert und noch klein und unbekannt gewesen, als die meisten jener Bolker bereits Sandel und Berkehr getrieben. » Es ift fonderbar «, fagt Dohm, ber fonft fo madere und warme Rampfer fur bie gesunkene Nation, "daß man sich so sehr bemuht, nicht nur alle wissenschaftlichen und religiosen Begriffe, die man ben ben morgentandischen Nationen findet, sondern auch sogar alle möglichen Gebrauche, Ceremonien und Gitten von den Juden herzuleiten. Dieses kleine, eingeschränkte, meistens verachtete Bolkchen, das weder durch Eroberungen und Handel, noch

<sup>696)</sup> Josephus contr. Apion. 1. 19. Archaeol. 1. 6.

durch Miffionare und philosophische Reisende sich jemals an: dern Nationen communicirt hat, foll nach den Vorstellungen gewiffer Gelehrten gang Usien, und von da die gange Erde mit Religion, Philosophie, Gefeten und fogar Lebensart und Sitten beaabt baben 60?). Tofephus und nach ihm Gufe: bius fuchen mit angstlicher Sorgfalt alle auswartigen Beugnife über die Juden zu fammeln 698); es lagt fich vermuthen, daß den belefenen Mannern feines entging, und aus diefen Zeugnißen geht hervor, wie es auch Josephus gefteht, bag bie Juden erft nach Alexander ben Griechen, und zwar sehr nothdurftig, bekannt geworden. Noch dazu haben fri= tische Untersuchungen über die Berichterstatter den Ausschlag gegeben, daß die meisten berfelben Juden gewesen, namlich: Eupolemus, Arifteas, ber Pythagoraer Rumenius, Demetrius und Artapanus 699); andern sind die Aussprüche über die Juden untergeschoben, wie dem Becataus von Abdera 700), fo daß nur der Peripathetifer Klearchus, Choerilus und Me= gafthenes als Zeugen Gultigkeit behalten. Run aber klingen bie Sagen ber Genefis in ben altesten hellenischen wieder; ja fie fanden sich ben der Entdeckung von Umerika ben Peruanern, Brafilianern und Mexikanern: alle diefe Bolker wußten von einer Fluth und einem Raften mit Thieren, von Erfindung ber Waffen und dem Todschlage. Es fanden sich abuliche Vorstellungen von einer Schopfung; die Ginwohner von Meriko und Cuba sprachen selbst von einem Menschen (koxkox), der mit seinem Beibe (Xochikuatzel) in einem Nachen sich gerettet und einen kleinen Bogel entlassen, ber einen grunen Zweig gebracht: aber den babylonischen Thurm fannten sie

<sup>697)</sup> Dohm Unmerkungen zu Jves Reife nad, Inbien I. G. 134.

<sup>698)</sup> Josephus contr. Ap. 1, 22. seq. vergt. cap. 12. Eusebius Praep. Ev. 9, 1. seq.

<sup>699)</sup> Valckenaer diatribe de Aristobulo Iudaeo p. 18, 26. nugatorille (Artapanus) quidem et mendax, qualis Aristobulus, vergl. Stroth im Repertorium, Bb. XVI. S. 73.

<sup>700)</sup> S. Eichhorn Bibliethet, Band V. S. 431. so schon Scaliger. Epist. ad Casaubon. 115; van Dalen de Aristea cap. 25. 29. R. Simon, Hodius und Andere mehr.

nicht, so wenig wie die Inder und Griechen, weil dieser Mythus lokal ist; sie kannten nicht ben Jehova, nicht die bebraifden Propheten, welche bod ben einer Sage aus bem Jubenthume gewiß wichtig waren; wol aber war ben ben Erotefen die Vorstellung von dem Indisch-griechischen Sollenfluge und der mythischen Schildkrote, welche die Erde tragt 701). Dieje wenigen Bemerkungen werden hinreichen, ben Stand: punkt erkennen zu lassen, von wo aus die gemeinschaftlichen Mothen der Urwelt, die nicht eben aus Einer Quelle fließen burfen, zu betrachten senn mogten: fie find größtentheils an klimatische Verhältniße gebunden und zeigen sich am ersten heimisch, wo diese am deutlichsten hervortreten, besonders die Kiuthsage, welche in ihrer altesten Gestalt aus dem Indischen Epos fehr einfach lautet. Der fromme Manus erhalt vom Brahman felbst, der hier die Rolle des Dishnu übernimmt 702) und ihm in Gestalt eines kleinen Tisches erscheint, von einem Flugden in den Ganges, und sodann, weil er immerfort an= wachst, in bas Weltmeer getragen, ben Befehl: ein Schiff zu bauen und baffelbe mit fieben beiligen Mannern und Saamen aller Urt (vijani sarvani), worin die Thierwelt mit begriffen, zu besteigen. Die Fluth tritt ein und das Schiff, von der Gottheit felbst geleitet und beschüt, landet auf einem Girfel bes Himavan, ber baber bis auf den heutigen Tag (adyapi) ben Mamen Naubandhanam, Schiffbinbung, trägt, worauf Manu Stammvater ber Menschen wird. Man fieht es bieser Tradition an, daß sie hier mehr als anderwarts auf heimischem Boben erwuchs, und die Sprache selbst hat, wie schon Bopp bemerkt, badurch dem Mythus das Siegel

b

9

1

y2 .

4

М

:

0

4

<sup>701)</sup> Clavigero Geschichte von Meriko II. S. 6. IV. S. 17. Lafie teau Geschichte von Amerika I. S. 45. Sitten und Meinungen der Wilben in Amerika I. S. 435. II. S. 255. S. III. S. 71. 73. 75. 122.

<sup>702)</sup> Die Avataren werden zu consequent vom ganzen Indischen Alterthume an die Person des Wishnu geknüpft und besonders diese erste hängt mit seiner Natur zu genau zusammen, als daß man hier eine Verkörperung des Brahman statuiren dürfte: es ist ganz in der Ordnung, wenn der Berehrer des Wishnu seinen Gott als den mächtigen Schöpfer hier handeln läßt.

aufgedruckt, bag fie in ibren alteften Denkmalern fur Menich Das Wort Manuja, Manusgeborner, gebraucht; jener Stammbater aber leitet feinen Ramen von man, benfen, ber, während Roab feine Etymologie giebt, fondern erft im fand= fritischen Sprachstamme Schiffer bedeuten wurde. Der Giviel bes Simalayas, Naubandhanam, wieß auf den Mothus bin und das Fahrzeug felbst wurde von einem meeranwohnen: ben Bolke concipirt, benn es ift hier ein Seefchiff (naus), nicht etwa ein Floß (plava), oder Kaften mit plattem Boden. wie das babulonische Flußschiff der Genesis, welches aus Kiefern und nicht etwa Cedern erbaut wird, weil jedes andere Solz ben Babylon fehlte 703), wozu noch kommt, bag bie chaldaifche Sage fich an ben Ararat, und nicht an den Libanon bindet. Außerdem giebt die Fluthfage der Genefis auch dadurch ihr jungeres Alter zu erkennen, taß sie auf ein Sahr von 365 Tagen, welches allenthalben fpåt, und ben ben Chaldaern erft nach Nabonaffar fich findet, gebauet ift, und welches nicht erft, wie Bog vermuthet :04), in Silfia's oder Efra's Musgabe gefom: men fenn kann, ba es mit ber Erzählung ungertrennlich gu= fanmenhangt. Endlich aber tritt ein Umffand bingu, ber uns hier ganz besonders wichtig wird: allenthalben nämlich, wo ähnliche Traditionen von einer Fluth erscheinen, laffen fie die phofische Grundlage sattsam burchschimmern; sie mußten ent: ftehen, wo Strome regelmäßig überfluthen, und baher beginnt auch die chaldaische in der Mitte des zweiten Monats, vom Euphrat entlehnt, ber erft mit David bekannt wird, wofür Puftkuchen in feinen Untersuchungen über die Urgeschichte Die Stellen erschöpfend nachweifet. Das Klima Mesopotamiens wird durch die nordliche Bergwand bedingt: im May und Juny (bem zweiten Monate nach althebraischer Gintheilung) schmilzt ber Schnee von den armenischen Gebirgen und läßt

<sup>703)</sup> Arrian Exped. Alex. 7, 19. Das Wort Thebah selbst ift dem Hebrace ein auständisches und erscheint nur noch ben der Aussehung bes Wese, wie das gleichbedeutende zistorios im Mothus des Dsiris.

<sup>704)</sup> Bof Mntholog. Briefe III. S. 42. vergl. Genef. 7. 11. 8, 14.

5

\*

35

11

8

33

3 53

100

1

ben Euphrat über seine Ufer treten; nach dem Erite fingen aber die Bebraer übereinstimmend mit den Chaldaern ihr Sahr im Tisri (von schara, eroffnen) an, und bann ift ber zweite Monat ber Bûl (Regenmonat), auch Marchaschvan vom Aufquellen genannt, unserm November entsprechend, der durch heftige und fast ununterbrochene Regenguffe bie Strome abermals zu einer bedeutenden Sohe treibt, weshalb die Genefis ben der Fluthjage das specielle Wort Mabhul ge-Erst ben den Indischen Qugaperioden und andern mythischen Problemen wird es uns flar werden, wie die jahr= lichen Naturrevolutionen auf größere Weltperioden übertragen seven: das große Ganze verschlechtert sich, wie der Mensch altert, um nach gewißen Zeitraumen neu geboren zu werden, und diefes physische Absterben ber Natur druckt die Indische Fluthsage in dem genannten Purana burch den Schlaf ber Conne oder bes Brahman aus; auch bas Menschengeschlecht war burch wilde Riefen, welche ja ebenfalls von der Genefis mit der Fluth in Verbindung gefetzt werden, als Abgefallene (Nephilim), von Göttersöhnen gezeugt, verderbt worden, benn einer, Ramens Hayagrivas, ber Rognadige, hatte bie Bedas geraubt, und die Erde muß einer neuen Luftration un= Der Mahabharata gebraucht für die Fluth den Ausbruck Pralaya, Auflosung, womit eine Beltperiode endigt, so wie ferner Abwaschung der Welt in demselben Einne, wie fie Detrus mit einer Taufe ber Welt (Buntiona) vergleicht 705). Eine andere Unsicht von der Läuterung der Erde burch Feuer ift bem Driente eben fo geläufig; Celfus will fie ebenfalls den Megnptern guschreiben 706); ichon Se= raflit verfundet eine folche Ausbrennung, wie fpaterbin Geneca eine Vertilgungsfluth 707), und die Stoifer hatten diese Cape angenommen, ohne noch die naturliche Grundlage zu

<sup>705) 1.</sup> Petr. 3, 21.

<sup>706)</sup> Origenes contr. Celsum 1, 20.

<sup>707)</sup> Diog. Laertius 9, 6. Clemens Alex. pag. 599. Sylb. veral. Seneca Nat. Quaest, 3, 27. seq.

vergessen, denn sie benannten den Winter des großen Welt jabres seine Ueberstuthung (κατακλυσμός), den Sommer desselben seine Ausbrennung (εκπύρωσις) 708).

Die zweite Berkorperung des Biffnu 709), ben welcher sich dieser als Wassergott besonders bewährt, spielt gan; in der Geifterwelt und follte wol eigentlich der erften vorangeben. Denn bier ift von feinem Menschengeschlichte, welches durch Manus neu erstehen muß, noch die Rede; die Sohne ber Diti ober Ujuras leben mit ben Gottern, ben 216: kömmlingen der Abiti oder Suras, in friedlichem Vereine und werden erft zu widerspenstigen Rebellen, als sie nunmehr von ben Göttern getäuscht worden: jedoch liegt hierin schon eine gewisse Buchtigung, und bas Epos fett in der That die alte Zwietracht voraus, wenn es die abgefallenen Geiffer durch momentane Ausschnung mit ben Guten hier zu Ginem Zwecke binarbeiten läßt. Diefer 3weck ift fein anderer als die wich: tige Bereitung bes Umrita: Die Himmlischen fangen an ihre Sterblichkeit zu fühlen und berathschlagen sich auf dem Meru, wie sie einen Erank gewinnen konnten, der unverwelkliche Jugend und Unfterblichkeit verleihen mogte. Sie beschließen gu Diesem Behufe ben Decan, im Ramanana: bas Milchmeer (kfhiroda), mit vereinten Araften umzubuttern; ein isolirter Berg, Mandaras, wird bem Meere zugeführt, bie große Schlange, Bafufi, bicfelbe Unendlichkeitsschlange, wolche ben Bifbnu als Narananas tragt, um den Berg geschlungen; Die Gotter ergreifen den Schweif berselben, die Damonen, welche im Guben gedacht werden und die Schlange die zunachst auf den Ganges fich bezieht, das Ropfende, und fo wird, nach einem vom Buttern entlehnten Bilde, das Weltmeer taufend Jahre lang unter furchtbaren Unstrengungen umgeruttelt. Sest er:

<sup>708)</sup> S. Tiebemann Syftem ber ftoifchen Philos. II. S. 99. Lobeck Aglaoph. II. p. 792.

<sup>709)</sup> Ràmày. I, 45. Schlegel. Aus dem Mahabharata hat Wilffins den Mythus in seinen Anmerkungen zur Bhagavadgita mitgetheilt; die Züsähe aus dem Bhagavadam in Klaproth's Asiat. Magaz. I. S. 221. sind durchaus ohne Auctorität Vergl Moor Hindupanth. p. 182.

scheint zuerst bas feurige Gift und broht bie gange Belt gu vernichten; die Gotter wenden fich an den Giva als erfige= bornen Gott, daß er daffelbe zum Erbtheile in Empfang nehme; jedoch hatte es fich mit Bligesschnelle verbreitet, Siva fonnte nur einen Theil besselben verschlingen, und erhielt ba= ber, weil es feinen Sals blau farbte, ben Namen Nilakanthas (Blauhals), ben die Sivaiten mit einer gegenseitigen Fronie bem Bifbnu benlegen. Im Mahabharatas erscheint übrigens bas Gift gulett, und muß auf Befehl bes Brahman vom Siva verschluckt werden. Die Gotter waren bereits ermudet, bis endlich Bifbnu fich in ber Geffalt einer Schildfrote, Kurma, woher diese Avatare den Namen führt und auf welcher nach einer gangbaren Unficht bie Erbe ruht 710), unter ben Berg stellt und abermals tausend Jahre lang den Ocean guirlen hilft. Die fortgesetzten Bemühungen waren nicht fruchtlos, benn es tauchten nach und nach große Schätze (ratnani) ber= vor: die Apfarasen oder seegebornen Nymphen von unvergleich: licher Schonheit; Die Baruni, Tochter Des Meergottes Ba= rungs; ein mythisches, weißes Rog, Uchaissravas; ein toft: liches Juwel, kaustubha, welches Vishnu zu seinem Schmuck erkiesete; die Kuh des Ueberflußes, surabi, und Urmutter aller nachmaligen Rube, die in den Fabeln eine große Rolle spielt ?11); fogar ber Mond, chandras, und andere Gegen= stande mehr 712). Zuletzt erschien der Gotterargt Dhanvantaris mit bem erwunfchten Tranke Amrita (Unfterblich feit) in der Sand, aber fofort entstand Sader und Zwietracht, weil sich die Usuras besselben zu bemächtigen suchten; einer berfelben, Namens Rabu, hatte bereits heimlich bavon getrun-

<sup>710)</sup> Bergt. Chaurapauch vs. 50. Kurmo bibharti dharanîm Khalu prishtakena, bie Schilbfrote tragt ficher bie Erbe auf bem Rucken.

<sup>711) 3.</sup> B. Ramay 1, 54. in ber Episobe vom Bisvamitras. Im Ralus wird sie unter bem Ramen Kamadhuk Bunfdmelt als bas Eigenthum bes Indras betrachtet.

<sup>712)</sup> Unter andern die Segenegöttin Sris auf bem Lotus thronend; im Mamanana fceint geboch herr von Schlegel bie Berfe 40 bis 43. als fpätere Zufage zu betrachten.

fen, als ihm Chandras dafur das Haupt abidblug, allein die Wirfung des Tranfes war nicht mehr zu vernichten, und unter furchtbarem Krachen fuhren Korper und Haupt von einander unfterblich zum himmel binauf, wo fie feitdem mit dem Monde in Feindschaft leben und die Eflipsen bewirken; sie werden als zwen dunkle, planetarische Simmelskorper gedacht, und hatten früher ben Bertheibigern ber Spyothefe vom Berfpringen eis nes großern Planeten eine willfommene Stube fenn mogen, wenn fie nicht bald mit Grunden gesturzt und vergeffen was re 713). Vifhnu tauschte die Usuras vollig, indem er nur den Suras gutrank, wodurch Jene ber Unfterblichkeit beraubt wurden; es begannen fürchterliche Kampfe, abnlich wie im griechischen Mythus tie Titanenkampfe, indeß fiegten bie Got= ter, Vishnu nahm bas Umrita unter seine Obhut, und die Damonen zogen sich in die schauerlichsten Deben ber Erbe zuruck, um fortan als geschworne Keinde der Himmlischen wenigstens die Menschen zu verfolgen, welche gottergeben den boheren Machten hulbigen. — Daß biefe wilden Ausgeburten ber Phantasie irgend ein Naturphanomen erlautern follen, fann wol keinen Augenblick zweifelhaft fenn, jedoch zeigt schon ber Berfuch, ben Namen Nilakanthas zu erklaren, fo wie bas Ubweichende in benden Erzählungen der Epopben, daß Neues sich dem Alten angefügt und mehre ninthische Vorstellungen mit einander verwachsen seyn durften, wodurch jede Deutung unsicher wird. Im Allgemeinen scheint auch hier die Idee ber Zeugung zum Grunde zu liegen, bas aftrologische Element aber wird baraus einigermaßen vermuthet werden burfen, daß aus dem Meere Gegenstande auftauchen, welche größtentheils unter ben Sternbilbern ber Inder vorkommen, auf welche wir weiterhin noch einen Blick werfen muffen. Schildfrote des nordlichen Sternhimmels vornamlich, welche fogar Huronen und Frokesen bekannt war, noch ben arabischen Ustronomen als eine wirkliche Schildfrote erscheint und von griechischen Dichtern erst zu einer Lever des Apoll um=

<sup>713)</sup> S. Regner in Bobe's aftronomischem Jahrbuche 1808. G. 234.

gebeutet wurde ?14), scheint ihrer Stellung nach ben Pol zu umterstützen, und um diesen schlingt sich der nördliche Dracke, eine Indische Boaschlange, deren Ebenbild auf Erden der Ganges vorstellt, wie auch Aratus den Drachen aufführt: dem entstürzenden Bache vergleichbar ?15). Mainlius endlich gebraucht von den Polarconstellationen fast den Indischen Ausdruck, nämlich daß sie Himmel und Gestirne drehten ?16).

Die Unuras ober Daitnas, zu benen bie Giganten und alle übelwollenden Damonengeschlechter gehoren, hatten zwar ibren Zweck, unsterblich zu werden, nicht erreichen können, allein sie zerstreuten sich über die ganze Erde, um Abfall von den Gottern zu predigen, und Bisbnus ift in ben brei folgenden Avataren immerfort thatig, biefen feinen Erbfeinden ent= gegen zu wirken. Die Damonenmutter Diti, Gattin bes Rasnavas, hatte zwei Ricfengeboren, ben Hiranyakshas (Goldauge) und Hiranyakasipus (Goldglang); erfferen erlegt Bifbnus in feiner britten Berkorperung als Gber (Varaha), eine Legende, die nach Colebrooke bereits in ben Bedas angedeutet ift 717), in den spateren Schriften baufige Unspielungen findet, aber im Ganzen wenig Merkwurdiges hat. Mit ber vierten Avatara hangt fie genau zusammen: Hiranyafasipus namlich will seinen Bruder rachen und bringt es durch fortgefette Bugubungen dabin, daß ihm vom Brahman die Zusage wird: weder Gott noch Mensch, weder Riese noch Thier solle ihn verwunden konnen, und er weder ben Nacht noch ben Tage, weder in noch außer dem Hause todtbar senn. Als er nun, im Bertrauen auf Diese

<sup>714)</sup> Boß zum Aratus Bs. 267: "Das Sternbild ber Lever sinden wir schon von Euktemon und Demokrit erwähnt; viel älter kann es nicht senn, da die Lyra selbst nicht vor dem lyrischen Zeitalter bekannt war."

<sup>715)</sup> Arati Phaenom. vs. 45.

<sup>716)</sup> Manilius Astron. 1, 279: coelumque et sidera torquent. Dergl. Hermes ben Lobeck, Aglaop. II. p. 896: ή ἄρχτος, ή περὶ αὐτὴν στρεφομένη καὶ τὸν πάντα κόσμον συμπεριφέρεσα.

<sup>717)</sup> Asiat. Researches VIII. p. 452.

Unverletlichkeit, bas Menschengeschlecht turannisch verfolgt, wandelt fich Viffnu in einen Menfchen mit Lowenhaupte, ober, nach einer andern Vorstellung, in einen Lowen mit menschlichem Kopfe, Narasinha (Mannlowe), und erlegt ihn auf ber Schwelle ber Thure in ber Dammerung. Es liegt in dieser Urt von Mothen, Die fich unter abnlichen Ge: stalten oft wiederholen, insofern ein gewißer Bolkswis, als ben aller Verklaufulirung ber armen Riefen, wenn sie eine Segensspende vom Brahman sich erbitten, immer noch ein Ausweg gefunden wird, wodurch das Berderben über sie fomme, wie die bekannten Titanenbrüder Gundas und Upa= fundas, in einer von Bopp aus bem Mahabharata ebirten Episode, nur durch sich selbst umkommen konnen. Sier kam noch ber Geifferglaube bes Drients zu Bulfe, nach welchem überirdische Wesen in ber Dunkelheit ber Nacht, besonders aber zur Zeit der Dammerung, machtig und schrecklich wer= ben, weshalb es eines Gottes wurdig war, ju biefer Stunde ben Riesen anzugreifen 718). Um aber jeder Muthmaßung, bag unter biefen Giganten etwa wilde Bolfer, ober gar, wie Rhode wollte, die Buddhiften zu verstehen seven, vorzubeugen, braucht man sie nur genauer zu betrachten, welches bann zu= gleich zu ber fünften Avatara bes Vishnu einen Weg uns bahnt. Wie die niedern Gotter allmälig mit den Menschen verschmelzen und unter den Verkörperungen des Bishnu so= gleich avotheosirte Beroen auftreten, so stammen allerdings von dem Geschlechte der Damonen auch irdische Tyrannenge= schlechter ab, obwohl diese riesenhaften Wesen (rakshasas) an fich bloße Geschöpfe der Phantasie sind. Sie bewohnen, wie

718) Hidimb. 4, 46: Purà sanrajyate pràchî, purà sandhyà pravartate:

Raudre muhûrte Kakshansi prabalani bhavantyuta, Bevor sich färbet ber Often, bevor die Dämmerung einkehrt: zur schrecklichen Stunde sind die Rakschaß gar sehr mächtig. Es erinnert dieses an den Mythus (Genes. 32, 23. seq.) vom näch tichen Kampse des Jakob mit Jehova, der die Sitte: keine Hüftmuskeln zu essen, aber zugleich die Etymologie von Jabbok, Pniel und Israel geden will; denn auch hier heißt es: entlaß mich, weil die Morgenröthe kommt.

bie perfischen Divs und arabischen Bins, die Buften und Balber, wenn feine frommen Brahmanen fich bafelbft aufhalten, um burch religiofe Epruche fie ju bannen, ober feine Belben, um den Rampf mit ihnen zu besteben. Sie find von Natur bafflich und coloffal, wie die alten Reften, fonnen aber in jebe beliebige Bestalt fich mandeln und fiurgen von ben Baumen hinterliftig auf die Menschen herab, nach beren Fleisch fie befonders luftern find. Saufig erringen fie ober ihre 26= fommlinge burd strenge Bugungen, nad Urt ber Frommen und Gottesfürchtigen, bes Brabman Gunft in bem Maage, bag er, bem die Bergeltung fur gute Thaten obliegt, mit außerordentlichen Gaben und mit übernaturlicher Thatfraft fie belohnt, welche sie meistentheils fo lange migbrauchen, bis die erhaltende oder rächende Kraft der Gottheit dagegen einschreitet. Ein folder Fall ereignete fich in ber fünften Avatara bes Bishau. Ein tyrannischer Fürft, Mahabali, aus dem Geschlechte bes Hirannakasipus, unterdrückte feine Unterthanen, versagte in frechem Uebermuthe ben Gottern Opfer und Dienst und hatte fein Reich soweit ausgedehnt, baß felbst ben Simm= lischen Furcht und Zagen ankam, er mochte sich ihrer Regionen bemächtigen. Um ihn mit Lift feiner Berrschaft zu berauben. erscheint Bisbnu vor ihm als zwerghafter Brahmane (Vamana) und bittet um fo viel Land, als er mit bren Schritten abmessen konne; es wird ihm fererlich gewährt, und fo schrei= tet ber Gott über Erde, Simmel und Luftraum hinweg, wo= burch bem Mahabali nur bie Unterwelt (patala) jum Hufenthalte verbleibt. Vifbnu heißt nach biefer Fabel Trivikramas, der Drenschreiter 719), jedoch gewinnt es ten Un= fchein, als fen aus biefem Bennamen ber Gottheit, in bem Sinne breymalmachtig, Toiguegreos, erft die Avatara ge: fponnen worben. Es fcheint, bag bie Scene ber Legende an ber Coromandelfufte zu fuchen, mo bie Ruinen ber bekannten Relfenstadt Mababalipura auf einen Monarcben biefes Namens hindeuten, der vielleicht gegen die Priester sich aufgelehnt hatte.

<sup>719)</sup> Ramay. 1. 27. 20. (I, 31. Edit. Schleg.) vergl. Moor Hirdup, p. 186.

Bifonn batte versprochen, eilftausend Jahre lang auf Erben zu weiten, um die Sterblichen zu beschüßen 720); gu diesem Endzwecke incarnirte er drenmal in der menschlichen Geffalt des Mamas 721). Zwen biefer Bertorperungen, Balaramas und Parasuramas, sollen einen Krieg gegen bie Afbatrinas jum Biele gebabt haben, jedoch find bie Sagen im Gangen nicht consequent und laufen fo in einander, baff fie medfelsmeife als eine fechste Abatara betrachtet merben. Wichtiger bagegen ift bie fiebente, bie bes Ramachandras, burch ben berahmten Kriegszug biefes Belden pach Ceplan, ben das Epos Ramonana fenert. Bifonu war als Ramas ber Gobn Des fugendhaften Kenigs Dafarathas von Apodhna, mit einem scebsweibe, Kaufalna, erzeugt, und batte schon von früher Jugend an burch Popularität und Frommigkeit bie Bergen Aller fo fich gewonnen, daß ihm fein Bruber Bharatas, von der rechtmäßigen Konigin Kaifena, gutwillig die Krone überließ. Während aber Ramas noch als Pring mit feiner Gattin Sita in ber Ginfamkeit weilt und ein ftilles, gottgeweihtes Leben führt, wird ihm Gita von Ravanas, dem damaligen gewaltigen Berricher von Ceulan, geraubt, und fo befdieß der Salbgott, diefen zu befiegen, weil weder Gott noch Mensch irgend etwas mehr über ben Ravanas vermogte. Dieser Torann nämlich, ber wegen feiner ausgebreiteten Berrichaft auch Dasagrivas, gehnnadig, genannt und baber mit gebn Sauptern und zwanzig Urmen gebildet wird 722), stammte aus dem Riefengeschlechte ab und hatte durch strenge Frommigkeit fogar die niederen Gotter sich bienftbar gemacht: Kuveras war fein Schabmeifter, Sarasvati die Erzieherin seiner Kinder geworden, und wo er ftand, da wagte weder Conne, noch Wind, noch Keuer fich hervor 723);

<sup>720)</sup> Ramay. 1, 14, 45. Edit. Schleg.

<sup>721)</sup> Moor Pantheon p. 190. Ward a. a. D. 218.

<sup>722)</sup> Moor a. a. D. p. 332.

<sup>723)</sup> Råmây. 1, 14, 17. Schleg.:
Na tatra Sûryas tapati, na bhayåd våti Mårutas,
Någnir jvalati vai tatra, yatra tishthati Båvanas.

bichterische Bilber, aus benen man zu voreilig auf eine bobe Civilisation von Cenlan geschlossen hat, welche erweislich erft burch Brahmanenhindus hingelangt. Ramas ruckt nun in Begleitung feiner Salbbruder Laffmanas und Catrigbnas, von einer britten Gattin bes Dafarathas, Sumitra, und in Gemeinschaft mit einer Schaar von Uffen, unter ber Unführung bes Sanuman, ber als verforperter Giva betrachtet wird 724), gegen Ceplan und die Stadt Lanka vor, besiegt ben Ravanas und feine Riefen, erobert feine getreue Sita wieder und zeugt mit ihr die Zwillingssohne Rusi und Lava, die der Ginsiedler Balmifis aufzieht, zu Rednern und Sangern bilbet und ihnen ben Ramanana, Die Thaten ihres Baters, mittheilt. Rama's nachmalige Refitenz, Ramagiri, ift noch gegenwartig ein beruhmter Walfahrtsberg 725), und überhaupt hat die Sage fich fo vieler Dertlichkeit bemeistert und ift fo fehr mit andern Mythen verwebt, daß an einer hiftorischen Grundlage berselben wol kaum gezweifelt werden durfte. Un die unzähligen Uffen Cenlans, welche gerade bort und im Dekkan am heiligsten ge= halten werden, scheint sich die Unsicht gefnupft zu haben, daß fie dem Ramas Bulfe geleiftet und ihm die Brucke vom Continente nach der Infel hinübergebaut hatten, von welcher bereits die Rede gewesen ift.

Bon der Incarnation eines halbgöttlichen Heros steigt Bishnu in der achten Avatara zum wirklichen Gott auf Erden, jedoch, wie in allen Berkörperungen, von sterblichen Eltern geboren <sup>726</sup>). Krishnas (der Blaue), auch Kosavas (εδπλόκαμος) genannt, ist eine Personification der Luft und wird daher mit dunkelblauem Körper gebildet, etwa wie der aegyptische Kneph, oder selbst Diris, wenn er, wie auf einem herculanischen Gemälde, als Weltgeist gedacht wurde <sup>727</sup>).

<sup>724)</sup> Moor a. a. D. p. 314.

<sup>725)</sup> Asiat. Res. VII. p. 60. Wilson zum Meghadut. p. 60.

<sup>726)</sup> Moor Hindupanth. p. 197.

<sup>727)</sup> Minfelmann's Merfe III. S. 87. vergl. Eusebius Praep. Evang. 3, 11.

Es konnte baber nicht fehlen, daß biejenigen Bifbnuiten, welche den Aether als Grundstoff und allburchtringenden Geift betrachten, ben Kriffna nicht zugleich als herrn ber Belt (Paramesvaras und Jagannathas) 728) ansehen sollten, ober, nach einer febr gewebnlichen Berfchmelzung ber Gotter, qu= gleich als Conne und die bochfte Gottheit. Bu biefer ift Krifbna gesteigert worden in ber philosophischen Bhagavadgita, er ift ungeboren, Berr aller Wefen, Schopfer ber Belt, Erbalter und Berftorer, er ift größer als Brahman, ift Diffinu, Sonne, Sivas, Indras, furz bas Er nai nav, welches burch bas mustische Om Berchrung verlangt 729). Ebenso in bent neuerdings burch Stengler befannt gemachten Bruchftucke eines Purana, wo Krifbna das Paradies des Bifbnu, Baikuntha, felbst bewohnt, und biefes fiber bem En bes Brahman (Brahmanda), b. i. ber Belt, ja über beffen Bohnfis, Brahmaloka. erhaben liegt 730). Belehrend ift hier die emphatische Rede bes Daman, eines Dieners bes Rriffna, an die Gottin Radha: "Warum redest bu, o Mutter, fo hartes Wort gegen meinen Serrn? Zwecklos, Gottin, und umfonft fchmabeft bu. Berachtlich behandelft bu ben herrn des Brahman, Bifhnu und Siva 731), ber die Urfache ber Weltschopfung, ber Gemahl ber Sarasvati, Laffhmi, Mana und Prafriti, ber ohne Qualität ist, sich selbst genügend und voller Liebe? Du, unter ben ausgezeichneten Gottinnen allen die erwählte Berrin in ber Berehrung und bem Dienste biefes Herrschers, fennst ihn nicht, o Schone? Was vermag ich zu fagen? Den Kriffna fennst du nicht, den Unbegrenzten, der durch bas Zusammenziehen feiner Brauen Millionen Gottinnen, die bir gleichen, auf millionenfache Beise erschaffen fann? Im Baikuntha

<sup>728)</sup> Brahmavaivartapurana 1, 16. Edit. Stengler.

<sup>729)</sup> Bhagavadgit. 4, 6. 7, 6. 8, 13. 9, 17. 10, 19. seq. 11,37.

<sup>730)</sup> Stengler a. a. D. p. 4.

<sup>731)</sup> Brahmanantesadharmesam übers. St.: Brahmanis, Ananti, Sivi, Yami dominum. Es fcheint jeboch nur ber Trimurtis gemeint: Brahman, Bishnus (Anantesa, herr ber Schlange, Ananta) und Sivas (Dharmas, ber Gerechte, wie er hausig heißt).

ffreichelt Gris mit ihren Saaren ben Lotusfuß bes gottlichen Baris und zollt ihm beständige Berehrung; und ihn, ben Gebieter, welchen Sarasvati ohn' Unterlaß mit ohrergogenden Liedern anbetend lobpreiset, erkennest bu nicht? Den Mutter Natur, die aller Wefen Lebensform-Begabte, immerfort mit Chrerbietung lobet, ben erkennest bu Stolze nicht? Ihn, von beffen Große die Beden beständig den fechszehnten Theil fingen, ohne sie gang ju faffen, erkennest bu Thorigte nicht. Ihn, ben ber viergeantliste Brahman, ber Berr und Schopfer ber Bedas, preifet und feinen Lotusfuß verehret, o Berrin! bem Sanfaras (Siva) mit funf Gesichtern, ber Bugenben Lebrer, bulbiget unter Freudenthranen; ben großgeiftigen Gebieter, welchen Sefhas (die Schlange bes Bifhnu) mit taufend Saup= tern preiset fort und fort; vor beffen Lotusfuß mit freudiger Berehrung Dharmas (bier Yamas, der Tobtenrichter), ber Lenker von Allem, ber Beuge und Weltenfürft, fich beuget, und ben als den Sochsten, der Berricher Bifbnu, auf weißem Elevhanten sikend, ohn' Aufhoren meditiret, ber, obwohl felbst groß, von jenem ein Theil nur ift? Die Suras und Ufuras, bie erften Munis (Einfiedler und Buger), Manus und weise Manusentsproßene (Menschen) buldigen selbst im Schlafe ibm, ben fie nicht feben; brum lag' den Born, und ehre ben Lotus= fuß bes Haris, ber felbst burch bas Zusammenziehen ber Brauen die Schopfung gerftoren fann; ber durch das Blingeln allein ben Brahman zu fturgen vermochte, und an beffen Tage felbst wol acht und zwanzig Indras fallen, während ihm, dem Berrn ber Welt, hundert und acht Zeitalter gebühren 732). Sowol du, Radha, als die übrigen Jungfrauen, ihr fend ganglich in meines Gebieters Gewalt 733). « Es bedarf kaum der Erinnerung, daß hier ber Purana, wie er felbst es verrath, Die Attribute des bochften Wefens (Brahma) aus den Beden auf den Krisbna übertrage, angleich aber noch die Verwand=

<sup>732)</sup> Ayush geht hier unstreitig auf die überschwanglichen Weltperioden.

<sup>733)</sup> Brahmavaivart. 2, 77. seq.

ichaft bes Gottes mit dem Bijhnu fofthalre, obgleich Diefer untergeordnet und erst vom Arisona mit seiner eifersuchtigen Gattin, Radha, gezeugt erfdeine 234). Als irbifch geboren (und nach dem Purana war die 3 Folge eines unabwendbaren Fluches) wird Kriffma als Cobn bes Konigs Bafudevas und ber Devafi gedacht. Gofort nach feiner Geburt, die zu Mathura am Damuna flatifand, befundete er feine gottliche 265= kunft durch eine Menge von Bundern, die eben nicht von garter Erfindung find und ben Legenden einen reichen Stoff zu ichlüpfrigen Scenen gewähren, da Arifbna besonders ein Liebling bes andern Geschlechts war. Sein mutterlicher Dheim, Ransas, trachtete bem Kinve nach bem Leben, Daber warde es vom Basudeva durch den Flug getragen und unter Sitten erzogen. Sier erfand Brifbna Die Flote, und wird gu= weilen tangend als Balafriffmas ober Rind vorgestellt, Die Seene aber ift im Grunde in bebern Regionen, benn ber ge= rundete himmel ber hirten (goloka vartulakara) 735) liegt noch über dem Baiknutha, und bier ift es, wo Krifbna mit der Gottin Radha ben Reihentanz der Gestirne im Thier: freise (rasamandala) anführt. Sier zeugte er als Birte, woher sein Benname govinda ober gopala, mit der Sirtin Biraja fieben Sohne, welche fammtlich zur Erde hinabmandern mußten, um zu ben fieben fabelhaften Meeren von Salz, Bucker, Wein, Butter, Buttermild, Mild und Baffer gu werden, welche die sogenannten Dvipas von einander tren= nen 736). Zuweilen erscheint Kriffna an der Spite mehrer Hirtinnen, die er zu Begleiterinnen sich erkoren; ob es neune fenen, kann noch nicht mit Bestimmtheit behauptet werden 737). da zufällig nava sowohl neu, jung als neun bedeutet, je= boch erfcheinen fo viele auf einer bilblichen Darftellung, wo

<sup>734)</sup> Brahmavaiv. p. 5.

<sup>735)</sup> Cbenbaf. 1, 67.

<sup>736)</sup> Gbenb. 2, 17. 30: Lavanekshusuråsarpir dadhidugdhajalarnavås,

<sup>737)</sup> S. Jones Works III, p. 374.

sie zu einem Palankin sich verschlingen und den Auserwählten tragen. Bor allen begünstigt war die Nadha als rechtmäßige Gattin; bender Liebe wird theologisch gedeutet in der Bhagavadzita <sup>736</sup>), und ist Gegenstand des schönen Pastveraldrama's Gitagovinda von Japadevas. Bu den Heldenthaten des Krishna gehört besonders noch, daß er den Drachen Kalipa getödtet und einst mit seinem Finger den Parnaß (govardhana) aufgehoben, um die Hirtimnen (gopyås) zu schüßen, als Indras sie verderben wollte.

Mus bem migverstandenen Namen Krishnas und bem Um: ftande, bag ber Gott als Rind gegen bie Berfolgungen feines Dheims burd ben Namuna getragen worben, haben altere Missionare eine, allerdings febr unwurdige, Berührung mit dem Christenthume und der Legende vom Christophorus ange: nommen 732), indeffen fah es fchon Paulinus, daß bie Fabel vom Krishna alter sen als unsere Zeitrechnung 740), und Kleuder vermuthet fogar, bag fie ber fpatern driftlichen Sage vom Chriftophorus den Ursprung gegeben und auf apokruphische Evangelien Einfluß gehabt habe 741). In der That hat auch Miemand noch die erhabene Bhagavadgita, welche sich aus= schließlich mit dem Krishna beschäftigt, für nachchristlich zu balten gewagt; felbit bie Bedas kennen ben Ramen bes Krifbna, ohne die Mythen weiter auszuführen 742), und schon Me= gafthenes fand, was hier wol von einiger Wichtigkeit ift, ge= rabe am Namuna unter ben Surafenern, wo noch gegenwartig ber Krishnacultus herrscht, den Herkules oder Bishnu am eifrigften verehrt, bem bereits damals viele Weiber gugefchrie= ben wurden. Die benten Hauptstädte der Surafener, berichtet er, hießen Methora (Madhura) und Kleisobora, wofür eine Lesart ben Plinius richtiger Chrysobora hat,

<sup>738)</sup> Bhagavadg, cap. 10. Edit. Goleg.

<sup>739)</sup> Georgi Alphabetum Tibetanum p. 250. seq.

<sup>740)</sup> Paulinus Systema Brahmanic. p. 146. 152.

<sup>741)</sup> Rleucker Calcuttifdie Athanblungen II. G. 234. ff.

<sup>742)</sup> Colebrooke Asiat. Res. IX. p. 293.

denn es ift Kriffmapura; ber fchiffbare Strom Twadons, ben Plinius Jomanes, ber Mamuna, fliege burch ihr Gebiet in ben Ganges 743). Den Mothus bes Krifbna feibst fucht Paterson nach Indischen Schriften zu beuten 744): er beziehe fich fowohl auf ben luftigen Acther, als auf ben Sonnengott, der den Planetentang durch die neun Spharen ihrer Bahnen anordnet, benn wie die Erde eine Ruh ift, fo fenen es auch die Wandelsterne, und die Sonne demnach ihr Hirte. Gine gewisse Analogie erhalt Krishna überdick mit dem Apollo Nomios, der ebenfalls den Puthon erlegt und von den Musen begleitet wird, obgleich die Zahl neun in Bellas erft spater sich bestimmt 745); angeführt mogte noch werden konnen, baß auch ber Dichter Eumelos benm Athenaus ben Zeus einen Cirfeltanz aufführen läßt 746), jedoch wollen wir hieraus im Gerinaften keine Schluße gieben. Wie aber in Indien Wishnu und diese feine Berkorperung ineinander fliegen, fo thun es gerade in Megypten die Vorstellungen vom Aneph und Horus, welchen erftern die Griechen beständig Apollon nennen, ob= gleich er ebenfalls als Luft anerkannt wird 747) und die meisten Muthen von ihm auf den Horus übergeben. Schon in seiner Jugend wird biefer von den Titanen verfolgt und in den Nil geworfen 748), wahrend Kriffma den Nachstellun: gen entkommt; auch er hat Rampfe mit bem Enphon 749),

<sup>743)</sup> Arrian Ind. 8. Plinius 6, 17. 19: Annis Jomanes in Gangem per Palibothros decurrit inter oppida Methora et Cyrisobora (al. Chrysobora).

<sup>744)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 64.

<sup>745)</sup> Hug über den Mnthus der berühmtesten Bölker 2c. S. 222. Die Stelle in der Odopse 24, 60, ist von den Kritikern in Unspruch genommen worden. Bekanntlich kamen die Musen aus Thrazien, wurden aber erst in Griechensand Borsteherinnen der Kunste und Wissenschaften.

<sup>746)</sup> Athenaeus 1, 40: Μέσσοισιν δ' ὧρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.

<sup>747)</sup> Herodot. 2, 144. 156. Diodor. Sic. 1, 18. Jablonsky Panth. I. p. 205.

<sup>748)</sup> Diodor. 1, 25.

<sup>749)</sup> Plutarch. Isis et 'Osir. p. 373.

wie Arishna, und wie vieser als Sonnenkind, mit dem Strahlennimbus umgeben, auf dem Schoose der himmlischen Jungfrau
abgebildet erscheint, ebenso Horus auf dem Schoose der Isis \* 200);
seibst sein Name scheint mit Haris, der dem Bishnu, und
Haras, der dem Siva zusemmt und dessen Functionen er
ebensalls übernimmt, zu stimmen, denn so oft und viel die
aegyptischen Gottheiten gräzisirt seyn mögen, so dürste hier
doch das jonische Spos, welches Bos vorschlägt \* 751), zu sern
liegen.

In der neunten Vermenschlichung erschien Vishnu in der Person des Reformators Buddha, worin zugleich die Uvieitung dieser Religionösorm aus dem Vishnuismus klar ausgesprochen liegt. Wir werden jedoch schicklicher au gehöriz gem Orte davon reden. Die zehnte Erscheinung der Gottheit endlich, unter dem Namen Kalki, ist noch zusümstig; sie wird auf einem weißen Rosse kommen, um die Wenzschen von ihrer Sünde zu besreien und alle Laster gänzlich zu tilgen. Die Benennung Kalkin hängt mit Kala, Zeit, zussammen, weil diese dereinst Alles verschlingt, wenn das Urzwesen eine neue und goldne Zeit wieder herstellen will. Sowohl Janadevas als der Mugdhabodha erwähnen dieser Avaztara; einige untergeordnete Incarnationen werden noch genannt, die aber nicht in alten Schriften begründet zu seyn scheinen 752).

§. 11. Die von dem Trimurtis unabhängigen Götter bes zweiten Ranges sind fast unzählbar; da jedoch unter ihnen die sogenannten Welthüter (Lokapalas, Weltbesschützer) besonders sich auszeichnen, so werden wir diese verzeinzelt betrachten müßen, um auch ben ihnen den Satz bestätiget zu sinden, daß die ganze Mythologie des Inders auf

<sup>750)</sup> S. Description d'Egypte I. Planche 22. 63 und öfter.

<sup>751)</sup> Bog mythologifde Briefe III. S 46. S. oben.

<sup>752)</sup> Moor Hindupanth. p. 415. seq.

Verkörperungen physischer Cegenstände sich stütze. Es sind der Welthüter acht, denen am Firmamente eben so viele Wohnungen ertheilt werden, ohne daß sie mit den Winden, Marutas, zusammenfallen. Den Vorsitz führt Indras, der Gott des Firmaments, welcher indessen als der achte selbst in die Neihe tritt, etwa wie der aegyptische Mendes als Haupt der acht deräuerz erscheint, nämlich der fünf Planeten, der Sonne und des Mondes, welche erst die zwölf Götter der zwepten Classe oder die Monatsgottheiten zeugen 753). Die Planeten werden von der Indischen Götterlehre nicht als Weltzhüter angesehen, Sonne und Mond jedoch treten als eigentzliche Gestirne und unabhängig von der Ansicht des Trimurtis in den Kreis derselben, der aus folgenden Gottheiten besteht:

I. Indras, ber Machtige (von ind, herrichen), ift ber Gott bes gesammten Simmelsfreises mit allen seinen Geftirnen collective in einer großen Einheit als Mar gebacht 754), gleich: fam das sublime candens des Ennius, welches auch in ber Indischen Polplatrie häufig genug bie Stelle ber hochsten Gott= beit vertritt, benn meift erscheint Indras an ber Spite ber Gotter, führt geradezu ben Namen Surapatis, Gotterfürft, und schon Manu sagt es aus, daß in ihm das Urwesen von Einigen verehrt werde 753). Seine vielen Benennungen deu: ten größtentheils auf feine Macht hin und auf die erfte Func= tion des Indras als Donnergott, oder Zeus Reraunios. Er beißt namlich Sakras, ber Gefürchtete, Divaspatis, Serr bes Simmels, Ardribhid, Bergefpalter, Vajradharas, Donnerfeilhaltend, und mit Rucfficht auf Die Bestirne, welche als feine Augen angesehen werben, Sahasradrik, taufendaugig, gleichsam ein Jupiter multiocu-

<sup>753)</sup> Plato Epinom. Vol. IX. p.262 Bipont. Herodot. 2, 145. Cicero de Nat. Deor. 1, 13.

<sup>754)</sup> Mendes heißt nach bem Copt. μντεα unitas. Gatterer de theogonia Aegypt, in ben Com. Soc. Goett, VII. p. 16. vergl. Jablonsk. Panth. I. p. 290. seq. Sein Rame Asmun, octavus ift semitisch und die spätere Bocksgestalt des Pan wol von den Griechen entlehnt.

<sup>755)</sup> Manu 12, 123. vergl. Chaurapanch. 26. 38.

lus 756). Schon in den Beben, welche seinen Mamen Inbras spielend burch idan dra, biefes (Weltall) febenb, cr= flaren 757), liegt diese Unsicht; es wird ihm Ullwissenheit und Scharffichtigkeit zugeschrieben, welche er bem Ralus als Segensgabe gewährt 758), und mehre, zum Theil anftoßige, Legenden werden erzählt, welche seine taufend Augen erklaren follen: einmal erhielt er dieselben, als er ber schonen Numphe Tilottama ben ihrer Kreisung burch ben Himmel immerfort nachblickte 759); ein andermal wird er durch eine Berwunschung bes weisen Gautama mit etwas Schlimmerem noch als Augen behaftet, als er beffen Gattin Ahalna im Gewande eines Muni besucht hatte 760). Indras Wohnung und Residenzstadt Amaravatî (die Unfterbliche), mit einem prächtigen Vallafte Vaiajyanta (fiegreich) und Garten Nandana (lieblich), liegt im Often, und ift als sinnliches Paradies (Svarga) gang besonders der Aufenthaltsort der Krieger, welche im Kampfe fielen, so wie der Frommen und Rechtschaffenen überhaupt, bevor sie eine neue Wanderung in andern Korpern beginnen. Gebildet wird Indras entweder mit seiner Gattin Indrant oder Sachi 761), im Paradiese ruhend, ober auf dem leuch= tenden Donnerwagen fahrend, der, von zehntausend Roffen mit Windesschmelle gezogen und von Matalis gelenkt, ein allgemeines Behikel ift, um zu der himmlischen Region zu gelangen 762); ober endlich reitend auf seinem Elephanten Airavati, der zugleich Thurhuter des Himmels ist 763) und zuweilen die Erde tragt. Mus bem Rugel dieses Elephanten

<sup>756)</sup> Bergl. Arjunas himmetreise 2, 25. 26. Moor Hindupantheon p. 259. Tab. 79.

<sup>757)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 424.

<sup>758)</sup> Nalus 5, 36.

<sup>759)</sup> Sundas und Upas. 3, 28.

<sup>760)</sup> Ramay. 1, 48. Edit. Schleg.

<sup>761)</sup> Natus I. 11. vergl. Urgun. 1, 42. Asiat. Res. I. p. 340.

<sup>762)</sup> Befdrieben wird biefer Bagen: Urjunas Simmelreife, Gefang I.

<sup>763)</sup> Urjunas 1, 39.

entsteht ber Wasserstrubel; es ist Indras, ber reichliche Regensschauer zur Fruchtbarkeit herabsendet 764), und wenn die Elemente im Aufruhr sind, so ist es Indras, der mit dem Blige in der Hand gegen die Azuras am nördlichen und gegen deren Fürsten Pamas am südlichen Himmel ankämpft. Seine Pfeile entsendet er mit gewaltigem Bogen, den er nach geendetem Kampfe bew Seite seite nach als Regendogen (Indrayudha, Indra's Waffe) den Sterblichen zeigt 765).

II. Im Gudoffen wohnt Agnis, ber Gott bes Feuers, wortlich ber Schnelle (von aj, bewegen), auch Hutasas, Opfereffer genannt und gar häufig noch an der Spige ber Welthüter gedacht 766), weil er als Herr bes Elementarfeuers zwar bon bem uralten Siva geschieden ift, aber im Grunde mit ihm zusammenschmilzt: daber auch seine Functionen zu Beiten biefelben find, denn er ift zornig gegen Berbrecher wie ber rachende Sivas 767), und auch von ihm heißt es mit Rucfficht auf ben Weltuntergang, daß er die Erde wieder vergebre 768). Borgeftellt wird Ugnis mit einem Bidder im Banner, ober auf einem Widder reitend, und wie allenthalben, fo hat auch bier die bilbliche Darstellung Rucksicht genommen auf vorangegangene Deutungen mythischer Schriften, benn wir finden den Gott mit zwen Gefichtern, welche das gottliche und irdische Feuer, und gar mit dren Beinen, welche die dren geheiligten Feuer bezeichnen follen, namlich Garhapatra, Braut:, Dakshina, Begrabnig: und Ahavaniya, bas

<sup>764)</sup> Manu 9, 394. Hitopades. p. 67. Edit. Lond. Girau varshati Vasavas, auf bem Berge regnet Inbras.

<sup>765)</sup> Lergl. Hias 11, 28: bie Fris, welche Kronion Εν νέσει στήριξε, τέρας μερόπαν ανθρώπαν. Faft mit denfelben Worten ist der Regenbogen Genez. 9, 13. ein

Faft mit benselben Worten ift ber Negenbogen Genez. 9, 13. ein Friedenszeichen, und mit Ipis hängt ja Iphry und Elohry Friede ethmologisch zusammen.

<sup>766)</sup> Nalus 2, 23.

<sup>767)</sup> Manu 9, 310.

<sup>768)</sup> Nalus 4, 9: Prithivim grasate punas.

Opferseuer 76°). Seine sieden Arme gehen, wie die Rosse bes Suryas, auf die prismatischen Farben, welche ihm gleicht falls von jedem Munde als Strahlen ausgehen. Unter seinen übrigen Attributen, die indeß nicht alle deutlich sind, ist auch der Fächer und das Prisma selbst.

III. Yamas (ber Bandiger), ber Kurft ber Unterwelt, residirt in der niedern Region des Sudens als unerbitt= licher Todtenrichter. Bu feiner Residenz Tamapura wird jede menschliche Scele geführt, um vor dem strengen Yamas, der Freund und Feind richtet und deffen Gerechtigkeit alle Wesen ehren 770), ihr Urtheil zu empfangen, bevor sie zum Paradiefe (Svarga), ober gur Belle (Naraka) geben barf, oder eine neue Wanderung ihr auferlegt wird 771). Vorher ift ber neunfach um die Unterwelt fich windende Flug Vaitarani (ber ich wer zu burchichiffende) zu überwinden, bevor man zu Dama's Thron gelangt; die Genteng wird gesprochen nach einem genauen Berzeichniße ber menschlichen Thaten von der fruhen Geburt an, daher agrasandhani genannt, und die Diener bes Gottes find immer geschäftig, bie Lebenden zu bemachen, oder die Frevler in den dreymal fieben Bollen zu bestrafen 772). Nur zu einigen begunftigten Frommen und Gottesfürchtigen kommt Damas felber, fonst entsendet er feine Boten, und fo feben wir ihn in ber von Bopp ebir: ten Episode Cavitri, aus bem Mababharatas, erscheinen mit lockigem Haar und ichongestaltet, jedoch rothäugig, ichwarz und gelb, in rothem Gewande und einen Strick in ber Sand, womit er die Seele des Verstorbenen, welche hier als Daumendick betrach: tet wird, bindet und von hinnen führt, wahrend unterdeffen ber Korper wie in schweren Traumen daliegt ?73). Auf Bildwerken

<sup>769)</sup> Manu 2, 229. 231. Moor Pantheon p. 295. Tab. 80.

<sup>770)</sup> Manu 9, 307. Nalus 4, 10.

<sup>771)</sup> Manu 12, 17. seq.

<sup>772)</sup> Manu 4, 88. seq.

<sup>773)</sup> Savitrî 5, 7. seq.

erscheint Namas häusig mit dunkelgrüner Farbe und, als Fürst ber Gerechtigkeit (dharmaraja), auf einem Büssel reitend, in der Rechten die rächende Keule, oder ein Scepter haltend 774). Daß die Krokodile dem Todtenvichter, besonders auf Malabar, geheiligt sind, ist bereits angemerkt worden 775).

IV. Im Sudwesten berricht Nirritas, ein bloger Geifter: fonig, ber nie auf Bildwerken erscheint 776) und bessen Stell. als Welthüter, Survas, ober die Sonne als Geftirn betrach= tet, einnimmt, welche hier ihre Wohnung bat, wenn sie zu: Ruhe eingeht. Suryas, der Gottliche, woher nach einem mir bem Sprachforscher einleuchtenden Uebergange Drmugd fich gebildet hat 777), ober Arkas, der Leuchtende, Sahasrakaradhari, taufendhandige, von den Strablen fo ge= nannt, wird gebildet auf einem Sonnenwagen fahrend, ben fieben Roffe ziehen und der Fuhrmann Urunas lenkt. Leizterer ftellt die Morgenrothe dar und wird, weil diese in Indien schnell in den Connenftrablen fich verliert, als lahm und nur mit halben Beinen gebildet. Surnas kam häufig auf bie Erde berab und zeugte mit irbischen Tochtern ein Bervengeschlecht, Die Sonnenfinder; feine rechtmäßige Gattin Suvarna (Farbenpracht) fonnte bie Strahlen ihres Gatten nicht ertragen, fie floh und barg fich in die Gestalt eines Rosses, woher sie den Namen Asvini erhielt, wurde aber bennoch als Stute von den Sonnenstrablen geschwängert und gebar die Zwillingsbrüder Usvinau, welche

<sup>774)</sup> Moor Hindupantheon p. 303.

<sup>775)</sup> S. Unmerkung 607.

<sup>776)</sup> Moor a. a. D. 276. seq.

<sup>777)</sup> Aus Süryas wird nach einem Nebergange des Sin H und Ch im Zend: Ahurd und Houere, Reupersisch: Hur und Chor, vergl. das Etymol. magn. 5. xũqog (xẽqog silvog); aus dem angehängten mahan oder mahat groß, weit das verstümmelte Zend zu neutralusten pflegt, wird maze, mazdae, und so erscheint Ormuzd im Bendidad (Edit. Oldshausen) als Ahurd Mazdae, ben den Alten Hormisdas, ben den Monzghelen, welche den Indras dafür ansehen, Chormusda (Schmidt Gesch. Der Offmong. S. 353). Ein Benseles, wehin Etymologie ihne Sprackstenntniß sühre, sindet sich den Rode (heitige Sage der Battere S. 69. 170), der es Erzherry Asura aber durch Erztensch beutet.

einigermaßen dem Kaftor und Pollur zu vergleichen find, hier aber als Gotterärzte betrachtet werden 778). Ihre Mutter wurde nun ju einem Sternbilde, in Geftalt eines Pferdebaup: tes gebacht, von welchem ter Monat Usvini ben Namen führt 779); ihrem Gatten batte fie ein bloges Trugbild von fich hinterlaffen, welches feitbem als Chaya, Schatten, ber Conne unablägig folgt. Gine andere Gattin bes Gurnas ift Chandri, ber Mond, als weiblich gebacht, welche auch als feine Schwester erscheint. In einer hymne an bie Sonne in ten Beten ift sie zwengeschlechtig: als Savitri, Bervor= bringerin, bie Tochter bes Brahman (Prajapatis) und Gattin bes Montgottes Chandras, ober mannlich als Pufhan, Ernahrer. "Lag und nachbenfen«, heißt es hier, "über bas anbetungswurdige Licht ber gottlichen Cavitri, moge es un= fern Berftand lenken! « Dieses ist zugleich bie nachher fo beilige Ganatri, ober diejenige Stelle, welche ben Uebergang von der Connenverehrung ju einem bobern und jum Monotheismus bildet 780).

V. Varunas, der freundliche Gott des Deeans, auch Apânpatis, Wassersurft stigenannt 781), hat seine Wohnung im Wessen und wird noch unterschieden von einer anderen Personisication des Meeres, Sägaras, mit dem er jedoch das Attribut gemein hat, namlich einen einfachen Strick als Symbol des erdumgürtenden Teans, denn nichts ist so häusig im Spos als das Beywort: mahi sägarämbarä, die Seeumsloßene Erde 732), und schon im Manu wird daher dem Barunas eine bindende Kraft zugeschrieben 753). Er reitet auf einem Krosobilartigen Seeungeheuer, Makaras, ein Name der eigentlich dem Delphin

<sup>778)</sup> Asiat. Res. I. p. 263.

<sup>779)</sup> Asiat. Res. IX. p. 323. vergi. Vol. III. p. 263.

<sup>780)</sup> Rigved. Asiat. Res. VIII. p. 400. 402.

<sup>781)</sup> Nalus 3, 4. Moor a.a. D. p. 273.

<sup>782)</sup> Ramay. II, 71, 8. 43. 72, 27. u. öfter.

<sup>783)</sup> Manu 9, 308.

zukommt und als folcher unter den Bilbern des Thierkreises uns wieder begegnen wird, sodamn aber sehr allgemein von allen Seethieren überhaupt gebraucht erscheint, daher wird die See im Namayana makaralaya, Wohnung der Meer= ungeheuer, genannt, und an einer anderen Stelle heißt es von einem Berge: er sey mit Rossen bedeckt wie das Meer mit Kischen 754).

VI. Im Nordwesten, woher die hestigsten Stürme in Hindostan sich erheben, wohnet Pavanas (der Reiniger), oder Vayus (Wind), der Gott des Windes und Anführer der Windgenien, Marutas, von welchem wenige Mythen vorskommen, weil Vishau die edlere Rolle dessethen übernimmt. Auf Vildwerken erscheint er mit einem Schwerte in der Hand und auf einer Antilope reitend, um Schnelligkeit und alless durchdringende Energie zu bezeichnen 755).

VII. Im Norden residirt auf den Hochebenen des Kailasa in einer prächtigen Stadt, Alaka, aus leicht zu begreisenden Arsachen, der Gott des Goldes und der unterirdischen Schätze, Kuveras, an dessen Statt im Manu die alles erhaltende Erde, Prithivî, selbst vorkommt 736). Er heißt auch Dhanadas, der Schätzespender, und Manibhadras, der Glück bey den Juwelen verleiht, ist daher Schutzpatron der Handelsleute 787), wird aber im Grunde nur vom schmutzigen Geize verehrt; denn die eigentliche Segenspenderin ist die Göttin Lakshmi, wie ja auch ben den Griechen Pluto für weit geringer, als die himmlischen Götter und wenig mehr denn als ein Kobold geachtet wurde 788). Kuweras wird selten abgebildet, erscheint

<sup>784)</sup> Ramay. 1, 1, 85. II, 68, 49: Pasya parvatam hayais samantad akirnam makarair iva sagaram. Bergt. Draupadi 7. 19: wie ein am Meereeffrand zerschellendes Schiff auf eines Makara Nücken. Arjuna's Nückehr 6, 4: Makaras, wie in's Waffer getauchte Berge.

<sup>785)</sup> Moor a. a. D. p. 321. vergt. Manu 9, 306.

<sup>786)</sup> Manu 9, 311. Moor Pantheon p. 275.

<sup>787)</sup> Nalus 12, 130. 13, 23.

<sup>788)</sup> Boß zum homnus an Demeter Be. 491.

aber dann mit häslichem Körper, woher auch sein Name (ku, schlecht, und vera, Körper); er ist umgeben mit Pygmeen und übelgestalteten Erdgeistern, den Yakshas und Guhyakas, worein dereinst die Seeten derjenigen niedriggesinnten Menschen übergehen, welche blos am Irdischen klebten.

VIII. Den letten Punkt des Horizonts im Mordosten foll eigentlich Isani, eine Gestaltung und vielleicht Gattin bes Civa, einnehmen, ftatt beren aber nach ber gewohnlichften Un= ficht ber Mond, als mannliche Gottheit betrachtet, Chandras, ber Leuchtende, oder Somas, der Beugende, vor= fommt 789), und die Ursache des Schwankens liegt hier, wie ben ber Conne, in ber Unftatigfeit bes Geftirns, bem man jedoch eine feste Wohnung anweisen wollte. Chandras als Deus Lunus hat die Conne, Savitri, jur Gattin; als weibliche Gottheit, Chandri, ist fie Schwester und Gattin bes Surnas, wie die Isis Schwester des Dsiris ift, welche Sexualverschiedenheit den Indischen und Aegyptischen Muthen zu manchen Allegorien Anlag giebt 790). Ben feinen Wanderun= gen burch die 27 oder 28 Stationen bes Mondzodiafus ober Nafihatras, trifft Chandras die Nymphen derselben als eben so viele Weiber an; sie sind die Tochter des Daksha, der mit dem Atlas übereinkommt, und unter ihnen ift Kohini, die Hnadenconstellation, vorzugsweise des Mondes Geliebte, ben welcher er am häufigsten zu weilen pflegt. Als sich einst bie übrigen Gattinnen über feine Lauheit ben bem Daffha be= klagten, sprach bieser gegen ben Chandras ben Fluch aus: bag er kinderlos bleiben und an der Auszehrung leiden folle, welches er jedoch späterhin dabin milberte, daß die Behrung, nach den Mondphasen, nur periodisch senn, und der Gott wie= ber zu Kräften kommen folle 791). Ich erwähne dieser Fabel,

00

117

10:

200

\*\*\*

Ditta

5 ..

1 1 11

<sup>789)</sup> Moor Pantheon p. 289. Tab. 89. Dem Somas hat bie berühmte Mendpflanze Somalata, asclepias acida, welche ihm besonbere heilig ist, ihren Namen.

<sup>790)</sup> Bergt. Plutarch. Isis et Osir. c. 43. p. 368. und oben über bie Doppelgeschlechtigkeit ber Götter.

<sup>791)</sup> C. Wilfon zum Theater ber hinbus, 286. I. S. 338. beutsche Uebersetzung.

bie ber Pabmapurana erzählt, beswegen, weil sie einiger: maßen zeigt, wie allenthalben in diefen und abnlichen Bolks: mothen ein physisches Problem zum Grunde liege, beffen Deutung fodann einzig und allein aus den eigenthümlichen Un= sichten der Nation gewonnen werden kann. Die Indische Allegorie ift bier um nichts beffer als die ber Gronlander, nach welcher Uninga, als Mond, feine Schwester Malina ober Sonne verfolgt und hafchen will, bis er ermattet ift, und mit Seehundsfett fich wieder fullen muß; ober als die der Acappter, baß Bermes mit dem Monde Burfel gespielt, um von den gewonnenen Stunden funf Tage zusammenzusetzen, an benen Rhea, die vom Saturn gefdmangert worden, gebaren konne, weil sie nach einer Verwünschung ihres Gatten, ber Sonne, in keinem Monate bes Jahres ihre Burde ablegen follte 792). Gebildet wird ber Indische Mondgott Chandras auf einem Wagen von Untilopen gezogen; auch führt er dieses Thier im Banner 793), weil der Inder eine Gazelle oder einen Safen (sasa, woher ber Mond ben Namen Sasin erhalt) in ben Flecken des Mondes zu sehen glaubt, eine Ansicht, die sich fogar nach Acthiopien bin verbreitet hatte 794). Die Ber= chrung des Mondes war ben dem alten Inder groß: im Na= lus heißt es von ihm, daß er als Zeuge gleichsam unter allen Wesen wandle 795); Damananti ruft ihn hier mit dem Vanus und der Sonne zugleich als die dren großen Gotter an, welche bie ganze Drenwelt ftugen (trailokyam dharayanti), und befonders sind geographische Namen, vom Chandras entlehnt, in Indien baufig. Gin Aluf in Ralinga bieg Chandrabhaga, Mondesgabe 796), und ebenfo berjenige bes Indusgebietes,

<sup>792)</sup> Plutarch, Isis cap. 12.

<sup>793)</sup> Ralidasa nennt ihn ben herrn bes rehgesch mückten Ban= ners, Theater ber hindus a.a. D.

<sup>794)</sup> S. Schlegel Ind. Bibliothek. I. S. 216. der bie hieher gehörige Stelle bes Plinius mit einer Fabel bes hitopabefa vergleicht.

<sup>795)</sup> Nalus 24, 34: Chandramás sarvabhútánám autas charati sakshivat.

<sup>796)</sup> Hitopad. p. 34. Edit. Lond.

welchen Alexander im Akesines veränderte, weil Σανδαρος άγος, wie Hespohius uns den Namen ausbewahrt, zu ominds gelautet, und Alexanderfresser hätte gedeutet werden mögen 797). Die vielen Städtenamen aber, Chandranagara, Chandrapura, Chandravatî (die mondahnliche, schöne, ben Otolemäus Σανδράβατις 795), das heutige Skanderabad), ließen sich mit weniger Nachtheil als eben so viele Alexandrias deuten, durch deren Gründung sich der Held sollte verewiget haben. Gigennamen mit Chandra waren damals eben so häusig, denn wir sinden einen Σανδράκοπτος oder Mondbeschützten (Chandraguptas), einen Ξανδράκοπτος oder Mondahnlichen (Chandramas) 799) und mehr dergleichen.

6. 12. Außer diesen Belthutern giebt es noch einen Got= terboten Naradas, ber ben Menschen bie gottlichen Rathichluße mittheilt, und von dem es im Ramayana beißt, daß er die Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft wisse (kalatravajnas); ferner einen Gott des Jahres und zugleich Unführer der himmlischen Urmeen, weshalb man ihn auch als Kriegsgott überhaupt, im Besondern aber auch als Gott ber Diebe Er war ber Cohn bes Civa und ber Parvati perchrt 800). ober einer andern Tochter bes Gebirges Himavan, wurde aber, wie Mars, von den Krittikas oder den Nymphen der Plenaden genährt und erzogen, woher er den Namen Kartikeyas führt 801); eine andere Benennung des Gottes ift Skandas, der Bor= wartsschreitende. Er wird mit feche Gesichtern, nach ben fechs Sahreszeiten, vorgestellt und reitet auf einem Pfau, ber zuweilen seiner Mutter Parvati zur Seite steht 602). Der

<sup>797)</sup> Schlegel Ind. Biblioth. II. S. 296.

<sup>798)</sup> Ptolemaeus Geogr. 7, 1.

<sup>799)</sup> Diodor Sic. 17, 93. Schlegel a. a. D. II. G. 159.

<sup>900)</sup> Theater ber hindus I. S. 143. vergl. Rhobe Mytholog, ber hindus II. S. 34. ff.

<sup>801)</sup> Ramay, 1, 38, 23. Ed. Schleg. Moor, a. a. D. p. 175. Colebr. Asiat. Res. IX, p. 333. Paterson ebendaf. Vol. VIII. p. 66.

<sup>802)</sup> Jones (Works III. p. 363) findet barin einige Achnlichkeit mit ber June, die jedoch ihren Pfau erst nach Alexander erhält.

Bruder bes Kartikenas ift der Gott der Klugheit und weifen Ordnung aller Berrichtungen, ber die Gotterftamme leitet und über bas laufende Jahr prasibirt, namlich Ganesas, auch Vignesas und Vignesvaras, Ueberminder ber Schwierigfeiten, genannt 803). Er muß zu jedem Geschäfte seinen Segen fpenden, baber wird feine Schrift ohne feinen Namen begonnen, keine Gottheit fo oft angerufen und sein Bild findet fich fast an jeder Thure. Die Gestalt bes Ganesas, auf welche ja ben Indischen Gottheiten so wenig gesehen wird, ift wider= lich 504); benn er erscheint mit einem Elephantenkopfe, als Symbol der Sagacitat, und ist begleitet von einer Ratte, welcher Borficht und Schlauheit zugeschrieben wird. Seine Farbe ift roth, und Schlangen, Glocke ober andere Inftrumente machen die Attribute feiner vier Sande aus. Ben ben Romern kommt ihm gang ber Janus gleich, nur nicht bem Namen nach, wie man aus dem Gleichlaute geschlossen bat, benn Ganesas (gana-isas, auch Ganapatis) 805), hat scine Benennung baber, weil er bie Gotterftamme, inbefondere ber Monate, als Jahresgott anführt, wahrend Janus oder Dianus mit Beus zusammenhangt 806). Auch Janus eröffnete bas Jahr (Januarius) und wurde gebildet in der einen Sand CCC, in der andern LXV haltend 807), auch er stand über jeder Thure (janua) und wurde vor jedem Geschäfte mit Jane pater angerufen.

Eine überaus freundliche Gottheit ift noch Kamas (cupido), Kandarpas (ber Liebe auflodern lagt) oder Manmathas,

<sup>803)</sup> Chaurapanchasik. 28. 1.

<sup>804)</sup> S. Moor a.a. D. p. 169. In Aeghpten entspricht einigermaßen Unubis mit bem hundekopfe, als Thurnuter bes himmels. S. Jablonsky Pantheon Aeg. III. p. 36.

<sup>805)</sup> Stengler Brahmavaivartap. p. 3.

<sup>866)</sup> Cicero de Nat. Deor. 2. 27. leitet den Namen her ab eundo. Das Wahre sah Buttmann: über den Janus, Abrandt der Academ. 1817. S. 125. philolog. Classe. Am schönsten ist dieß aus einandergesetzt von M. Schmid in Jahn's Jahrbücher für Prisel. und Pädag. 1850. S. 333. s.

<sup>807)</sup> Plinius 34.7. Macrob. Saturn. 1.9. Mhobe a.a. D. II. S. 266

Bergerschütterer, als Gott ber Liebe. Er hatte allent: halben in lieblichen Sainen, die feit der fremden Berrschaft völlig verschwunden find 805), seine Tempel, ben benen ber Jungling feine Geliebte fand, und ber Pater Paulinus mun= bert sich, daß man in dem uppigen Lande noch jest, wo Alles so entartet, ben Kamas so keusch und zuchtig verehre 809). Sonst liegt in den Namen und Uttributen des Indischen Umor bie Sinnlichkeit allerbings angebeutet: er ift ftets umgeben ron reizenden und tangenden Nymphen, und begleitet vom Vasantas (Frühling); er reitet auf einem Sperlinge als lufternem Bogel, und fein Bogen besteht aus Buckerrohr, um bie Gufigfeit anzudeuten; die Schne beffelben bilbet eine Reihe Bienen als wundende Stachel ber Liebe, und feine Pfeile beftehen aus funf bedeutsamen Blumen, welche bie Ginne betäuben sollen, baber seine Namen Kusumayudhas (ber mit Blumen fampft), Pufhpaketus (Blumen gur Fahne habent) u. bergl. 510). Im Banner tragt Ramas einen Delphin, baher Makaradhvajas sein Name 811), weil Fische nicht sowohl felbst außerst fruchtbar find, als auch die Lufte erregen follen, wie es Steller von ben Italmenen, Scioppius an sich selbst und Montesquieu im Allgemeinen von fischessen= ben Nationen beobachtete, daß sie vorzugsweise wollustig und kinderreich fenen. Daß biefelbe Darftellung auch ben ben fpiteren Griechen ftattgefunden haben moge, erhellt fast aus einem Berfe ber Unthologie, wo Eros burch Blume und Fisch Erbe und Meer beberricht 812). Einst wollte Ramas in fühnem Uebermuthe ben Mahadevas ober Siva felbst zur Liebe reizen, aber ein Blis aus beffen Auge verzehrte augenblicklich

<sup>808)</sup> S. Theater ber Sind. S. 113.

<sup>809)</sup> Paulinus Systema Brahm. p. 196. Moor a.a. D. p. 446.

<sup>810)</sup> Chaurapanchas. 26. 1. 2. 23.

<sup>811)</sup> Ebenbai. Be. 42. Hitopades. p. 28. Edit. Schleg.: ein Mabden, wie ber Fifch auf Ramas Banner.

<sup>812)</sup> Anthologia graec. 5, 12: παλάμαις κατέχει δεληῖνα καὶ ἀνθος, τῆ μὲν γὰο γαῖαν, τῆ δὲ θάλατταν έχει.

seinen Körper, und seitdem beherrscht er unter bem Namen Anangas (forperlos) die Gemuther der Menschen 813). Uebrigens war Kamas, aber mit mehr Bedeutung als der griechische Eros, ein Sohn der Mana oder Täuschung, als seine Gattin aber wird Rati (die Freude) betrachtet.

Endlich bat, wie oben erwähnt, jeder einzelne Gott feine rechtmäßige Gattin oder Sakti, Araft, mit benfelben Uttri: buten und berfelben Macht verfeben, wie ihre Gatten, von benen fie gewöhnlich erft entsproßen find 614) und den Ramen führen, wie Indrani, Baruni u. f. w. Bu ben ausgezeichneteren weib= lichen Wefen des Indischen Dlymp gehört die ofterwähnte Carasvati, als Gattin bes Brabman, Beidbuterin ber Wiffenschaften und Gottin ber Beredtsamkeit und der Barmonie, baber die Lever, Wina, ihr Attribut ift 515); so wie ferner bie Gattin bes Visbnu als Spenderin bes Segens, Gri ober Laffbmi mit Namen 316). Ihr frobes Erntefest fallt im Berbst, fast mit bem Feste ber furchterlichen Kali zusammen, weil, wo Laffbmi, die erhaltende Gattin bes Bifbnu, aufhort au wirken, fogleich bie gerftorente Gattin bes Giva eintritt, und die Natur abstirbt 617). Diese schreckliche Naturgottin, ber aegyptischen Isis in gurnender Gestalt, Tithrambo, so wie auch der Bubaftis mit ihren fruberen Menschenopfern ver= gleichbar 515), erscheint unter mehren Ramen und Functionen, wie Sivas: Kall wird fie nur in Bezug auf ihren Gatten als Beit genannt; als folde ift fie zerfterent, und ihr blutiger Dienst, ber fruber fogar mit Menschenopfern begangen ward, unter ben Sivaiten über bas gange Land verbreitet; fie hat auf allen Straffen ihre Kapellen, etwa wie zu Uthen die thra:

<sup>813)</sup> Ramay. 1, 25, 19. Edit. Schleg.

<sup>814)</sup> Moor a. a. D. p. 116. seq.

<sup>815)</sup> Ebendaf. p. 125.

<sup>816)</sup> Ebendas. p. 132.

<sup>617)</sup> Jones (Works. III. p. 353) erinnert baran, bag auf gleiche Beise Proserpina bie Tochter ber Geres ift.

<sup>818)</sup> Jablonsky Panth. II. p. 69.

kische Naturgottin Sekate 819), besonders ba wo wir ein Ralikotta oder Wohnung der Rali, als Stadtnamen, an= treffen. Wird Siva als Feuer betrachtet, mittelft beffen er als Elementargeist die Materie durchdringt, so ist eben diese Materie feine Gattin, aber zugleich auch feine Schwefter \$20), unter dem Namen Prakriti (Natur, wortlich Borwir= fung), ober Bahvani (Beugerin), welche bann naturlicher= weise in einem milberen Lichte erscheint. 2013 Berggottin endlich beißt fie Parvati (Berggeborne), ober Durga (bie Schwerzugängliche), und als folche wird fie am gewohn= lichsten vorgestellt, wie fie mit einer von Schlangen umringten Figur fampft, welche zugleich bas feindliche Princip ber Da= tur, die Urfache ihrer Verschlechterung anzeigt. Fast alle Wolfer Uffens namlich nehmen die Schlange als bofes Wefen an, welches bas Uebel in die Welt gebracht. In Aegypten verfolgt und überwindet Typhon seinen Bruder Dsiris, und berricht so lange am Mil, als diefer in Indien ift, also des Winters, worauf er im Frühlinge burch Horus erlegt wird 821). Allerdings scheint hier die affatische Unsicht durch persisch-ariechischen Einfluß fur Megypten gemodelt; ber Name bes Typhon felbit, ben man burch Schlange erflart hat 822), fcheint einen griechischen Ursprung zu haben 823), das Wefen selbst aber foll alles Schädliche in der absterbenden Natur bezeich= nen 824), und eben darum ist ihm das Krokodil heilig, als bas beste Sinnbild eines gefräßigen Gewürms. In Indien ringt noch außer Durga, beren Rampfe hier, wie in Tibet,

<sup>819)</sup> Ariftophanes Befp. 816: ein Sefateion vor ben Thüren allenthalben.

<sup>821)</sup> Roch Serobot (2, 144. 170. 3, 5) erfuhr nicht viel von biefer Berfolgung bes Dfiris.

<sup>822)</sup> Gatterer in ben Com. Soc. Goett. VII. p. 32. nämlich Tihlo.

<sup>823)</sup> Drumann über die refett. Infdrift. G. 139. 144.

<sup>824)</sup> Jablonsky Pantheon III. p. 45. 68. 78. seq.

im Berbstägninoctium bramatisch verfinnlicht werden \*25), ber Sonnengott Kriffma mit bem Drachen, überwindet ihn und zertritt ihm ben Ropf; in Perfien ift Uriman bie große Schlange, welchen man beständig befämpfen soll, benn er brachte bem Beibe eine Frucht, beren Genuß bie Gunde nach fich gog 626). Uehnliche Worstellungen finden sich ben den Kamtschadalen und ben robeften Belfern bes norboftlichen Uffens 827), ben ben Standinaviern in dem Drachenkampfe des Thor, in der Boluspa ben bem Schlangenkampfe bes Dbin 82"), und fie liegen zum Grunde in bem griechischen Mythus von den goldenen Hepfeln der Hesperiden. Allenthalben aber laffen fpecielle Buge vermuthen, daß fie aus Einer Quelle fliegen, die ben ben Sebraern um so weniger gesucht werben fann, ba bie Erwähnung von Uffprien in der Genefismythe zeigt, daß fie nicht vor dem Exil entstanden fen und das gange Colorit mit feinen Feigenblattern ber Musa paradisiaca und bergl. mehr nach Dberafien bin: beutet 829). "Woher nun", fragt Tholuck 830), "biefe tief: finnige Vorahnung unter den Seiden, die keiner besondern Offenbarung theilhaftig waren?" - Die Untwort ist in der That fehr einfach: ebendaher, wo noch jest alljährlich diese Drachenkampfe fich wiederholen, wenn das schädliche Gewurm nicht überhand nehmen foll, und dieses geschieht im nordlichen Persien, Bactrien und Indien. Bon den Magiern erzählt es bereits Berobot, daß fie es als ein verdienftliches Wert anfaben, fo viele Schlangen und anderes Gewurm als moglich um:

<sup>825)</sup> S. Maurice History of Hindost. II. p. 290. Stäublin Archiv für Kirchengeschichte I. S. 414.

<sup>859)</sup> Zendavesta I. p. 23. II. p. 217. III. p. 84. 62.

<sup>827)</sup> S. Steller Reife nad, Ramtich. S. 236. Pallas Reife I. S. 336.

<sup>\$25)</sup> Bolufpa Be. 51. 58. wo es bie Scherin am himmel (gimle) erblickt.

<sup>629)</sup> Die alteren Ausleger bachten mit einigen Rabbinen ebenfalls an die Feige ber Indischen Bangane als verführende Frucht. S. Garcia ab Horto aromat. Indic. p. 222.

<sup>830)</sup> Tholud mahre Beihe bes 3weiflers G. 279.

zubringen <sup>631</sup>), weil nämlich die nördlichen Gegenden im Herbste bamit überfüllt werden, so daß, wie die Alten berichten, einst ein ganzer District deshalb verlassen wurde <sup>832</sup>). In der Bendavesta schafft Ariman nach eben dieser Rücksicht die große Schlange des Winters <sup>633</sup>), welche die Sonne besiegt, dis diese im Frühjahre das Bose ausrottet, und daher sind die Veste der Schlangentödtung im Herbste und Frühling an die Religion gebunden; man nannte dieses größte der Feste die Berstörung der Uebel (the ran nannte dieses größte der Feste die Berstörung der Uebel (the ran nannte dieses größte der Feste die Berstörung der Uebel (the sons diese den geseiert werden <sup>635</sup>). Es wird uns vielleicht noch Gelegenheit werden zu zeigen, wie diese Verschlechterung des Fahres ebenfalls auf das große Weltziahr ausgedehnt worden, und endlich den Sinn verloren habe, um moralisch gedeutet zu werden. Vorläusig sehren wir noch einen Augenblick zu der Indischen Sötterlehre zurück.

Unter den Göttinnen tritt besonders noch die Segenspendende Gangå hervor, welche als zarte Wassernymphe mit Lotusblumen in der Hand gebildet wird. Ihren Namen hat sie, wie schon früher angemerkt \*336), weil sie auf die Erde (gan, zugleich Kuh bedeutend), vom Haupte Sivas entsprungen, herabkommt (gå, gehen); wie aber der Inder die Kuh bey der Seclenwanderung als letztes Thier vor dem Menschen sich benkt, so müßen auch alle heiligen Ströme, besonders Ganga, aus einem Kuhmaul in's Daseyn treten, und dieses mögte über die stiergestalteten Flußgötter der Ulten, die noch nicht befriedigend erklärt sind, einiges Licht verbreiten. Das Wasser

<sup>831)</sup> Herodot. 1, 140. In Indien bestreicht man am 5ten bes Srazvana, ober ber letten Hälfte bes Septembers, die Thüren mit Ruhmist gegen ben Bis ber giftigen Reptilen.

<sup>832)</sup> Aristot. de mirabilib. c. 26: σχοοπίων ἄπλετόν τι πληθος γίνεσθαι. Bergl. Plin. 8, 29.

<sup>833)</sup> Zendavesta II. S. 299. Rleud.

<sup>834)</sup> Agathias ben Rleucker Persica S. 148. im Unhange zu Benbav.

<sup>835)</sup> S. Kleucker a.a. D. S. 23. Beckmann zu Aristoteles a.a. D. Chardin Voyage III. p. 84. Olearius u.a. mehr.

<sup>836)</sup> S. S. 14. Unmerkung 22.

Dieses Stromes, wie aller, welche als Gottinnen himmelent= sproßen find 337), wird ausnehmend heilig gehalten und, weil es ben Luftrationen unentbebrlich ist, in Krügen, welche die Priefter versiegeln, mehre hundert Meilen weit ins Land getra: gen 838). Gerade baffelbe fand in Acgypten ftatt, und man hat mehre Urfachen geltend machen wollen, weshalb das Waffer des Niles so boch gehalten worden. Bei Processionen wurde hier das Nilwaffer von dem Prophetes in der Hydria getra= gen 639), es durfte in keinem Tempel fehlen und man holte es meilenweit her, um es in diese zu sprengen 840); Philadelphus schickte sogar Nilwaffer nach Sprien an feine Tochter 841), und nach allem biefen ift auf eine große Gugigkeit ober eine besondere Kraft desselben geschlossen worden: etwa daß es, nach seiner Wirkung auf bas Erdreich, ebenfalls die Frucht: barkeit bes Trinkenden befordere, daß es lange der Faulniß widerstehe u. dergl. mehr 842). Nichts aber von diesen geruhmten Vortrefflichkeiten halt Stich, benn das Wasser bes Mil ist schlammig und, bevor es geseihet, untrinkbar, es bringt Durchfall, Ausschlag und andere Krankheiten hervor, weshalb es die Priefter vermieden 843); und zum wenigsten erregt es (1) ein Lacheln, wenn Jablousky das hohe Gluck des Maillet beneidet, daß er mehre Jahre lang dieses delikate Wasser habe genießen konnen 844). Dieselben Unsichten von der Beiligkeit bes Stromes brachten bende Nationen zu diesen Ercessen, die

i,

.,

ì, 1

1

...

<sup>837)</sup> Bergl. Donffee 4, 477. 581. διίπετης.

<sup>839)</sup> S. Tavernier Meife II. S. 170. Gewöhnlich bringen es bie Pilger von Benares nach bem Kav Kumari um ihre Kruge mit beiligem Meerwasser für den Rüchweg zu füllen. Asiat. Res. VI. p. 430.

<sup>839)</sup> S. die Nachweisungen ben Drumann rosett. Inschrift. S. 97 ff.

<sup>840)</sup> Juvenal. 6, 382: Jbit ab Aegypti finem, callidaque petitas a Merce portabit aquas, ut spargat in aedem Isidis.

<sup>841)</sup> Athenaeus. Deipnos. 2, 23. Drumann a.a.D. S. 101.

<sup>842)</sup> S. Larder gum Berobot. 3, 6. nad tem Ariftides und a.

<sup>843)</sup> Pauw über Meanpter und Chinef. I. S. 180.

<sup>844)</sup> Jablonsky Pantheon Aeg. II. p. 165.

besonders den neuern Hindu dahin vermogt haben, seine Sterbenden an das User heiliger Flüße zu tragen, damit sie hier den Geist aufgeben und sodann der Ganga zum Opfer in's Wasser geworsen werden mögen, — eine Barbaren, worüber bis jest in alten Büchern keine Vorschriften sich sinden. Das Uebertreten der Ganga wird als ihre Schwangerschaft (garbha) betrachtet, welche Segen und Uebersluß gebiert, und soweit die Uebersluthung gereicht hat, ist ihr geheiligtes Bette; an den Usern des Ganges im Norden hinauf lebt noch jest, wie an allen geheiligten Strömen Hindustans, das Priesterthum in vollem Glanze, aber auch mit allen den scheußlichen Verzblendungen, welche die Zeit herbengesührt hat 845).

§. 13. Endlich mußen wir noch einer Personification ber Erbe, wenn fie als Ackerland von der Materie verschieden ge= dacht wird, erwähnen. Bisbnu, so lautet die Legende, verforperte fid einft in einen irbischen Konig, Namens Prithu. und mit herab kam feine Gattin Lakihmi, die Gottin des Udersegens, nun von ihrem Manne Prithivi genannt, als personificirte Erde 846). Als sie aber es sich in den Sinn kommen lich, ihre Wohlthaten den Menschen vorzuenthalten, mußte ihr Gatte ju Buchtigungen feine Buflucht nehmen; fie wandte sich darob in Gestalt einer Ruh an ben Götterrath auf dem Meru, wurde jedoch abgewiesen, und seit der Zeit muß man die Erde zerreißen und schlagen, wenn man ihre Schabe geniegen will. Daber ift die Prithivi zugleich Gottin ber Gebuld, und nach einem schönen Spruchworte bas Benfpiel, wie man Bojes mit Gutem vergelten foll, fie ift bie Gattin jedes irdischen Fürften, und jeder Befiter von liegenden Grunben hat baber ben namen Parthas, welches fodann im Ullgemeinen bloß horr bedeutet. Will ber Fürst Land verschenfen, fo beißt es im Sanstrit, bag er feine Schwiegerin verheirathe; bemächtigt er sich burch Gewalt eines Landes, fo

<sup>845)</sup> S. Ritter im Berliner Ralenber 1830. S. 185.

<sup>846)</sup> Manu 3, 85. 9, 311. Moor Hindupanth. p. 111.

wird es als Chebruch mit ber Gattin eines Andern betrachtet. Achnliche Allegorien sind aus den hebraischen Propheten bekannt genug, befonders von Stadten und Festungen als unentweihten Jungfrauen; als eine folche wird im Leben des Timur auch Persien betrachtet, welche Tamerlan zu besiben wunscht; und ber Dei von Algier hat daher ben Namen, namlich Mutter: bruder, weil ber Staat die Mutter vorstellt 847). Die fo eben erwähnte Verwandlung ber Prithivi in eine Kuh giebt uns hier am ersten Gelegenheit, einige Worte über bie fo oft ichon berucksichtigte Beiligkeit biefes Thieres bingugufugen.

3

i i

3

t

3

,

1

97

1

Viele Migdeutungen nämlich und falfche Vorstellungen ben Reisenden und Missionaren hat von jeher die Unverletzlichkeit ber Ruh in Indien zuwege gebracht, und es ist mehr über biesen Gegenstand gespottet worden, als daß man ihn von allen Seiten beleuchtet hatte. Das Ansehen bes Rindes, welches zuerft auf weise Erhaltung fich grundet, ift, als lokales Wefet betrachtet, gang an das Land gebunden; denn Pferde giebt cs nicht in hinreichender Menge und selbst das Rind vermehrt fich in ben beißen Gegenden nur spärlich, daber immer zu befürchten ftand, es mogten Milch und Butter, als die einfachfte und erfte Nahrung bes Inders und als der wichtigste Bestand: theil seiner Opfer, beeintrachtigt, so wie der Ackerbau, als Grundlage des Gesetzes, nicht gehörig betrieben werden fonnen 845). Hus bemfelben Grunde feben wir ben den Athenern bas Berbot, einen Stier zu todten, und ben den alten Romern ftand, nach dem Barro, fogar, wie in Indien, die Todesftrafe barauf 549). Bu dieser polizenlichen Maagregel, die ben wei= tem nicht Alles erklart, kommt aber zwentens noch, daß in

<sup>847)</sup> Benfpiele giebt Raifer zu Soheslied 1, 3. Gefenius gu Jefaiae.

<sup>848)</sup> Dieß hebt besondere Gr. v. Schlegel hervor: Ind. Bibl. H. S. 288. und in Aegypten Diodor. 1, 88. Porphyr, de abstin. 2, 11. Hieronymus advers. Joviniam. Vol. I. p. 53: in Aegypto et Palestina propter boum caritatem nemo vaccam comedit.

<sup>849)</sup> Potter Urchaol. I. p. 217. Edit. Ramb. Varro de re rust. 2, 5: ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset. Bergl. Virgil. Georg. 2, 573. Plinius 5, 45.

Indien das Mindfleisch salzig und geschmacklos, so wie lederartia und schwer zu verdauen ist: der Genuf deffelben erzeuat einen scharfen Magensaft und gefährliche Krankbeiten, weshalb benn auch die Europäer sich hier ebenfalls dieser Fleischspeise zu entwöhnen pflegen, wie es die Reisenden häufig angemerkt haben 850). "Die Englander und Missionare", fagt ben dieser Gelegenheit Saafner, nicheinen fich an die Entbehrung bicfes Nahrungsmittels nicht gewöhnen zu können, barum schimpfen fie auch so gewaltig über die Achtung, welche die Hindus ben Küben beweisen. Werden bemnach bie niedriaften Parias aus Mangel zu biesem Fleische gezwungen, so effen sie lieber gefal-Ienes als geschlachtetes Rind, woher fie verachtungsweise ben Namen Gavi erhalten, obgleich auch sie die Auh verehren und mit ihrem Dung die Häuser bestreichen 851). Das reli= gibse Unsehn ber Ruh ift aber brittens noch tiefer begrundet, und einzig und allein aus Indien gewinnen wir hier Aufschluße für gleiche Unsichten im Milthale, tie und fonst unverståndlich bleiben wurden. Die Ruh namlich ift ein Symbol der Erde und der fegenspendenden Gottin Lafibmi, und biefes wurzelt fo tief im Indischen Glauben, daß es felbst mit ber Sprache verschmolzen ift, in welcher gan sowohl Ruh als Erbe bedeutet: sicherlich nicht von gestern ber, benn in bem griechischen gf (im Uccus. gar, wie gan im Sanskrit) und in bem fansfrit. bhûs, Erbe, griech. Bec, Stier, welche beube auf gleiche Weise flectirt werden, liegt ber Beweis, daß bie Bedeutungen vor der Trennung bender Bolfer und Sprachen zusammenfielen 852). Die Vorstellung konnte recht wol vom Uckerstiere entlehnt werden, benn auch ben dem alten Romer hatte bas Beiliafte, wie z. B. die Che, vom Uckerbau feinen Namen, und die Braut redete ihren Brautigam ben bem Gin=

<sup>850)</sup> Laloubère descript, du roy, de Siam, Amsterd, 1714, p. 112, seq. Haafner Reife I. S. 170. Nach Russel nat, history of Aleppo p. 50 pfiegen nicht einmal Juben und Türken zu Aleppo Rindzfleisch zu essen.

<sup>851)</sup> Marco Polo 3, 20.

<sup>352)</sup> Schlegel Indische Bibliothet I. E. 96. II. S. 293.

tritte in bessen Wohnung an: ubi tu Gains, ego Gaîa 653), allein es hangen mit der Unsicht manche Ullegorien und alte Gebräuche zusammen, die dadurch erst ihre Bedeutung erhalten.

Die Beiligkeit des Nindes in Alegopten ift bekannt genug: ber Stier war ein Bild des Nils und der Erde, und die Ue= appter behaupteten, Jis bedeute ebenfalls Erde, weshalb fie mit Kuhhörnern gebildet werde P51). Der heilige Upis wurde nach besonderen Flecken, um auf den Mond zugleich Rucksicht zu nehmen, ausgesucht, woben die Priester häufig ihre Kunst beweisen mogten; ben alledem fehlt aber hier die sichere Sal= tung, welche Sprache und Mythen in Indien gewähren, und Dbilarchus behauptete geradezu, daß Dionnsus zwen heilige Stiere, das heißt, den Cultus berselben, von Indien nach 2. Acgopten mitgebracht habe 855). Um Ganges bietet fich ganz baffelbe bar: Sivas, als befruchtendes Princip, hat feine bei= if ligen Stiere, welche ebenfalls nach gewißen Merkmalen ausgefucht werden 856); por den meisten seiner Tempel liegt ein coloffales Bild berfelben aus Stein gehauen; ihm zu Ehren wird zu gewißen Zeiten ein bekrangter Stier, von einer Schaar won Menschen begleitet, in Procession, nach Art des Sonnen= 1 laufes, herumgeführt, und es gilt für ein gluckliches Omen, wenn er aus der Sand eines Hinzutretenden Futter nimmt, n gerade wie es Plinuis von dem Apis berichtet 857). der heiligen Stadt Benarcs", erzählt Beber, »spaziren bie

1.1

<sup>853)</sup> Plutarch. Quaest. rom. 30. \(\int a\tilde{a}\tilde{c}\) war der Pflugstier, mit \(\gamma a\tilde{a}\tilde{u}\) und dem sanst. gan dasselbe S. Hesych. s. v. und Blum Ginleit. in Kom's alteste Geschichte S. 176.

<sup>854)</sup> Bergi. Diodor. 1, 51. Aelian. H. An. 10, 27. Macrob. Satur. 1, 19. Plutarch. Isis p. 366: βεν γὰο Ὁσίοιδος (Wyttenb. lieft chenso richtig Ἰσιδος) ελεόνα καὶ γῆν νομίζεσιν. Jablonsky Pantheon Aeg. II. p. 17. 216. 257.

<sup>855)</sup> Plut. Isis et Osir. p. 362. 484.

<sup>856)</sup> Asiat. Res. II. p. 335.

<sup>857)</sup> Paulinus Reife S. 24. Papi Rriefe über Ind. S. 193. Plinius 8, 46: responsa privatis dat, e manu consulentium cibum capiendo.

bem Siva geweihten Dehfen von jedem Ulter, gahm und zutraulich wie Sunde, bie engen Strafen trage auf und nieder, oder sie liegen quer barüber weg und konnen kaum aufgestoßen werben, um bem Palankin Platz zu machen. Die Schlage jedoch, welche man ihnen giebt, mußen von ber garteften Urt fenn, oder wehe dem profanen Cunder, der fich über die Bor: urtheile dieser fanatischen Einwohner hinwegfest :5 ")! " If nun die Erde gleichsam eine Ruh, so wird begreiflich, warum die beiligen Strome, besonders Ganga, aus einem Ruhmaule bervorströmen, ferner aber, warum cs ben Manu allegorisch heißen fann, daß nach den vier sich verfchlechternden Weltaltern ber bildliche Stier feine Kuge verliere, in dem goldnen Beit= alter auf allen Vieren fiebe und in ber graenwartigen Rali: periode nur noch Ein Bein habe 659), wie es merkwurdiger: meife auf acanytischen Denkmalern, aber ohne alle Bedeutung, bargestellt wird, worauf wir noch guruckfommen mußen. Weil endlich die Kuh bas lette Thier in der Seelemvanderung ift, to zieht man mitunter die Leichen durch das Bild einer Ruh ober fest sie gar in folden ben; Paulinus fand noch im Jahre 1789 in Travanfore eine coloffale Aub von massivem Golde, welche ein alter König für das große Berbrechen, daß er ein Rlofter aufgehoben, hatte giegen lagen, und burch beren Maul er eingefrochen war, um neugeboren zu werden 360); und nun wird es flar, warum einft Myterinus in Acgupten feine verfterbene Tochter in einem abnlichen Bilde benfebte 361), ohne bağ uns der Grund seines Verfahrens angegeben wird. Diefes find die vorzüglichsten und bem abergläubigen Inder hochst wichtigen Ursachen, weshalb er bas Rind hoch verehrt, der Ruh einen eignen Zag, den Sten bes Kartifa weiht, fie fo:

<sup>858)</sup> Heber Journal p. 282.

<sup>859)</sup> Manu 1, 81. 82.

<sup>860)</sup> Maffei hist, indic. p. 24: Elephantis etiam religionem numinis tribuunt, bobus autem eo majorem, quod hominum vita defunctorum animos in eam maxime belluam immigrare opinantur. Papi a. a. D S. 310.

<sup>861)</sup> Herodot 2, 129.

dann bekränzt, vor allem aber ihr Fleisch eben so verabscheut, als ob es Menschensleisch wäre, wie man es gegen den Paulinus ausdrücklich aussprach, während Porphyrius dasselbe von den Aegoptern versichert \*62). Nichtsdestoweniger scheint auch in Indien vor Alters Nind geopfert zu seyn, theils zur Ehre eines Priesters, Büßers, Fürsten oder Gastreundes, denn der Gast heißt goghnas, Kuht det er, ohne daß das Wort Anstoßerregt; theils den Hochzeitseierlichkeiten, weshald diese Opfer symbolisch dargestellt, die Thiere aber auf die Bitte des Bräutigams, eine bloße Formel, losgelassen werden; theils endlich zu Ehren der Durga und andern Gottheiten an ihren bestimmten Festen \*63). Uebrigens densen die Aufgeklärten auch hieriber anders, und selbst der Indische Landmann gebraucht das Nind, unbekimmert um dessen priesterliche Heilisteit, zu den härtesten Arbeiten \*64).

Bare es mir noch erlaubt, einen Blick auf die altpersische Religion zu werfen, so würde auch hier das Unschen des Stiers und dessen religiöser Dienst in mehren bedeutsamen Mythen und Ceremonien sich nachweisen lassen, jedoch würde uns die genaue Durchsührung derselben gar zu weit vom Ziele abstühren. Auch hier ist das Waschen mit Stierurin, wie ben einigen Indern das Panchagavyam, und das Bestreichen mit Kuhdung eine sehr geheiligte Lustration, welches Meiners unter vielen unhaltbaren Einwürsen, die von der Unkunde des Drients ausgehen, gegen die Zendavesta urgirt, da wir durchaus unsere Begriffe vom Anständigen nicht auf das Alterthum übertragen dürsen gest. Zovoaster stellt durch den Tod des

i

<sup>862)</sup> Paulinus System. Brahm. p. 199; veral. Porphyr. de abst. 2, 11: παο γεν Αλγυπτίοις καὶ Φρίνεςι θάττον αν τις ανθοωπείων κοεών γενσαιτο η θηλείας βούς. Bergl. Herodot. 2, 4. 38—41.

<sup>863)</sup> Colebr. Asiat. Res. VII. p. 288. 305. VIII. p. 415. Papi a.a.D. S. 153. 248.

<sup>864) &</sup>amp; Asiat. Res. VII. p. 276, Forfter Reife I. S. 68. überf. v. Meiners. Papi a.a. D. S. 207.

<sup>865)</sup> Meiners in Com. Soc. Goett. III. p. 207. Bergl. Abulfeda Annal. III. p. 165. und baselbit Reiste. Aleuder Anhang 3. Benbav.

Urstiers ben Untergang ber ersten Zeitperiode bar; ber himm= lische Lichtstier, ber ba Gras wachsen läßt und ben Fruhling bringt, wenn bie Sonne in dieses Abbild bes irdischen tritt, wird und ben ben Botiacalbilbern wieder begegnen, einige Berucffichtioung aber verdient bier noch die Darstellung aus dem alten, vorzoroaftrischen Mithrascultus, ber burch Pompejus Secrauberfriege nach Italien fam und feine Monumente mit ben Romern felbst nach Gallien und Tyrol verbreitete 566). Mithras, im Perf. Meher, Cansfrit Mihira, Conne, ben Borvafter als ben großten Iged aufführt, zwar verschieden von Drmugd und ber Conne, aber boch ber Genius berfelben, ber mit ihr erscheint, ben Connenauf : und Untergang ange: rufen wird, der Mittler zum Paradiese ift, daher auch ben Plutarch peoitre, und beffen Gegenkampfer geradezu Uriman, ber Schöpfer bes Winters, ift 867), biefer Sonnengenius kommt auf Bildwerken nach seinen benden Sauptfesten in boppelter Geftalt vor. Einmal wird feine Geburt bramatisch vorgestellt am Wintersolslitium: bas Connenfind ruht mit einem Strahlennimbus und mit den heitigen Thieren des Dr= muzd umgeben, in einer Hoble 863), um die Huldigungen der Magier und beren Opfergaben zu empfangen, und diese Hufzüge kommen nicht sowohl in den Katakomben Roms vor 869), sondern die Romer vereinten auch sein Test mit ihrem Bruma, am 24ften December, und festen ben Zag bes Mithras als

II. S. 108. Rhobe heilige Sage ber Bactr. S. 426. Papi Briefe über Indien S. 387.

<sup>866)</sup> S. Seel Mitgrampsterien, Navau 1823. 8. ein Werk, dem die Ordnung und Kritik mangelt. Besonders sind zu vergleichen Kleucker Persica S. 169. und 194. im Andange zu Zendav. und Brucker histor. philosoph. II. p 1075. VI. p. 188.

<sup>867)</sup> Benbavefta I. S. 149. und an mehren Stellen. Dag ber Connengett in mehre Personen zerfällt, barf nicht auffallen, am wenigsten in einer jungern, vergeistigten Reform einer Religion.

<sup>868)</sup> Justinus Martyr p. 296. (Edit. Paris. 1636): όπε δε δί τὰ τᾶ Μίθου μυστήρια παραδιδόντες λέγυσιν είχ πείρας γεγενήσθαι αὐτόν, νειχί. p. 304.

<sup>869)</sup> Ben Seel S. 436. 475.

natalis Dei Solis invicti im Kalenber fest. In Thatigkeit erscheint ber junge Sonnengott an ben Frühlingsnachtgleichen: er kniet auf einem Stiere, um ihn zu erdolchen, b. h. mit ben Connenstrablen gur Fruchtbarkeit zu fpalten; gu feiner Linken fteht ein gruner Baum und ein Jungling mit aufgerichteter Factel, als Bilber bes Lenges, rechts aber zeigt fich ber Berbst, ein Baum mit reifer Frucht und ein Jungling mit gesenkter Fackel, gleichsam ber Cherub ber chalbaischen Sage. Ein Storpion endlich, und wir haben die Allegorie oben fennen gelernt, beraubt ben Stier feiner Beugungsfraft, ober eine Schlange windet fich an den Baum mit reifem Dbfte binan. Die richtige Deutung biefer Monumente, im Geifte bes simbildernden Drients, findet sich schon ben Porphyrius ber fie aus des Eubules und des Pallas Mithriacis entnahm 870). Uns mogen diese wenigen Andeuzungen hier genügen, ba sich über die interessante Geheimlehre des Mithra, welche, wie Sammer und andere Gelehrte eingestehen, einen fo machti= gen Ginfluß auf bas Chriftenthum ausgeübt, ein ganges Werk schreiben ließe.

§. 14. Eine ganze Neihe von mythischen Wesen: Götter, Halbgötter, allegorische Gestalten, oder aber heilige Weisen der Vorzeit würde noch unsere Ausmerksamkeit in Auspruch nehmen und vielleicht manches Gleichsörmige anderer alten Mythologien erklären, wenn ihre Abstammung und Deutung allenthalben herauszusinden wäre. Einige Elassen erscheinen in den Epopoen durchaus nur als Bewohner des Himmels, ohne daß mehr als ihr Name oder der Benfall, den sie über einen frommen Sterblichen äußern, genannt würde; hier daher nur soviel, als sich aus den alten Schriften der Nation über alle diese Wesen gewinnen läßt.

Unmittelbar von ber Gottheit stammen ab die Brahmâdikâs, sieben an ber Bahl, und von diesen die sieben Rishi's, ober heiligen Weisen, jedoch so, daß allen ein erster Manus

<sup>870)</sup> S. Sect a.a.D. S. 242.

als Stammvater voranging. Unter ben Brahmabitas verbient Dakshas einer besondern Erwähnung, weil er ben unendlichen Klachenraum bes Horizonts vorstellt, und barin bem Utlas ben Homer gleichkommt, daß er den Himmel ftust und die meiften Constellationen bes umfreisenden Sternenhimmels von ihm als feine Tochter ftammen. Er wird als eine ber erften Kraft= aufferungen bes Brahman angesehen, ber seinen Daumen, wie die kindische Bestimmung will, in ihn verkörperte; er hatte mehre Gattinnen und mit diesen 50 Tochter, von benen er 27 als Mondasterismen an den Chandras verheirathete 871), unter welchen die Krittikas und Nohinis, die Plenaden und Hyaden sich befinden 872), wie bende ben den Alten befanntlich vom Utlas abstammen. Uebnliche Erzeugung von Brahman fand ben ben übrigen Brahmabikas fatt, Bafifbtas 3. B. wurde geschaffen aus ber Luft bes Schluckens ober Aufftogens. ein Underer, Kratu, aus dem crepitus ventris (apana), und Pulahas aus der einzuathmenden Luft, weil nun einmal auch bas Geringfte seine Abstammung und angewiesene Stelle in der Reihe muthischer Wesen erhalten muß. Ich wurde dieser Thorheiten nicht erwähnt haben, wenn es nicht ben Unschein gewonne, als erklare fich jo bas Borgeben mehrer Kirchenväter, daß die Aegypter den crepitus verehrt, unstreitig aber versonissicirt hatten 873), wie die Inder den Upana.

Zwey Gattinnen des Dakschas, Diti und Abiti, sind die Mütter der Usuras und Suras, Damonen und Götter im allgemeinsten Sinne, oder der bösen und guten Geister, welche ben der Bereitung des Amrita eine so wichtige Nolle spielen. Die Suras oder Devas stammen von der Göttin

<sup>871)</sup> Manu 9, 129.

<sup>872)</sup> Moor Hindupanth. p. 106. seq.

<sup>873)</sup> Drigenes gegen ben Gest. S. 545. Moss. Lactant. de salsa sapient. 3, 20. Hieronym. in Jesaiam 12, 36: taceam — de crepitu ventris instati, quae Pelusiaca religio est. — Recogn. Clement. in Coteler. patr. Apostol. I. 5, 551: Acgyptii cepas et cloacas et crepitus ventris pro numinibus habendos esse docuerunt. Es giebt eine eigene Mosantiung von Terrin dissert. sur le Dieu Pet in Molet Memoires de la literature I. p. 48, die ich nicht gesesen habe.

Abiti, die Asucas, Danavas oder Daityas von der Ditiz bende Partheien sind in beständiger Feindschaft, denn die Asucas, wie es heißt, immer die Götter § 74), welche jedoch stets die Oberhand bebatten. Ueberhaupt aber spielen diese Kämpse der guten und bosen Geister im Indischen Mythenssysteme eine ziemlich untergeordnete Rolle, in Acgupten aber traten die persischen Naturansichten von den beständigen Gezoensätzen des Dualismus lebendiger hervor und sührten selbst zu Geiselprocessionen hin, wie auch die Iapanesen sich an gewissen Tagen blutig schlagen, um die Gigantenkänpse zu verssinnlichen § 75).

Von der Aditi stammen ebenfalls die zwolf Adityas ab, welche schon in der Bhagavadgita und andern alten Schriften vorkommen. Es sind die Sonnenconstellationen in Beziehung zu den zwolf Bildern des Thierkreises, von denen später noch die Rede seyn muß.

Rudras werden eilf genannt und als Schickfalsvollstrecker ober als Distinctionen des Siva betrachtet, durch welche er das Fatum handhabt. Ihre Bildungsweise ist unbekannt, denn sie treten meist nur namentlich mit den übrigen untergeordneten Wesen des Indischen Pantheon auf.

Vasavas giebt es sehr viele, benn ein Vasu (wortlich Schatz ist eine von den acht Gottheiten, welche einen Götterschflus oder gana bilden 876); solcher Götterschaaren sind neun, und die Gesammtzahl von 72 Göttern sindet darin eine Berzwandschaft mit den gleichzähligen Schutzenien der Perser, daß auch die Basavas als schützende Geister angerusen werden 877) und Theil an dem Schicksale der Sterblichen nehmen. Die Zahl acht in solcher Götterschaar bezieht sich zunächst auf die Welthüter, mit dem Indras an der Spitze, der daher Väsavas heißt; die dreizehn Götter (tridasas), welche so oft gez

<sup>874)</sup> Brahmanavilap. 2, 100: Asuras tridasan nityan nindanti.

<sup>875)</sup> Herodot 2, 61. Jablonsky Pantheon III. p. 101.

<sup>876)</sup> Asiat. Res. III. p. 40.

<sup>877)</sup> Nalus 10, 24.

nannt, niemals aber genau bestimmt werben, bilben ebenfalls eine Gana, die allesammt vom Ganesa, als den Lenker des Jahres, angeführt werben.

Von den ersten Nischis, deren es nachher drey Gattungen giedt: Götterweisen (Devarshayas), Brahmanenweisen (Brahmarshayas) und Königsweisen (Räjarhayas), entsprangen die Pitri's, die als halbgöttliche Wesen betrachtet werden oder als beilige Patriarchen <sup>878</sup>), denn im Allgemeinen sind es die verstorbenen Vorsahren überhaupt. Hieher gehören auch die Charanas (Wandelnde) und Siddhas (Fromme) gewöhnlich zusammen genannt. Es sind Sterbliche, welche durch Devotion überirdisch geworden <sup>879</sup>) und nun Indrad Stadt bewohnen.

Die Gandharväs wohnen ebenfalls in Indras Himmel, obgleich sie auch als Bergbewohner vorkommen 680). Sie sind die beständigen Begleiter der Götter als Sänger und Tänzer, welche am himmlischen Hose zugleich die Blumensstreuung (pushpavrischta) besorgen, und unter denen alle Musenstünste siehen, ohne daß sie selbst als Musen betrachtet werden. Sie sind sehr zahlreich, benderley Geschlechts, und stehen unter gewisen Häuptern, z. B. dem Chitrasenas an Indras Hose 821.

Apsarasas (Mafferentsproßene) sind himmlische Jungfrauen, mit derselben Function wie die Gandharven versehen. Sie entstanden aus dem Mecre, sind von unvergleichtider Schönheit, alle unverehlicht, und Göttern und Herven gemeinschaftlich 552). Ihre Zahl wird auf 600 Millionen angegeben, jedoch sind nur fünf von ihnen durch Fabeln be-

<sup>878)</sup> Manu 3, 201.

<sup>879)</sup> Arjunas himmelereife 1, 35. 2, 1. Wilfon gum Meghabut. p. 87.

<sup>680)</sup> Manu 3, 196. Asiat. Res. VIII. p. 396. vergl. mit Manu 12, 47.

<sup>881)</sup> Nalus 1, 29. Arjunas Simmelr. 1, 37.

<sup>882)</sup> Ramay. I, 45, 35, wo eine faliche Etnmologie von apsu und rasa, Trant aus bem Baffer, aufgetragen wird; ber Name kommt von apas Baffer und sei bervorgeben. S. oben S. 222.

rubmt: tie Menaka als Mutter ber Sakuntala \*53), bie Urvasi als Urmutter des Purugeschlechtes \*84), die Tilotztama, Rambba und Ablambusha, welche kast immer eine versührerische Rolle spielen. Daß die Apsarasen als Sonnen betrachtet werden, gebt nicht sowohl aus ihrer großen Zahl hervor, als besonders aus dem Umstande, daß Tilottama wirkzlich zur Sonne wird \*885).

Die Takshas sind Begleiter und Diener des Kuveras, welche allenthalben, wo Erz sich befindet, auf Bergen, wie die Kobolte wohnen, aber als harmlose Wesen in menschlicher Gestalt \*\*\*6). Sie haben Liebeshandel mit den Upsarasen und stehen in Berbindung mit den Rashas, denn die Niesin Tadaka war die Tochter eines Yakshas \*\*\*7). Die Seelen leidenschaft=licher Menschen sollen in diese Wesen übergehen \*\*\*5°).

Von den Nakshasas oder Nakshas, deren zweydeuztiges Geschlecht, wie Schlegel bemerkt 550), schon das Neutrum anzeigt, sind immer bösartig und die beständigen Feinde der Götter. Unter den weiblichen Niesen sind am bekanntesten die Tädäkä oder Täräkä, welche vom Namas getödtet, und die Hidlimbä, die vom Whimas ihrem Bruder entrissen wurde. Im Uebrigen ist schon von ihnen die Nede gewesen.

Kinnarås (wortl. etwas von einem Manne), auch Pferdegesichter (Turangavacianas) genannt, sind bloß Baldmenschen 800). Die Balakilyas werden als Pygmeen, ungefähr eines Fingers lang, betrachtet, die aus Brahmans Körperharchen entstanden. Die Schlangen, Nagas (Bers

<sup>883)</sup> Jones Works IX. p. 484. 492.

<sup>884)</sup> Arjunas himmeir. Gef. 5. Theater ber hindus G. 295.

<sup>885)</sup> Sundas 4, 24.

<sup>886)</sup> Manu 3, 196, Wilson jum Meghaduta p. 69.

<sup>887)</sup> Ramay. 1, 27. Edit. Schleg.

<sup>888)</sup> Manu 12, 47.

<sup>889)</sup> Schlegel Indische Bibliothek I. S. 86.

<sup>890)</sup> Ramay. II, 59, 10. Arjunas Mückehr 10, 51. Asiat. Res VIII. p 344.

gewandler) und Uragâs (auf dem Bauche gehende), wohnen ebenfalls an Brahmans Hofe, selig und andächtig; sie zeugten einst mit den Halbgöttern das mächtige Ussengesschlecht, und haben eine eigene Stadt, Bhogavatî, in der Unsterwelt sol). In Wildnissen wohnen noch die blutdürstigen Pisächäs, welche, den Vamppren gleich, vom Blute der Lebenden sich nähren sol), blose Schreckgespenster, wie die Lamia, Struges und Empusen. Ebendahin gehören die sogenannten Hunde süsse, Svapadäs, welche bald eine Urt von Satyren, bald wilde Thiere des Waldes zu seyn schenen, bald aber auch niedrige und verworfene Stämme, welche Hundessselfeisch genießen und von Plinius deshalb canarii genannt werden sol).

In den Puranas finden sich ferner noch hundsköpfige Menschen (svånamukhås), Einfüßler (ekapådås), sischgestaltete Wesen (minasarûpås oder sirmatsyas, Fischköpfe, in persischen Legenden sermähi), Anthropophagen (puvushådås), und ähnliche Mißgestalten 594), so daß Ktesias, Megasthenes und der Versaßer des Periplus zu entschuldigen sind, wenn sie diese Gebilde der Phantasie aufführen, weil sie von ihnen erzählen hörten 895). Ben einigen dieser Fabeln scheint wol ein Mißverstand obzuwalten, z. B. ben den mundlosen Menschen (äzopol), welche ben Megasthenes bloße Fühlhörner haben. Es sind gewiß die bergbewohnenden Kirätäs in Hinterindien gemeint, mit platten Nasen, weil sie mongholischen Stammes sind. Sie waren selbst mit ihrem Namen Sugārau den Griechen als Unterhändler mit Betel bekannt 896); ben

<sup>891)</sup> Râmây 1, 5, 25. Asiat. Res. VIII. p. 355.

<sup>892)</sup> Râmây. I, 26, 19. Manu 3, 21. 11, 96. Nalus 12, 7. Bergl. Horft Zauberbibliothet I. S. 262.

<sup>(893)</sup> Plinius 5, 1.

<sup>804)</sup> S. Asiat. Res. IX. p. 68.

<sup>895)</sup> Ktesias Indic. 20. Aelian H. An. 4, 46: αυνοπέφαλοι. Bergl. Periplus mar. Erythr. p. 177. Blanc. διε ἱπποπρόσωποι.

<sup>896)</sup> Bergt. Aelian. H. An. 16, 22: Σχιράται πέραν Ινδών έθνος.

den Indern sind sie verachtet, werden als Pygmeen geschildert und leben im Kampse mit den Geiern und Ablern, daher der Vogel des Vishun Kiratasin, der die Kiratas frist, genannt wird. Ein anderer Name für sie in Sanskritbüchern ist Astaliam, woraus Esonor gräzisit fenn konnte. Daß andere Bundergestalten des Ktesias, wie die Leute mit langen Ohren, oder die Schattenküßler, welche bende Aristophanes kennt son, von Indischen Büsern hergenommen seyn konnten, ist bereits gemuthmaßt worden.

Von ber Personification ber abstraften Begriffe kann ich schweigen, da jeder Dichter deren ungablige bildet und nach Ge= fallen darstellet, wozu ihm die Sprache durch ihre genauen Geschlechtsausgange eine willkommene Bulfe barbietet 80%). -Alle Gotter der Indischen Mythe, ohne Unterschied, und die ganze Drenwelt bis zum Monde hin, wird endlich zerftort werben vom Gotte ber Zeit, Kala ober Mahapralaya, b. h. ber großen Auflosung. Dieses Befen, zuweilen als Beib mit aufgeloftem Saare, häufiger als Mann, kann nicht schreck= lich genug gebildet werden: es ift schwarz von Farbe, halt ein Schwert und die Rolle bes Schicksals in ber Sand während gange Städte auf feiner Bunge gum Berfdlingen bereit liegen. Rings umber siben die dren obern Getter, welche aulett an die Reihe kommen, bis Ralas endlich fich felbst verschlingt und nichts übrig bleibt als die ewige Wesenheit Brahma. Diefe Sage gehort allen Secten gemeinschaftlich an; die Sivaiten laffen jedoch die Auflosung der Welt durch Feuer, die Bishnuiten durch Baffer ftattfinden, und bas Biel berfelben wird nach verschiedenen Muthen verschieden gesetst: nach 12000 Sahren, ober 4,320,000,000 Jahren. Ginigen genugt noch felbst diefe Bahl nicht und fie nehmen die vollige Berftorung erst nach 100 Jahren an, in benen jeder Tag 4,320,000,000

<sup>897)</sup> Aristoph. aves 1556. equit. 1348. Bergl. Heyne de sontib. Diodori in den Comment. Soc. Goett. VII. p. 77.

<sup>898)</sup> So wird 3. B. Madas, die Berauschung, als Damonen geschaf= fen und unter Weiber, Wein und Würfel vertheilt. Wilson jum Theater ber hindu I. S. 371.

irbifche Jahre hat. Ueber bas aftrologische Element biefer Perioden soll weiterhin aussuhrlich bie Rebe feyn.

6. 15. Die gottesbienftlichen Sandlungen ber Inder: Dufer, Faften und Reinigung, mit ihren endlosen Geremonien und Gebrauchen find ichon im Gefetbuche bes Manu, weit: lauftiger aber noch in ben fpatern Puranas vorgeschrieben 30%), und es erbellt aus tiefen kleinlichen Borfcbriften gur Genuge, bag fie entweder erft im Laufe ber Beit fich ausgebilbet, ober auf minberfrandene Stellen ber alten Schriften fich grunden, woben bie Bedeutung ber meiften Gebräuche verloren ging und ein angstlich tobtes Ceremoniel an die Stelle getreten ift. Gine specielle Schilderung biefer aberglaubigen Ritus, welche größtentbeils babin abgielen, bas Bolf in ben Feffeln ber Priefterschaft zu erhalten, wurde eben fo febr die Geduld ermuben, als außer unserm Bereiche liegen, benn zu geschweigen, daß Tempeleultus vom volksthumlichen Nituel wesentlich verschieden ift und bag bende bis jest nicht genau gesondert werben konnen, find auch gewiße Gebrauche nur auf bestimmte Gegenden beschränkt, wie die Berehrung von mutterlichen Got: terftammen (matriganas) im Weften, ber Dienft localer Schutz gotter mehr im Guden, und alle haben ihre feftgesetten Ceremonien, von benen die Mimansa ben Ausspruch thut, bag fie bem heiligen Terte nicht widersprechen durften, ober prafumirt werden muße, daß gottgefällige Personen fie nach Df= fenbarungen angeordnet hatten 900). Es wurde in ber That auch wenig zur Aufklarung des Indischen Alterthumes ben= tragen, wenn wir es aufzählen wollten, wie gegenwärtig die Sand bestimmt ift, welche biefes ober jenes verrichten barf; bie Art bes Sigens und die Weltgegend, wohin die verschiebenen Cafren ihr Gesicht zu wenden baben; wie der Plat eines Brahmanen ein Quabrat, ber bes Kihatring ein Triangel, ber

<sup>899)</sup> Mach ihnen theilt sie Colebrooke mit: Asiat. Res. V. p. : 345. ff. VII. p. 232.

<sup>900)</sup> Transactions of the Rov. As. Soc. I. p. 452.

bes Baisva ein Birkel, und ber bes Subra monbformig fenn muß 901): ftatt tiefer sinnlosen Borschriften, welche wol nur von Wabnsinnigen in Ausübung gebracht werben, wollen wir die Hauptmomente des gottesdienstlichen Lebens hervorheben und biejenigen Gebräuche, welche ben gewissen Epochen in das Leben eingreifen, an gehöriger Stelle betrachten. Das alte Nitual der Bedas scheint im Gangen febr einfach: einige Opfer an Naturelemente machten vielleicht unter Absingen von hunnen den einzigen Dienst aus; benn es wird aus= drucklich bemerkt, daß fatt aller Ceremonien in ben Bedas nur Gebete auf jedwede Gelegenheit vorhanden fenen, und es ift zu bedauern, dag ber berühmte Colebroofe von biesen gerade nur biejenigen ausgehoben, welche ihm recht eigenthumlich (most singular) schienen 902). Die meiften biefer Gebete find in Staunen über die Elementarwelt verfunken; andere verlangen Reichthum und irdisches Glück; viele bitten um Sicherheit gegen Feinde und beren Bertilgung, und find, wie bie bavibischen Psalme, ober ahnliche Sprüche bes Theognis, getreue Darstellungen bes damaligen Beitgeistes. Gie werden baher von den Spatern allegorisch aufgefaßt, oder zum we= nigsten mittelbar getabelt, infofern bemjenigen bie Qualen ber Holle angedroht werden, welcher burch diese Formeln gegen bas Leben seiner Mitmenschen bete 903). Manche Gebete lie: ben, wie die Gesetze, etymologische Spielereien: durch euch Waffer (apas) moge ich meine Bunfche erreichen (ap)! und badurch find fie, im Vertrauen auf ihre Wirksamkeit, zu bloßen Formeln herabgesunken, mit benen man jeden Zauber binden zu konnen glaubt. Sie werden, weil das Alterthum ein frilles Gebet im Beifte (manasa) fo oft anempfiehlt 001), ju biefem Endawecke mit dumpfer Stimme gemurmelt, und felbst die reine

<sup>901)</sup> Asiat. Res. VII. p. 277.

<sup>902)</sup> Asiat. Res. VIII. p. 398. Ginige biefer Gebete find bereits mitgetheilt.

<sup>903)</sup> Transactions of the Roy. As. Soc. p. 456.

<sup>904)</sup> Manu 3, 85. 11. 235. 242. Nalus 5, 35.

Bhagavabgita, melde, fo fern von Ceremonien, nur bie rein: geistige Undachtsübung fordert, ist ben ben Spatern nicht fren von diesem superstitiosen Gebrauche geblieben 965). Bon bem leifen Beten ift ber laute Dlolngmos an die niedern Gotter, wie ben den Alten 906), verschieden, und um hier des bestan= bigen Unflehens überhoben zu senn, richtet man gegenwärtig jogar Papageien ab, welche mit lauter Stimme Rama, Rama schreien mußen. Will man sich die Gottheit vorzüglich geneigt machen, so muß man sie entweder mit milbernden Bennamen anrufen, wie ja auch ber schreckliche und verhafte Sabus spaterhin, als der Glaube an Fortdauer ben den Griechen fich verbreitet, lieb= lichere Benennungen erhielt, ober man nuß ihre vielen Namen nach ber Reihe aufzählen, weil die Laune der Götter bald diesen bald jenen gerne fieht, weshalb benn bie gablreichen Ramen bes Bishnu an einer Betschnur behalten werden 907). jedes Indische Saus hat feine Penaten, die gang nach Willfur gewählt sind, aber täglich eine Libation erhalten mußen 903); eine jede Gegend ihre besondern Gotter, vorzüglich auf Rreuzwegen, in Balbern und Flugen 909), und große Familien un: terhalten einen eigenen Sausprieffer, ber ben Gottesbienft, woben Alle zum Gebet erscheinen mußen, verrichtet 910).

Ein wesentlicher Punkt ben allen gottesdienstlichen Handlungen ist die religibse Reinigung. Ben jedem Tempel sind zu diesem Behuse heilige Badstellen (tirthani) angelegt, in denen, wenn kein heiliger Fluß oder kein Zusammenkließen zweier Strome, welches besonders hoch gehalten wird, in der Nahe war, ein jeder täglich einige Male baden muß. Wer nach dem Basserlassen nicht die Füße wäscht, wird sofort von einem

<sup>905)</sup> Aug. W. v. Schlegel zur Bhagav. p. 99.

<sup>906)</sup> Bergl. Boß zu Birgils Landbau I. S. 159.

<sup>907)</sup> Bergl. Theater ber hind. S. 101. Es erinnert bieses an horazens (carm. saecul. 15): Sive tu Lucina probas vocari, seu genitalis.

<sup>908)</sup> Manu 3, 90.

<sup>909)</sup> Theater ber Sinb. G. 94. 97.

<sup>910)</sup> Cbenbaf. S 120.

Damonen besessen <sup>911</sup>); ver dem Essen und Beten muß die Mundwaschung vorhergehen <sup>912</sup>), und Arjunas badet erst im Ganges, ebe er betet, und sodann den Borsahren eine Libation bringt, alles, wie hinzugesügt wird, nach Geseh und Borsschrift <sup>913</sup>). Freilich werden diese Waschungen gegenwärtig oft übertrieden, sie haben aber den Vortheil, daß, nach der Bemerkung der Reisenden, kein anderes Volk so sauch und reinlich einhergeht als das Indische <sup>914</sup>). Das heilige Wasser des Ganges muß, wo immer möglich, zum Besprengen der Tempel, der Sterbenden und zu Libationen gebraucht werden, und eine verdienstliche Handlung ist es, dasselbe in Krügen, von der nördlichsten Quelle geschöpft, durch das ganze Land zu tragen <sup>915</sup>).

Die Opfer der Inder sind mannigsacher Art: sie bestehen entweder aus einsachen Oblationen (ishti), aus blutlosen Brands (homa) und Transopsern (tarpana), oder aus blutlosen Brandsimmoletionen. Manu giebt fünf große Opser als die Hauptsfacra an, welche jeder Brahmanenhausvater verrichten müße, um unwisentlich begangene Sünden zu sühnen, nämlich Ahuta (nicht geopferi), das Studium der Vedas; Pitriyajnas oder präsita, das Reissund Wasservser an die Manen der Vorsahren; Homa oder huta, das Götters, besonders Feuerund Sonnenopser; Prahuta, Opser sür Laren und Penaten, und Brähmyahuta, das Opser der Gassfreundschaft 216). Ben jedem Opser müßen prosane Worte vermieden werden 217) und die Priester darauf sehen, daß dasselbe in gehöriger Form, rite, dargebracht werde, damit es seine Wirkung habe, d. h. mit allen Ceremonien, welche das religiöse Geses vorschreibt,

<sup>911)</sup> Nalus 7, 3. Manu 4, 45. 5, 135.

<sup>912)</sup> Nalus 23, 23. Manu 4, 109. 5. 145.

<sup>913)</sup> Arjunas Simmelreise 1, 20.

<sup>914)</sup> Alvarez ben Ramusio I. p. 125. Papi Briefe über Ind. G. 257.

<sup>915)</sup> Manu 2, 58: seq. S. oben.

<sup>916)</sup> Manu 3, 69-74.

<sup>917)</sup> Manu 2, 15. 268. 281. seq.

und welche die Mimansa philosophisch festzustellen sucht 916). Much hier fpielt bas Wasser bes Ganges eine große Rolle, fo wie ferner geklarte Butter (ghrita), und vor allem zwen Ur= ten beiligen Grases: Kusa (Poa cynosuroides, Konig), ein langblatteriges, fonft nublefes Gras, womit man die Opfer= plage bestreut und welches man ben Processionen in Sanden trägt, wie die Acappter ihr heiliges Kraut Agroftis 919); fo= dann Soma, die Mondyflange (Asclepias acida), beren Saft man au trinken pflegt. Diefes Trinken ift eine bochft beilige Sandlung, und ber Name Somapas (Somatrinfen) fieht geradezu für einen Religiosen 920); es geschah besonders ben dem wichtigften Opfer (homa, b. i. Opfer) an die Sonne ben beren Aufgange 221), und somit kommt der gange Gebrauch überein mit dem Som= fafte ber Parfen, ben Sonnenaufgang (am Gah Savan) ge= trunken. Die Pflanze war in Persien schon mythisch gewor= ben, sie verlieh Unsterblichkeit, wuchs einst nur in Indien (Ferathkhand), wurde aber sodann burch eine heimische erset und mit einem alten Religionsftifter Som in Verbindung ge= bracht. Die Zendavesta sett einen hoben Werth auf bas Trinken bes Som, und tiefes, mit bem Effen ber ungefauerten Dpfer= kuchen ben ber Darunsfeier verbunden, war es, welches die christlichen Kirchenväter vermogte von einem, burch bose Da= monen nachgeahmten, Abendmable in den Mithramusterien zu reben 922). Bu ben wichtigsten Opferverrichtungen eines jeden

<sup>918)</sup> Transactions p. 455. seq.

<sup>919)</sup> Diodor. Sic. 1, 43. Schmidt de sacerd. p. 229. Et ift biefes nach Roxbourgh (Flora Ind. I. p. 282) Agrostis linearis over Panicum dactylon L. im Sanst. Durva, ein fehr reinliches Futtergras.

<sup>920</sup> Nalus 12, 50. Manu II, 7. Asiat. Res. V. p. 363. VIII. p. 430.

<sup>921)</sup> Sakuntalà in Jones Works IX. p. 444.

<sup>922)</sup> S. Senbavet. I. S. 92. Unhang su Benbav. II. S. 90. Persica S. 119. 165. Justinus Martyr, Apolog. p. 98: ὅπερ καὶ ἐν τοῖς τὰ Μίθρα μυστηρίοις παρέδωκαν γίνεσθαι μιμησάμετοι οἱ πονηροὶ δαίμονες, ὅτι γὰρ ἄρτος καὶ ποτήριον ὕδατος τίθεται ἐν ταῖς τὰ μυσυμένα τέλεταῖς μετ' ἐπιλόγων τινῶν, ἢ ἐπίστασθε ἢ μαθεῖν δύνασθε.

Inbers gehört bas Todtenopfer (Sradilha), welches bargubringen eine unabläßige Pflicht ift, bamit bie Geelen ber Eltern und Borfabren (pitris) befto cher zu Gott geführt und die Gin= forperungen um jo schneller bewirft werben mogen 923). Nach bem Berbrennen einer Leiche beginnt junachst eine Libation (tarvana, Berubigung), um ber Geele Rube gu fcbaffen, welche nur ben Seitigen und Bugern schnurgerade in den Simmel gelangt, fonft aber fo lange in ber Luft schwebent bleibt, bis fie nach langem Waffersprengen und einem gehn= tagigen Dufer von Reiskuchen (dasapinda) emporschwebt 921). So grundet sich auf religibse Vorurtheile das Streben nach Kamilie und Nachkommen, benn finderlos zu fterben ift barum bem Inder das größte Ungluck, weil biese Opfer nicht gebracht werden konnten, woben noch der intereffante Fall eintritt, daß bie Libationen fich bier genau an Dieselben Grade ber Ber= wandschaft binden, wie abnliche Sacra ben den Atheniensern 925), und daß ein jahrlich wiederholtes Tobtenopfer mit dem Un= gunden von Lichtern gefeiert wird, wie ben ben Perfern und in einigen Gegenden Europa's das Allerseelenfest. Opfer an bas Feuer burch Weihrauch und Specereien werden ben jeder feierlichen Gelegenheit dargebracht und ein heiliges Feuer zu bem Ende unterhalten, benn ber Feuerdienst hat fich, mit bem Connencultus verbunden, ben den Indern fortwahrend erhal: ten, wenn fie gleich, wie bas Bentvolk, burch baffelbe ben Höchsten verehren, etwa wie die Natchez und Bewohner von Bogota in Umerika als Connendiener ein ewiges Feuer, als Simbild ber hochsten Gottheit unterhielten 920). In bieger

<sup>923)</sup> Manu 3, 82. 119-127. Asiat. Res. VII. p. 264. Im Grunce fann es eft von ihnen heißen; non refrigerant animas in purgatorio sed in refectorio.

<sup>924)</sup> Ramay. Vol. III. p. 396. Edit. Sriramap. und taf. bie Unmert.

<sup>925)</sup> Bunsen de jure haereditario Atheniensium. Goett. 1832. p. 98, 99, 163, 169, 111, 113, 115, 123, seq. vergt. Heven hifter. Wer-fe XII. C. 298.

<sup>926)</sup> Hyde de relig, vet. Persarum p. 12. 115. Robertson Ceff. von America I. S. 447.

Beziehung heißt es in einem alten Verse, ber in dem hitopadesa nur höchst unverständig auf einen irdischen herrn anzgewandt wird; "Rücklings mög' einer die Sonne und vorwärts das Feuer verehren, den herrn aber auf alle Weise und die höhere Welt ohne Trug (227); " und unter diesenigen, welche keinen Unspruch auf Indras himmel haben, gehören vorzüglich solche, die das keuer vernachläßigen, seig im Kampfe besunden werden, ohne Opser und Gelübbe sind, die Vedas nicht hören, und an heiligen Pläsen sich nicht baden (225).

Bu den blutigen Privatopfern gehört vorzüglich das Noßopfer (Asvamedha), dessen die alten Schriften häusig erwähnen <sup>929</sup>). Das Roß war in diesem Falle nach allegorischen Rücksichten eine Repräsentation der Welt <sup>930</sup>), mußte von Einer Farbe und wo möglich weiß seyn: weil aber solche, wie im übrigen Alterthume, der Gottheit heilig und Eigenthum der Großen waren, so konnten nur Fürsten den seierlichen Gelegenheiten dieses Opfer darbringen. Schon im Kalikapurana wird es selten gebracht <sup>931</sup>), und der Hitopadesa thut den Ausspruch, daß Einem Ungläselichen helsen, mehr Werth habe, als ein Asvamedha, daß die Tugend Tausende von Roßopfern auswiege <sup>932</sup>). Späterhin sam es völlig außer Gebrauch, und wir sehen es endlich nur noch symbolisch dargestellt, so daß das Pserd nach der Weihe wieder frey gelassen wurde <sup>933</sup>),

<sup>927)</sup> Hitopad. 5. 45. Edit, Lond:
Prishthatas sevayed arkam jatharena hutasanam
Svaminam sarvabhavena paralokam amayaya.

<sup>928)</sup> Arjunas Simmelreise 2, 5. ff.

<sup>929)</sup> Nalus 5, 45. Ramay. I, 12. wo es weitläuftig beschrieben wirb. Bergl. Philostratus Vit. Apollon. 2, 3.

<sup>926)</sup> Asiat, Res. VIII. p. 438. Frank Vyasa p. 51. aus bem Yajurveba.

<sup>931)</sup> Asiat. Res. V. p. 375.

<sup>932)</sup> Hitopades, p. 110. 118. Edit. Lond, Asvamedhasahasrani satyan cha tulaya ghritam Asvameddasahasraddhi satyam evatirichyate.

<sup>933)</sup> Moor Hindupanth. p. 366.

wie es ebenfalls schon sehr fruh mit den Menschenopfern geschab, denen wir sogleich einen eigenen Abschnitz widmen wollen.

Daß übrigens manche Opfer erft aus Miffverstand ber alten Meligionsschriften entstanden fenen, wird burd bie Bemerkungen deutlich, welche im vierten Capitel des erften Puches ber Mimanfa über bas Falkenopfer (syenayaga) gemant werben 934), weil dieses einzig und allein aus einem Gebete ber Bedas entstand, in welchem es hieß: er fturgt fich auf ben Feind, wie ein Falke auf die Beute. Undere wieder haben aftrologische Bedeutung, und binden fich an gludliche Tage und planetarische Erscheinungen, welche die Priefter vorhersagen und bestimmen, woben auch ber Bogelflug in Betrachtung gezogen wurde 935). Noch andere beziehen sich auf ben Linga: bienft, wie gewiße Libationen, welche aus ber umflischen Opfer: fchale ausgegoffen werden 936): in der Figur eines Lotus, eines Schiffes, ober ber Erbe ftellt diefe Schale bie Doni ber Bha= vani ver, und es ist gewiß merkwurdig, daß man in Megypten eben folde Dyferschale unter bem vielleicht Indischen Namen zórdv gebrauchte. Athenaus erwähnt berfelben aus bes Nifo= machus Werk über die acgyptischen Feste und fügt aus dem Uftrologen Bermippus bingu, fie habe die Figur ber Welt ge= babt 937). Bur Opferstätte fann jeder Mas von den Prieftern geweiht werben; vornämlich dienen bazu die heiligen Bannanen= baume, unter beren Schatten die Privatspenden bargebracht werden, und die Borhallen der Tempel. Ben bem Darbringen felbft findet noch die Rechtsumwandlung (pradakfhinam, हता desui) statt, so daß man die zu schückende Sache entweber mit bem Opfer in Procession, bem Laufe ber Conne folgend, umwandelt, oder sie felbst nach den heiligen Zeblen dren und

<sup>934)</sup> Transactions p. 456.

<sup>935)</sup> Râm'ây. 1, 62, 10.

<sup>936)</sup> Asiat. Res. V. p. 357. Wilson jum Meghad. p. 73.

<sup>937)</sup> Athenaeus II. 55: zovov rongger Aguarziv. Edym Reland (Dissert miscell. I. p. 219) halt bas West für Intifa.

fieben um bas Opfer herumtragt 938). Die Beit ber gewohne lichen Opfer, bas homa ausgenommen, wird im Manu nicht bestimmt, man tonne sie vor ober nach Connenaufgang verrichten 939). Als gesetzlich beiliger Tag kommt in ben meiften Gegenden, wie im alten Naturdienfte überhaupt, ber Zag ber Conne, in antern, 3. B. Maisore, ber Mondtag vor, jedoch gilt keiner als Rubetag, weil die vielen Tefte ber ungabligen Gottheiten ben Mangel eines periodisch wiederkehrenden Feier: tages nicht fühlbar machten. Die meiften Gotterfeste werden froblich mit Mufit, Illuminationen, Fabnenaufftecken, Bolfs. fpielen und Proceffionen begangen, besonders bas alte Frublings: fest (Holaka voet Suli), bessen bereits in ben Bebas Er: wähnung gescheben soll 910). Es fällt in die letten Tage bes Upril, alle Fremden werden bagu eingeladen, und man pfleat fich daben zu äffen, oder gemiffermaßen in ben Upril zu schiefen. besonders aber mit einem rothen Staube von ber gepulverten Caesalpinia Sappan, gemischt mit ber aromatischen Burgel tes Curcuma Zerumbet, fich zu bewerfen.

An jedem Indischen Tempel giebt es eine Classe von Jungfrauen (Devadasis, Götterdienerinnen), welche zu diesem Dienste von Jugend auf von ihren Eltern bestimmt und geweiht werden: ihnen liegt es ob, ben den Festen Kranze zu
flechten, die Altare zu verzieren, Umgänge und heilige Tänze
aufzusühren, und das Lob der Götter zu singen. Sie waren,
wie im ganzen Alterthume, Gottgeweihte, wurden ebenfalls in Aegupten gehalten, um die beiligen Ibiere zu suttern, und die thebanische Gottheit verschmähte es nicht, dann und wann von
diesen Tempelmäschen eine Concubine sich zu erliesen geitige, nichtsdeskonfichen heißt eine Buhlerin geradezu eine Heilige, nichtsdeskoweniger aber ist es unwahr, daß diese Tempelvienerinnen

<sup>938)</sup> Beral, Virgil, Georg. 1, 345: terque novas circum felix eat hostia fruges.

<sup>939)</sup> Manu 2, 15.

<sup>940)</sup> Asiat. Res. II. p. 333.

<sup>941)</sup> Strabo p. 816.

sammt und sonders Buhlerinnen der Priester gewesen, oder es in Indien noch seven. Dieses gilt gegenwärtig nur in einigen Gegenden, wie etwa von einzelnen Nonnen des Mittelalters; noch Marco Polo kennt diese Tempeljungfrauen von der guten Seite <sup>912</sup>), im Uebrigen aber hat man sie mit den diffentzlichen Tänzerinnen verwechselt, deren Name Bayaderen wol nicht Portugiesisch (Balladeiras), sondern die gewöhnliche Anrede an Frauen, Bhayatri, Bhiru, furchtsam, keusch seinen mag, welches ebenfalls auf eine bessere Bestimmung hinzbeuten würde <sup>943</sup>).

Ben Walfahrten und Processionen nach irgend einem bei= ligen Tempel versammeln fich gange Landschaften mit Weibern und Kindern, welche, wenn fie arm, auf den verschiedenen Sta= tionen unentgeldlich gepflegt werden; oft kommen fogar diese Caravanen, zum unfäglichen Nachtweile ter Betriebsamkeit, mehre hundert Meilen ber, ihr Gottervild auf einem Palankin mit fich fuhrend 914). Mitunter wird die Gottheit auf einem Wagen gezogen, wie bas plumpe Bild bes Jagannathas in Driffa, und die Grauel find bekannt genug, bag fich mabn= finnige Schwarmer nach einem Belübbe, ober um Erborung zu erfleben, unter ben Rabern bes coloffalen Wagens germalmen laffen. Ich finde die ausgedehnten Walfahrten in alten Schriften nicht erwähnt, noch weniger, und selbst nicht ben altern Reisenden, diese Selbstaufopferung berührt, und glaube, daß fie nach und nad erft eingeriffen, etwa wie das himmelfabrtsfest ber Maria in Meffina, nur noch einen fleinen Schritt geben barf, um baffelbe Schauspiel zu gewähren. Man fahrt bier, wenn ben neuern Berichten Glauben bengumeffen ift, eine un= geheure Poramide umber, welche in schwindelnder Sohe Gott ben Bater barffellt, bem ein Jungling als Cohn auf die Band gebunden ist, während einige dreißig Kinder, die von armen

<sup>942)</sup> Marko Polo 3, 20.

<sup>943)</sup> Bon benden Claffen handelt gut haafner Reife I. S. 80. ff vergt. Papi Briefe über Indien S. 356.

<sup>944)</sup> Tavernier Reife II. G. 174.

Eltern dafür erkauft werden, an den vergoldeten Sonnenstrablen der Maschine hangen und sich mit derselben um ihre Are drehen. Ihr Jammern wird nicht gehört, weil sich Zausende vor der Tyramide mit Geschren um Segen in den Staub wersen und nicht eber aufstehen, bis Gott der Sohn Erhörung winkt. To erzählen es die Erinnerungen eines Legionars, und wie leicht megte hier einmal der Fanatismus dem Insbischen gleichkommen!

In Indien ift besonders die beilige Stadt Benares bas Biet der Walfahrten und wegen feiner vielen Priefter bas Ufpl bes Aberglaubens in jeglicher Geftalt geworben. Ein anschau= liches Bild von bem jegigen Buftande biefer Stadt giebt Se= ber, beffen Worte über bie beiligen Stiere bes Siva bereits angeführt find 943): »Uffen, dem gottlichen Großaffen Sanu= man, ber Ceplan fie ben Rama eroberte, werden in Tempeln unterhalten, fieden ihre impertinenten Repfe und Sande in iece Frucht: oder Confectbude, und nehmen ben Kindern ihre Mablgeit meg. Fafirbaufer, wie man fie nennt, fommen alle Mugenblicke vor, geschmuckt mit Idolen und ertonend von un= aufborlicem Geflingel und Gebrumme von Binas, Binals und anderen migtonenden Inftrumenten, mabrend religibfe Betiler von jeder Sinduserte, jede benkbare Misgeftalt bar= bietend, welche Ralt, Ruhmift, Krantbeit, verworrenes Saar, verdrechte Glieber, und widerlich efelhafte Stellungen ber Bußübung nur zeigen fonnen, wortlich, eine Reihe an beiben Seiten ber Hauptstragen bilben. Die Bahl von blinden Personen ift febr groß, ich wollte auch fagen: von Ausfähigen, aber ich bin nicht gewiß, ob bie Merkmale auf ber Saut nicht Schmut ober Kalk gewesen; hier fah ich auch verschiedene Benspiele berjenigen Bugubung, von ber ich in Europa soviel gehört hatte: von Menschen mit ihren Beinen ober Urmen absichtlich verdrent, indem man fie immer in berfelben Lage erhalt und mit ihren Santen fo lange gefdloffen, bis bie Ragel burch= wachsen. Ihr erbarmliches Geschrei, als wir vorübergingen:

<sup>945)</sup> Heber journal p. 282. seq.

Berr, gieb mir was zu effen! (Agha sahib, Topi khana ke wasle kooch cheez do) trieb bald alles (Seld von mir, welches ich batte, aber es war ein Tropfen Waffers im Drean. Diefes find die Seufger und Tone, bie einen Fremden empfangen, wenn er in biefe beiligfte Grabta Sinduftans konmt, in ben Botus ber Welt, nicht auf Erben gegrimbet, fondern auf der Spike von Sivas Drengada, ein Plats, fo gesegnet, baß, wer bier ffirbt, von welcher Secte er auch fen, und batte er auch Rinbfleisch gegeffen, gewiß ift, felig zu werden, wenn er nur wohlthatig gegen die armen Brabmanen ift. Und eben biefe Beiligkeit ift es, welche Benares zum Zuffuchtsorte aller Bettler, felbft von Tibet und bem Birmanenfraate madit.« Co weit Beber, und feine Schitderung wurde gegenwartig auf jeden bedeutenden Walfahrtsort Indiens paffen. Da ich aber nur hie und da einen Blick auf bas fo fchrecklich gefun: fene Indien ber neuern Sabrhunderte wurfen fann, weil die Maffe ber Grauel bis zum Erdrücken groß geworden ift, und die alteston Schriften und bas Land in einem weit freund: lichern Lichte zeigen, so febre ich zu biefen und bem Alterthume gurud, um nur biejenigen Milgbrauche und Barbareien bervorzuheben, die unbezweiselt ait find und auf eine unbegreifliche Beise ben ber sonftigen glangenden Bildung tes Wolfes fortbestanden, wie fie boch gewiß noch im letten Sabra bunderte vor Chrifto, als bie Drama auf der hochften Dinthe war, angenommen werben barf. Wenn wir bagegen fo manche Abscheulichkeiten, wie die Wittwenopfer, schon zu den Zeiten der Macedonier im Schwange feben, und dagegen von ben Bedas bis zu den Epischen Gedichten bin auch nicht bie leiseste Spur bavon antreffen, jo ift biefer Umftand ein Beweis mehr, bag bamals fcon bas Bolt im Ginten begriffen war, unt, wie fich biefes weiterbin ergeben wird, fline fpate en Beifies= producte nur als Trummer einer frühern Cintur angesehen merten fonnen. Gelbft feine Aberirrungen aber find bier noch Beugen der vormaligen Araft, welche bie Seifengebirge bes gangen Candes gut glangenben Tempeln aushauen konnte, und Diefelbe Willenderaft aufert fich noch gegenwärtig ben bem Inter unter andern in den berühmten Bugübungen, wo relis gibse Vorurtheile endlich fogar über bie Natur triumphiren.

§. 16. Religiofe Bugungen liegen frenlich fo fehr in ber Natur bes Menschen, wenn er seine Abhangigkeit an einer bebern Welterbnung zu fühlen beginnt, bag felbst die robesten Bolfer fich Rafteiungen und Fasten unterziehen, um ben Born ihrer Getter zu befänftigen, ober Eingebungen und Visionen von ihnen zu erlangen. Huch in Megypten pritiditen fich bereits au Herotots Zeit tie Priefter, thaten fich, wie Epiphanius erzählt 946), zu Ehren ber Gotter eiferne Salsbander an, und burchbohrten sich die Nase, um Ringe barein zu bangen; allein sclbft ber Wahnsinn ber nachmaligen chriftlichen Stiliten in Diesem Lande ber Schwarmerei verschwindet gegen die Selbst= qualen Indischer Yogi's, wie sie bereits in ber frubeften Beit angetroffen werden und nothwendig aus ber Brahmanischen Libre von ber Ginkerkerung ber Geelen bervorgeben mußten. Das Einsiedlerleben wird schon burch bas Gesethuch anem: pfoblen 917), um fich burch Faften, burch ftille Buruckgezogen= beit, beschauliches, Leben und die Bezähmung ber finnlichen Triebe, fo wie aller Begierben, die Suld ber Gotter zu ermer= ben. Daber ward es Sitte ber bren bobern Caften, fich im Alter von etwa 40 Jahren in eine einsame Gegend guruckzugieben, um entweder feine übrigen Tage ganglich ber Meditation zu widmen, ober nach einer Reihe von Jahren wieder in den Kreis ber menschlichen Gefellschaft zurudzukehren, nachbem fie einen gewißen Grad von Beiligkeit erlangt hatten 948). Im littern Falle kann auch bas jugendliche Alter sich dem Anacho= retenfande widmen, um bereinft, wie es icon Strabo weiß 919), mit besto mehr Unfehen und Wohlleben feine Tage ju ge-

<sup>946)</sup> S. Schmibt de sacerdot p. 65.

<sup>947)</sup> Manu 6, 22. seq. Nal. 12, 62.

<sup>948)</sup> Bergl. Savitri 3, 18.

<sup>949)</sup> Strabo p. 1039.

nießen; felbft Frauen mablen mit ihrem Batten bie Ginfam-Feit 050), wie Sita bem Ramas folgt, immer aber find es im Alterthume nur bicienigen Personen, welche ber Gunft ber Priefterschaft fich in einem boben Grade erfreuen. Unders verbalt es sich mit benjenigen Angehoreten, welche ihr ganges Leben biefer Buruckgezogenheit weiben: gewöhnlich mahlt man biefe Lebensart erft in reiferen Jahren, benn schon zu bem Stande eines Vanaprastha (Waldeinfiedler) wird ein gewißes Alter, jest gewöhnlich von 40-50 Jahren 951), er= fordert. Ein folder Banapraftha hat bereits einen großen Grad von Seiligkeit, er ift unantaftbar 952), und fann burch feinen Fluch und Segen die größten Wunderwerke in der Natur verrichten. Will er ben bochften Grad als Sannyasi erlangen, jo muß er an 20 Jahre lang in ganglicher Abgeschiedenheit von der Welt zugebracht und alle irbischen Gedanken über= wunden baben, damit feine Geele von den Korperbanden bes freit und geschickt werde, ohne ferne Wanderung von Mund auf in den Himmel zu fahren. Hier ist es, wo die eigent= lichen Bufungen eintreten, benn burch biefe Strenge fann man ben Gottern tropen, daß fie jede Bitte gemahren und felbst die Gedanken augenblicklich erfüllen 953). Es ist merfwurdig, bag uns die Indischen Schriften aus dem bochften Allterthume bereits dieselben Uebungen schildern, wie sie noch gegenwärtig angetroffen werden und wie sie ebenfalls schon ben Alten befannt waren, benen biefe Schwarmerei am meiften auffallen muß. Co erscheinen im Ramanana 954) Buffer mit erhobenen Urmen (urddhvavahus), zwischen Feuern fitend, wahrend die Sonne von oben brennt; des Winters in kaltem Waffer liegend, auf ben Spigen der Beben ftebend, von Waffer

<sup>950)</sup> Strabo p. 491. (1040).

<sup>951)</sup> Papi Briefe G. 208.

<sup>952)</sup> Ràmày. II, 49, 21.

<sup>953)</sup> Indral. I, 1. Arjunas benet faum an ben Gotterwagen, fo ift er ba

<sup>954)</sup> Ramay, I, 34, 41, 50, 31. vergl. Bopp Conjugati. S. 163-180, 234. Sundas I, 8. Dilux. 3.

und vercoretem Laube lebend, angethan mit Baumrinde, ober, mie in ber Cakuntala beißt: ben Korper bedeckt mit Umeifen= baufen, mabrend flachlige Schlingpflanzen feinen Nacken um= geben und verrounden, Bogelnefter ringsum feine Schultern verbergen. "Lag ibna, fagt Manu, "auf bem Boben rudmaris und vorwarts rutichen, ober ben gangen Zag auf ben Aufgeben fieben; lag ibn in beftandigem Auffteben und Rieber= fiben veriaren, aber ben Connenaufgang, um Mittag, und ben Sonnenuntergang lag ibn gum Baffer geben und fich ba= ben. In ber beißen Jahrzeit lag ibn fich funf Feuern aus= schen, in ber Regenzeit ba unbedeckt fteben, wo bie Wolfen Strome berabaichen; bes Winters lag ihn ein nages Bewand tragen, und fo ftufenweise in ber Strenge feiner Bugung forts fabren 955). " Um baufigsten ift, bag ein Jogi Jabrelang in bie Sonne fieht 956), woraus man wol in vielen Stellen ber Classifer bie Sonnenverehrung ber Inder zu erklaren bat. Rener find bie graufamen Opfer ber Schwarmerei, bie gum Undenken, wie es beist, an die Martyrer, welche unter ben Mohammedanern ber Religion wegen gelitten, Zahrelang auf einem Bette von fpipen Rageln liegen, oder fich in ber guft an einem durch den Muden getriebenen eifernen Safen ichwingen laffen, meldjes ein ftrenger Civabuffer foll eingeführt haben 957). Ben einigen biefer Dogis fann es nicht geläugnet werben, bag fie, ohne Dftentation und Eigennut, nur aus migver: ffandenen Religionsfagen ben Korper martern, weil fie bas Leben gering achten 95°), ben andern, bag fie auf ftoische Weise sich der Meditation ergeben: ergablt man boch selbst

<sup>955)</sup> Manu 6, 22. seq.

<sup>956)</sup> Sakuntal. p. 515. Cicero Tuscul. 5, 25. Plin. 7. 2: philosophos corum, quos Gymnosophistas vocent, ab exortu ad occasum perstare, contuentes solem immobilibus oculis, ferventibus arenis toto die alternis pedibus iusistere.

<sup>957)</sup> Jones IV. p. 131.

<sup>956)</sup> Atel. Ind. 14. kennt bereite bie Todescerrachtung ber Inder. Bur Beit als ber Dabiffan abgefast wurde, verbrannten sich felbst noch bie Dogis. S. Lee travels of Ibn Batuta p. 158.

vom Cocrates, bag er burch tagelanges Stehen und Sinbliden auf Einen Ort fich in ber Gebuld geubt 959), ober, bent Porphyr zufolge, von Philosophen, welche die Augen fich aus= gruben, um ungefiorter gu fpeculiren. Allein in ben meiften Källen zeigt fich ben ben Indern unter der Maske einer affectirten Demuth und Bugung ber grangenlofeste Stolz und bie Sucht, die Bergotterung bes Pobels zu erzwingen. Gang befonders ift diefes der Fall mit den wandernden Bettelmonchen, welche als Mufter von Lift und Schlauheit ein Gelübde ber Urmuth gethan und blog von Almosen zu leben scheinen, während sie in ihren Schlupfwinkeln Schatze häufen, abnlich ben acapptischen Sarabaitis, von benen Augustin fo treffend ipricht 960). Und biefe Tagediebe fanden fich wol von jeher in Indien, da schon Strabo sie kennt und von den Unfäßigen und Geachteten (zugiezegor zut ügeibtegor) die Wandernden (xatà xiónas xai noleis) unterscheidet 961). Ginzelne von ihnen thaten einst große Reisen, in neuern Zeiten felbst nach Rufland hinein 962), und noch jest achtet es fich ber Inder jum Berdienste an, beschwerliche Balfahrten zu unternehmen, 3. B. über Abgrunde und Sturzbache, oder auf schwanken Robrbrucken bis an die Quelle des Ganges zu gelangen 963). In Indien felbst halten sie oft zu Taufenden Processionen, lagern fich in der scheußlichsten, halbnackten Gestalt 964) an

<sup>959)</sup> Plato Sympos. p. 220. Gellius 2, 1.

<sup>960)</sup> Augustin ad frat. in Erem. serm. 21: sola voce paupertatem et abstinentiam praedicant, sed digito suo non cogitant ea movere. Corpora despectis vestibus tegunt, foris ostendunt, sed intus ad carnem purpura induuntur. In cinere praedicant se jacere, sed, excelsa palatia non despiciunt etc.

<sup>961)</sup> Strabo p. 491. (1040).

<sup>962)</sup> As. Res. V. p. 9. Not.

<sup>963)</sup> Wallace Denkwürdigkeiten G. 11.

<sup>964)</sup> Augustin de Civ. Dei 14, 17: Adhibent tamen Genitalibus tegumenta, quibus per cetera. membrorum carent. Der Jesuit Hand fagt von ihnen a.a. D. p. 695): manus nunquam lavant, caussam hujus rei dant, quod non conveniat elementum tam purum, ut est aqua, sordibus aliisque rebus soedis inquinari.

ben offentlichen Seerstragen, und ba befonders unfruchtbare Weiber nach ihren Besuchen fruchtbar merden 965) und ihre Gebete mit wundervollem Erfolge gefront werden, fo haben wir hier diefelben Auftritte, wie ben ben Lupercalien, oder ben Monchen in Spanien, benn bas Bolk beeifert fich, biefen Fa= firen jetwede Chre zu erweisen, und die Manner verlaffen ihre Dorfer, um den Monchen freies Sviel zu gestatten 966). Während bemnach die eigentlichen Bugübungen in Indien nicht gar baufig find, da schon die Bhagavadgita diese verwarf, beeifert fich jeder arbeitscheue Nagabond, ober jeder Berachtete, ber sich zu dem Unsehen eines Brahmanen erheben will, in den Orden ber Fafire (Urmen), wie fie mit grabischem Namen beißen, zu treten, so sehr sie auch ben ben wahrhaft From: men, ihres ehelosen Lebens megen, verachtet find. Meift be: steben bemnach die Fatire aus bem Sefen des Bolfes und find merkwurdigerweise haufig Mohammedaner, benn wbem großen Saufen der Brahmanen fommt esa, wie Papi 967) bemerkt, nie auf die entferntefte Weise in ben Ginn, fich mit folden Narrheiten abzugeben. Es fen mir erlaubt, die lebendige Schilberung, welche biefer besonnene Beobachter von jenen Schwarmereien entwirft, bier anzufugen; und zwar zuerft von ben heuchlerischen Kafiren, welche größtentheils aus Mobamme= banern bestehen und die, wenn sie in großen Massen von Mecca kommen, fehr gefährlich werden, weil fie durch den Mord eines Chriften ober Inders das Paradies zu erlangen glauben, und daher manchen Undersdenkenden meuchlerisch er= bolchen 968). »Stellen Gie fich", fagt Papi, veinen Wahn= finnigen vor, der das Geficht und den gangen Leib, welcher

<sup>965)</sup> Strabo II. δίνασθαι δε καὶ πολυγόνες ποιεῖν καὶ ἀξόενογόνες διὰ φαρμακευτικής.

<sup>966)</sup> Papi Briefe G, 217.

<sup>967)</sup> Ebenbas. S 213. Nach Savernier (Reise II. S. 156) besanden sich bamals etwa 800,000 Mohammebanische= und 1,200,000 Indische Faziere in Hindostan.

<sup>968)</sup> Papi Briefe G. 215. seg.

vollig nadt und blos ift bis auf einen fleinen Beutel um bie Schaamtbeile, über und über mit einem weißen Pulver bestreut hat, deffen verworrene, nie durchgefammte Saare, wie die Schlangen am Saupte Megarens, in hundert bicht verfchlun: genen Bufdeln emporfteben, ber von Beit zu Beit furchterlich brullt, fich wie ein Beseffener geberbet, mit großen festen Schritten einbergebt, alle Schen und Schaam ganglich ben Seite fest, und feine feuerrothen Hugen furchtbar im Ropfe berumrellt, fo erblicken Gie in ber Person biefes efelhaften, schmutigen Narren bas leibhafte Bild eines Fafirs. felten fab ich einige von ihnen rucklings, vollig bewegungslos und mit jugebruckten Hugen auf offener Strafe liegen, wenn gleich die Sonne noch fo heiß schien und ber Sand unter ihnen vollig durchglüht mar. In diefer Lage brummten fie einen ober andern Gefang burch die Babne und ftellten fich, als ob fie, gang in himmlischen Betrachrungen vertieft, die Borüber: gebenden gar nicht bemerkten; mittlerweile blingelten fie aber forgfältig umber, ob ihnen nicht vielleicht jemand etwas zu= werfe.' Aurangzebe berief einstmals bie Fafire von Defan, als ihm hinterbracht worden, daß fie in ben Falten und Nahten ihrer Lumpen viel Gold und Juwelen verborgen hatten, nach ber Sauptstadt, und ließ fie zu einem Gaftmale einladen. Mach diesem ließ er so viele neue Kleider berbeibolen, als Gafte gugegen maren, und ihnen biefelben mit ben Worten iberreichen: es fen nicht mehr als billig, bag Leute, die fich bem Dienste Gottes auf eine fo vorzugliche Beife gewidmet hatten, wenigstens anftandig gekleidet maren; fo follten fie ihre Lumpen ablegen und von diefen neuen Aleidungeftucken Ge= brauch machen. Die außerst bestürzten Fafire machten zwar taufend Ginwendungen, Aurangzebe aber gab fchlechterdings nicht nach, und bie Beuchelen biefer Glenben ward an ben Tag gebracht." Ueber bie eigentlichen Buger Tapasvinas, welche meiftens aus Sindus bestehen, berichtet berfelbe Folgendes 969): »Einige biefer Fanatiker bringen ihre gange Lebenszeit in einem

<sup>959)</sup> Papi Briefe. G. 211.

eifernen Rafig zu; andere behangen fich mit schweren Retten; andere ballen die Fäuste zusammen und machen fie nie wieder auf, so daß ihnen bie Ragel burch bie Banbe wachsen und auf der andern Seite hervorstehen. Undere beben beide Urme in die Bobe, faffen einen Baumzweig und laffen fie fo lange in biefer Stellung, bis fie unbeweglich fiehen bleiben und fo fteif werben, wie ein Daar verdorrte Acfte. Undere befestigen eine lange und fcwere Kette an ben Schaamtheilen und fchleppen fie auf ber Strafe binter fich ber. Undere fteben bie gange Zeit auf bem einen Beine und lehnen sich nur bes nachts an ein ausgespanntes Seil, andere breben ben Ropf beständig nach ber einen Seite und behalten biefe Stellung fo lange, bis fie ihn nie wieder umdreben konnen. Einer von diesen Schwarmern maß ben Weg von Benares bis Jagannatha, indem er sich die Lange auf die Erbe warf, bann aufstand und wieder niedersiel; ein anderer malzte fich Tag vor Zag um den Felsen herum, auf welchem bie Festung Tridinapali liegt und der beinahe eine Meile im Umfange bat u. f. w.« Co weit Papi, beffen Schilberungen ich leicht noch mit abn= lichen anderer Reisenden aussubrlicher befräftigen konnte. Ein solcher Tayasvin wird gewöhnlich schon ben Lebzeiten vergöt= tert ober ben den Tempeln unterhalten, wie ein Beiliger, der bem Orte Gluck und Beil bereite; Alexander von Sum: boldt fand selbst zu Aftrachan einen Indischen Dogi, den man verschrieben hatte und ber bereits an 15 Jahre lang ben einer Winterfalte von 20 Grad nacht in der Borhalle des Tempels, wie ein wildes Thier, mit Saar bewachsen und gusammengeschrumpft bafaß.

Eine senderbare Sitte irgend etwas durchzusehen, welche mit den Busungen zusammenbangt und gegenwartig oft von Bettlern angewandt wird, um sich Unterhalt zu erzwingen, ist das Dharnasitzen, welches allerdings alt zu sewn scheint. Dharna bedeutet Festigkeit und besteht davin, das Jemand, der etwas von einem Undern erlangen will, so lange vor dessen Wohnung sich hinseht, Tag und Nacht in derselben trauernden Stellung verharrt und keine Speise zu sich nimmt, dis seine

Forderung befriedigt worben. Bugenbe wenden biefes oft ben dem Bolke an, um Schate zu erpreffen, Die fie fobann wieder ten Urmen austheilen 970); nachstdem thun es die Schuldner, um Erlaß zu erhalten, Die offenen Rauber, um ben Landmann zu plundern, oder bie Glaubiger, um bie Schuldforderung zu erzwingen; sie erreichen auch meistens ihren 3weck, weil namlich ber Wirth nicht eber offen barf als fein Gaft, und etwas Achaliches ift es allerdings, wenn ben dem Homer Donffeus fo lange faften will, bis Rirfe feine Gefahrten wie: ber in Menschen wandelt 971). In neuern Zeiten versuchten co die Bewohner von Benares im Großen, um auf diese Art eine neue Auflage, die von ber britischen Regierung beordert war, abzuwenden. Seber erzählt den Borfall, der ergeblich genug ift, um bier eine Stelle zu verdienen 972): "Die Sindus glauben, baß, wenn ber Dharnasiger ben bieser Gelegenheit fiirbt, seine Ceele als Plagegeift berumgeht und bem Beflagten in Bufunft feine Rube läßt. Gewohnlich ift biefes Mittel unter Privatpersonen sehr wirksam und kräftiger als jeder Proces vor Gericht. Mancher Kläger pflegt fich auch wol einen Brahmanen zu miethen, ber an feiner Statt Dharna fiken muß, was naturlich einen weit starkern Eindruck macht. Kaum drey Tage waren nun nach dem ersten Aufrufe verfloßen, als sich, ohne bag die britischen Behorden ermas ba: von erfähren hatten, an 300,000 Personen zusammenrotteten, bie Baufer verliegen, die Raufladen schlogen, die Feldarbeiten einstellten, fein Feuer mehr angundeten, feine Speisen mehr gurichteten, und mit gefalteten Urmen und niedergegenften Saup: tern, wie eben jo viele Schaafe, fich auf ben Ebenen rings um Benares niederließen.

Die brittischen Behörden geriethen darüber in nicht geringe Verlegenheit. Man befürchtete, daß eine Menge bieser Leute, entweder in Folge ihrer hartnackigen Enthaltsamkeit,

<sup>970)</sup> Zavernier II. G. 168: Asiat. Res. IV. p. 330.

<sup>971)</sup> Odyss. 10, 385.

<sup>972)</sup> S. Sommer's Zaschenbuch 1830. S. 53. seq.

ober burch ausbrechende Rrankheiten, um bas Leben kommen wurden. Mus der Unterbrechung ber Feldarbeiten fonnte Sungersnoth, und aus bem Stillstand des Sandels eine be= trachtliche Berminderung der offentlichen Ginfunfte entstehen. Und wer burgte bafur, bag ber fo aufgereizte Fanatismus bes Wolfes nicht zu noch argern Maagregeln, als bas Dharna= fipen führen tonnte? Huf ber andern Seite erforderte es bie Aufrechthaltung der obrigfeitlichen Burbe, einem fo tropia geaußertem Berlangen burchaus nicht zu willfahren. Man ftellte baber ben Radelsführern so faltblutig als möglich vor, bag es unmöglich fen, ben Forderungen nachzugeben; woll= ten sie mit dem Dharnasiten fortfabren, so fen dieses ihre Sache, und die Regierung werbe fich nicht weiter barum fum= mern. Die Dharnasiter murben aber bald gang entschlich hungrig und ein bagufommender tuchtiger Gewitterregen burchnäßte sie so rollig, daß es ihnen fehr unbehaglich zu werden anfing, und einige ben Borfdlag machten, eine De= putation von 10,000 Mann an den General= Gouverneur nach Calcutta abzuschicken, aber zugleich entstand bie Fra= ge: wovon die Abgeordneten auf diefer weiten Reife leben foll= ten? Da meinte nun einer von den Brahmanen, man folle gur Bestreitung biefer Rosten eine besondere Abgabe auf jedes Baus legen. "Bas? « erscholl es von allen Seiten, "wenn wir uns zu neuen Abgaben verfteben wollten, fo hatten wir ja nicht nothig gehabt, uns mit ber Regierung zu entzweven und Hunger und Durft, Kalte und Krankheit zu erbulden! « Das Ende vom Liebe läßt fich leicht benten -, boch wir fehren jum alten Indien gurud.

§. 17. Man follte vermuthen, daß von dem Wahnsfinne der Bußenden bis zum Selbstmorde nur ein kleiner Schritt sen, aber dem ist nicht völlig so in Indien, wo es nur rühmlich ist, den Korper als den Kerker der Seele zu bezähmen, und der Gottheit es zu übersaffen, daß sie die Bande lose, auf keine Weise aber dieselben eigenmächtig zu zerzreißen, denn der Selbstmord ist turch Religion und Esset

streng unterfagt worden 973). Die einzige Ausnahme ist hier ber Teuer: oder Baffertod; benn bie Auflofung in biefen gebeiligten Elementen wird nicht fur Gelbstmord erachtet, fon: bern für eine feierliche Opferhandlung, um fogleich in ben Simmel zu gelangen, und wird, da es dem Aberglauben leicht ift, für jedwede Sandlung Grunde aufzufinden, oder ba, mit einem Indischen Schriftsteller zu reden, einer, ber reli: gibjen Meinungen halsftarrig ergeben ift, leicht fich überzeugt, baß frisches rothes Sandelholz eine Feuerflamme fen, aus den Nibas nachgewiesen 974). Wie aber ber todte Rerper bis Sivaiten bas Feuer entheiligen, ber bes Wishnuiten die beiligen Strome verunreinigen wurde, so findet bier gerade bei Lebenden bas Umgekehrte ftatt, weil beibe Secten, wie es auch Barbefanes richtig angab 975), in bem Glauben fieben, bag burch die beiligen Elemente die Geele um fo rei= ner vom Korper getrennt werden moge. Der Baffertod ift verhaltnismäßig junger, da er erft mit dem Bisbnudienfte bervortritt, und auch nur im Ganges beim Ginfluge bes Da= muna erlaubt scheint 976); am aller jungsten sind die To= besarten nach Gelübben, nach welchen fich einige Fanatifer por den Augen des Volkes von Felsen berabsturzen, oder sich unter dem Rade des Idols von Jagannatha zermalmen lajfen, von welchen Gräueln bas Alterthum nichts kennt. Die epischen Gedichte erwähnen des Feuertodes am häufigsten, aber immer nur, wenn Alter und Krankheit oder ein tiefer Gram bas Leben unerträglich machen; fo opfern fich die blin= ben Eltern mit dem Korper ihres Sohnes, ben ber Konig Dasarathas unversehends auf der Jago getodtet, so will sich Bharatas aus Schmerz über ben Tod bes Baters, fo Catrughnas verbrennen 977), und nur in diesen Fallen hat das

<sup>973)</sup> S. Theater ber Inber S. 80.

<sup>974)</sup> Colebrooke Transactions p. 458.

<sup>975)</sup> Porphyr. de abst. 4, 18. Clemens Al. p. 571. Potter. Servius 3u Virg. Aen. 2, 68.

<sup>976)</sup> Ayeen Akb. III. p. 256.

<sup>977)</sup> Ràmày. II. 49, 52. 60, 9. 61, 17.

Gefet, wie es Colebrooke aus alten Schriften nachgewiefen, den Gelbstmord erlaubt 978). Auch hier hat Megasthe: nes, wie allenthalben, Die getreue Rachricht uns überliefert: »bag jene Cophiften zwar feine Borschrift batten, fich felbst zu todten, welches für knabenhaft gehalten werbe, aber fie litten, um ben Schmerz ber Krankheit nicht langer zu tragen, wenn er unerträglich, alozistóv ri, sen, willig tie Qualen bes Feuer = und Baffertotes 979), ber also ba= mals schon bekannt war. Lucan und Undere betrachten diese Tobesverachtung als Weisheit ber Inder, ober halten fic, wie Cleazar beim Josephus, als Benfpiele zur Nachahmung vor 980), benn keine Schwarmerei Indiens scheint ben ben Griechen und Romern ein größeres Huffehen erregt zu haben, als der freiwillige Reuertod des Kalanus, weil von dem Uu: genzeugen Onefitritos an bis zum Palladius herab von fo vielen Schriftstellern bas Factum besprochen wird und so manche Kaveln an baffelbe fich gefnipft haben. Alerander hatte ben bejahrten Sophisten Sphines (b. i. Sphinas, Felix), der von seiner gewöhnlichen Unrede mit Kalyana, o Lieber (Plutard) faßt es, daß er zalé, fatt zaige gefagt), ben Namen Kalanus erhalten hatte, feiner guten Gi= genschaften wegen mit sich genommen; faum in Persien angelangt, faste er ben Entidluß, sid zu verbrennen, und voll= führte fein Vorhaben, indem er gu Pafargadn unter 5mm= nen auf die Gottheit, die an die sangbaren Gebete bes Camaveda erinnern, in ben Scheiterhaufen fprang 281).

Injecisse manum fatis, vitaque repletos Quod superest, donasse Diis!

<sup>978)</sup> Colebr. As. Res. VII. p. 256.

<sup>979)</sup> Strabo p. 1045.

<sup>980)</sup> Lucan. Phars. IIL 240: Quique suas struxere pyras, vivique calentes

Conscendere rogos. Pro! quanta est gloria genti

verel. Joseph. Bell. Ind. 7, 8. Clemens Al. p. 539. καταφοστώσι δε θανάτα καὶ παρά έδεν ήγενται γὰρ εἶναι παλιγγενεσίαν.

(951) Arrian Esp. Al. 7, 3. Strabo p. 492. Diod. Sic. 19,
2. Plut. Alex. 65. Aelian V. H. 5, 6. u.a.

Daß aber Merander zu Ehren biefes Mannes und feines Tobes sebon in Indien selbst musikalische Wettkampfe und Weingelage angeordnet 982), ift ein verschönernder Bufat und miberspricht der Indischen Abstinenz; noch fabelhafter ist, wenn Palladius vorgiebt: Kalanus habe die Indischen Musterien an Die Griechen verrathen und sich sodann aus Reue den Tod gegeben 903), oder wenn ber Peripatetifer Klearchos fogar bie Juden von dem Kalanus und einer Secte biefes Dla= mens abstammen lagt 981). Ein anderes Schauspiel bes Selbstverbrennens gab zu Uthen in ben Zeiten bes Auguft ber aus Barngaga geburtigte Inder Zarmanochegas, b. b. Sramanacharyas, ber Beilige, weshalb ihn Etrabo gogishs nennt 985), und bieje Schwarmerei fand fogar ihren Rach= ahmer an dem Peregrinus, ber sich um 166 nach Christo verbrannte, meil er unbesonnen sein Bersprechen gegeben, um ben Brabmanen an Standhaftigfeit nicht nechzusteben. Lucian spricht bier als Augenzeuge, und giebt deutlich zu verfiehen, bag ber arme Tropf gerne guruckgetreten mare, wenn Die Cynifer, welche bier fast die Rolle der Endischen Dogis fpielen, nicht Miene gemacht hatten, ihn mit Gewalt in bas Feuer zu fogen 986). Mur bei bem Ralanus waren bie Beweggrunde feiner That befannt, benn er wollte ben Geift von den Banden des Korpers befreien 987), und biefer Ur= fache wegen unterziehen fich gleichfalls fanatische Buddhiften bem Tode, um nirupa zu werden, ohne dag wir gerade mit Tob ben Kalanus fur einen Buddbiffen halten turfen 958).

<sup>982)</sup> Aelian V. H. 2, 41.

<sup>983)</sup> Palladius de Brachm. p. 40.

<sup>984)</sup> Josephus contr. Apion. 1.

<sup>985)</sup> Strabo p. 1906. Zaguaroyigaç coll. Plut. Alex. 69.

<sup>986)</sup> Lucian's Zed bes Peregrinus III. G. 75. Wieland.

<sup>987)</sup> Aelian II.: ἐβελήθη ἀπολύσαι αύτὸν ἐκ τῶν τ϶ σώματος δεσμῶν.

<sup>988)</sup> S. Duhalde Beidreib, von China III. S. 5?. Laloubère Voyage I. p. 487. Zod in ben Transact, p. 213.

Ven den früheren Lamas scheint es überhaupt Sitte gewesen zu seyn, im Alter den Feuertod zu dulden, worin aber die Liebe zum Leben sie mit der Zeit bequemer gemacht hat, so daß sie gegenwärtig sich begnügen, erst die Leiche zu verstrennen, nachdem man dieselbe einbalsamirt hat. Immer aber war die Seibstverbrennung ein freiwilliges Opfer, welches nur Männern, und unter diesen einzig und allein den Weisen und Heiligen verstattet wurde, womit demnach die Wittwenverbrennungen nicht verwechselt werden dürsen, obzgleich auch sie als ein Opfer zu betrachten sind.

Bevor wir zu diesen übergehen, hier noch ein Wort von einer altacanptischen Geremonie, die mehr ober weniger mit ben Opfern und Bugubungen zusammenzuhängen scheint, nämlid von ber Beschneibung. Der fonderbare Nitus ift viel besprochen worden, und noch jest scheinen die Meinun= gen getheilt, ob der ursprungliche Zweck ein biatetischer, oder religibser gewesen 989), weniger wol, ob ber Ursprung bef= felben bei Meguptern, ober Sebraern zu fuchen fen. Denn, was zumächst diesen Streitpunct betrifft, so behaupten es Herobot und andere Alten ausdrücklich, daß Phonizier und Erur ch felbst eingestanden, jenen Gebrauch aus Megypten au haben 990): bier mußen burchaus bie Israeliten genannt fenn, weil die umwohnenden Bolferfchaften, Phonizier und Shillfter bie Beschneidung nicht kannten, von ben Sebraern veständig als Unbeschnittene aufgeführt werden, und David befanntlich eine Lieferung von Philifter-Borhauten als Brautschatz für die Michal einbringt. Auch hat es bereits Michae= lis eingesehen, daß die Genesis, nach welcher Abraham auf Gottes Geheiß zuerst diese Operation vornimmt 991), in

<sup>989)</sup> Die Abhanblung von Meiners in ben Com. Sos. Gætt. XIV. de circumcisionis origine et causis läßt', wie bie meiften Unsichten über biesen Gegenstand, noch Manches unentschieden.

<sup>990)</sup> Herodot. 2, 104. coll. 36. Diodor. Sic. 1, 28. Strabo p. 624. vergl. Josephus cont. Apion. 2, 13. Celsus ben Origenes cont. Cels. 1, 22: ἀπὸ Αἰγνπτίων τῶτο ἔληλυθέναι. Spencer de legib. Hebraeor. ritualib. p. 35.

<sup>991)</sup> Genesis 17. Michaelis Mosaisches Recht. IV. G. 30.

viel zu bestimmten Ausbrucken rebe, um einen vollig neuen Ritus zu bezeichnen, daß fie also einen bekannten Gebrauch nur in die Patriarchenzeit zurückschieben foll. Mogte fich bennoch bie Sitte, welche fpaterbin zu einem Sauptgesete ber mosaischen Verfassung wurde, in bas Dunkel ter Tra-Dition verlieren, fo giebt uns auch bier, wie in vielen Fal-Ien, diese Tradition felbst den Standwunft an, von welchem fie beurtheilt fenn will: fie fennt bas ipatere Legopten, wie es die Griechen uns schildern, und macht es eben dadurch gegen fich felbst unwahrscheinlich, daß bie ftolgen Priefter eine fo schmerzhafte Ceremonie von nomadifirenden Sirten follten angenommen haben, die fie fur Grauel hielten 202); ja, bie Sage verhehlt es nicht, daß bie Befchneibung bei bem Buge in ber Bufte ganglich vernachläßigt worden, woran fich bann zugleich knupft, daß auch bas Paffamahl nicht gefeiert sen, benn kein Unbeschnittener follte es effen 993); sie verhehlt es endlich nicht, daß der Gebrauch eingeführt wor= ben, um die Achtung der Aegypter zu gewimmen, denn Jofua fügt nach vollbrachter Operation bingu: heute habe ich ben Vorwurf der Aegypter von dir genommen. Zu alle dem kommt, daß noch gegenwartig die Sabeffinier und die Mach= kommen der alten Aegypter, die Kopten, fogar ihre Weiber beschneiden und den alten Gebrauch so beilig halten, daß fie auch als Christen nicht bavon lassen 201), obgleich weder ben ihnen, noch ben ben Juden die mindefte Beranlaffung ba= au sich findet, und dieses führt uns wieder auf den Zweck ber Befchneibung gurud. Berodot giebt nur Reinigkeit an 995),

<sup>992)</sup> S. Warburton Sendung Mosis II. S. 459. Wie geneigt übrigens die Fracticu gewesen, die Gebräuche anderer Nationen anzunebe men, selbst die gräßlichen Molochsopfer, wird ihnen von Sechiel (16, 15. 20. 26. 29. sf. eindringlich genug vorgehalten.

<sup>993)</sup> Josua 5, 6 bis 9. vergl. Exodus 12, 43,

<sup>994)</sup> Ludolf Comment, ad hist, Aethiop, p. 272. Bruce travels III, p. 348. Niebuhr Arabien S. 76. ff.

<sup>995)</sup> Herodot 2, 37: καθαριότητος έίνεκεν.

Philo sugleich die Fruchtbarkeit ""), allein die Uerzte has ben bende Bortheile gepruft und fie keinesweges fo überwiegend gefunden, daß sie nicht auch ohne Beschneidung zu erreichen waren. Dabei tritt noch ber Umftand ein, baß man beutliche Spuren von Berfimmelungen, Beschneibung, oder vielmehr Einschneidung (incisio, keine circumcisio) in Umerika und auf Staheiti angetroffen, die also aus jenem Grunde nicht konnen vorgenommen senn 997), und somit bleibt nichts übrig, als die Reinigkeit im religibs fen Sinne gu nehmen, ober, nach Philo, biejenige Reinheit, welche man ber Gottesverehrung schuldig fen. Wie der Inrifde Buger Dharmas fich die Augenlieder abschnitt. um ocffo ungeftorter meditiren gu fonnen, wie andere Philo: fopben fich bie Angen ausgruben, wie Enkurgos baburch bie Botter fühnte, bag er fich alle Enben ber Glieber beschnitt 906), so kennte wol ben einem Bolke, welches bem Phallusbienste im hochsten Grate oblag, ein fanatischer Pric: fter barauf fallen, bas beilig gehaltene Glied zu verftum= meln, und es ift fast zu verwundern, daß sich ben den Inbern keine Spur von Beschneibung vorfindet 999). Daben hat ber Gedanke, ben, wenn wir nicht irren, Boulanger hat, etwas Univredendes, daß urivrunglich wirkliche Ent= mannung moge fatt gefunden haben, wie ben bem unglud: lichen Atns und andern Prieftern ber Cobele, um ben Gottern ewige Reuschheit zu weihen, benn bie Beiligkeit bes Gobrauches erhellt baraus, daß Aegypten benfelben auf den Priefferstand eingeschränkt hatte und ihn bei ben Weiben für nothig erachtete 1000), woburch fobann bas gange Wolf ber

<sup>996)</sup> Philo de circumcisione II. p. 210. Mang.

<sup>957)</sup> Meiners a. a. D. p. 209. vergi. Sitten ber Milben in Amerika IV. S. 122. Göttinger Magasin 1. S. 93. und bafelbft For fter S. 456. Stäublin Archiv für Kirchengeschichte I. S. 38.

<sup>998)</sup> Apollodor, Biblioth. 3, 5, 1.

<sup>999)</sup> Die Stelle ben Strabe (p. 771) ist ungewis, und nech weniger beweisend die Lettres edifiantes. Rec. IX. p. 28.

<sup>1000)</sup> Morapollo Hierogl. 1, 14. Epiphanius advers. haeres. 1, 20. Schmidt de sacerdot. p. 97. 100.

Hebrder gewißermaßen zu einem geweihten und hestigen wurde. Eine gewiße Verwandschaft hat entlich noch die Veschneisdung mit der Babylonischen Sitte, nach welcher die Jungsfrauen in dem Tempel der Mosirte sich preisgaben 100%), weil das Erste und Höchste von allem, selbst die Keuschheit, den Göttern gespendet werden muß, um ihre Gunst zu erlangen.

6. 18. Große Irthumer find in Europa, befor bers on neue: ren Beiten, über den barbarifchen Gebrauch ber Indischen Witt: wenverbrennungen, ber fich ebenfalls ben ben roben Ras raiben 1092), ben Thraziern 1003), Geren 1004) und germa: nischen Völkern vorfand 1005), verbreitet worden, und man bat verschiedene Meinungen aufgestellt, um ihn zu erklaren. Ben Strabo und Diodor findet fich zuerst bas Borgeben: es fey politische Ginrichtung, bamie bie Frauen ihre Man: ner nicht vergiften mochten 1006) was noch Neuere unge= icheut nachsprechen. Undere, besonders die Missionare, geben vor, es fen Religionspflicht, und Bard, der boch fonft der Untersuchung über Indisches Alterthum sich zu rühmen pflegt, fligt noch andere unwahre Ansichten bingu 1007). Zwar ift auch hier, wie in ungabligen andern Fallen, noch feine vollige Entscheidung möglich, bis wir die ganze Litera= tur des Volkes überschauen tonnen, allein mit Sicherheit laffen fich doch bereits folgende Puncte feststellen:

In ben Beden hat Colebrooke dem Berbrennen der Bitt: wen nachgespurt, aber von demfelben keine Spur gefunden, obgleich eine Srelle im Nigveda den Feuertod anempfiehlt,

<sup>1001)</sup> Herodot. 1, 199. vergt. Boß zu Birgils Cantb. It. 28. 523. ff.

<sup>1002)</sup> Sitten ber Wilben II. G. 64.

<sup>1003)</sup> Herodot. 5, 5.

<sup>1004)</sup> Stephan. Byzant. 5. Teria.

<sup>1005)</sup> Grimm beutsche Rechtsalterthümer G. 451.

<sup>1008)</sup> Strabo p. 4-1. (1025) Diodor. Sic. 17. 4. 19. 33.

<sup>1007)</sup> Ward on the history etc. II. p. 96.

ba ein folder fein Gelbstmord fen 1008). Das alte Gefeh: buch, welches wir unter dem Namen des Manu befigen, erwähnt bes Berbrennens mit keiner Sylbe 1009), und gerabe bier batte man gesetliche Bestimmungen bafür erwartet. Das Buch batte eine fo wichtige Ceremonie nicht mit Stillschweis gen übergeben tonnen, wenn fie im Geringften befannt ge= mefen ware. Im Gegentheil wird hier beständig auf bas Berhalten einer Wittwe als einer Fortlebenden Ruckficht ge= nommen, und ihr als Brahmachari ein keuscher, frommer und eingezogener Lebenswandel zur Pflicht gemacht: »laß eine Frau, beren Mann geftorben, felbst nicht ben Namen eines andern Mannes anssprechen; lag sie bis zum Tobe ver= harren, alle Beleidigungen vergebend, harte Pflichten aus= übend, jeden Ginnenreis vermeidend, und mit Freuden die unvergleichlichen Tugendregeln befolgend, wie es folche Bei= ber gethan, Die nur Ginem Gatten bulbigten. Diele tau= fend Brahmanen haben die Sinnlichkeit von ihrer frühesten Jugend vermieten, und find, obgleich fie keine Nachkommen in ihren Familien hinterließen, bennoch zum Simmel gelangt: und fo freigt, wie biefe enthaltsamen Manner, ein tugend= haftes Beib zum himmel, welche, wenn gleich finderlos, nach tem Tobe ihres Mannes sich der frommen Strenge widmet. Aber eine Wirtwe, Die aus dem Bunfche nach Kindern ihren verftorbenen Gatten verachtet (indem fie wieberum beirathet, fest ber Commentar hingu), diese bringt Berachtung auf fich felbft bienieben, und wird bereinft von bem Aufenthalte ihres Mannes ausgeschloffen fenn 1010).« Un einer andern Stelle ift von einer Wittwe bie Rebe, welche ber Bruder bes Berftorbenen wieder ehlichet 1011), und abermals von einer Lebrerwittwe, für welche ber Beda-

<sup>1008)</sup> Colebr. Asiat. Res. IV. p. 207. 211.

<sup>1009)</sup> Kalthof jus matrimonii vet. Indor. p. 91.

<sup>1010)</sup> Manu 5, 157-161.

<sup>1011).</sup> Manu 3, 173.

zögling Sorge tragen foll 1012), und gang biefetben Mudfiche ten walten ob in ben epischen Gebichten; soweit und biese bekannt find 1013). Indeß finden fich in mehren biefer Bucher, die uns hier einen Bint geben, daß fie vor Alerander's Beit verfaßt wurden, einige Stellen, die gemigdeutet werden konnten, und wirklich von den Commentatoren gemissbeutet find. Dahin gehort die Phrase bes Beda: "bie Krau, welche mit ihrem Manne fterbe, gebe mit in den Simmel ein, die bes Ramanana: »bem Gatten folgend im Tobe (bhartaram anuvartiti), " welches bie Ueberseber mit Unrecht auf bas Ber= brennen beuten 1014); babin bie Stellen bes Mababhavatas: "ber Gattin Pflicht fen es, bas Leben zu opfern, wo es bes Gatten Bohl erheifche, und: "ftarb zuvor ber Geliebte, folget die Gattin willig ihm 1015)" - figurliche Ausdrucke der Liebe, wie sie im Munde jedes gesitteten Bolkes ohne Unflog angetroffen werden und in welche nur die fpatere Barbarei, ihre Unmenschlichkeit hineinzutragen beliebte. Fanden fich baber auch in der That einzelne Berfe in Diesen alten Schriften, Die mit den allgemeinen Unsichten derselben vom rubigen Fortleben ber Wittwen im Widerspruche standen, fo ift wol keine Krage. wie sie die Kritik anzuschen hatte; im Mahabharatas if un eine einzige Stelle ber Urt, die man im Ramayang vergebers fucht, bekannt, welche einer Frau Ehre und Ruhm gufichert, wenn fie fich verbrenne. Saufiger treten fodann biefe Unfich: ten in andern Buchern von ungewißem Alter hervor; Die Bittwe wird badurch eine Satti (Tugenbhafte), fie fann durch dieses Selbstopfer des Mannes Sunde tilgen, und hatte er selbst einen Brahmanen getobtet 1016), und im Sitebabesa beißt es: »fo viele Haare auf des Menschen Saupte, um

.1

<sup>1012)</sup> Manu 2, 247.

<sup>1013)</sup> Ramay. 1, 56, 37. Brahmanavilap. 2, 38. Savitri 1. 32, wo allenthalben von fortlebenben Wittmen bie Rebe ift.

<sup>1014)</sup> Râmày. 1, 30, 8.

<sup>1015)</sup> Brahmanavil. 2. 4. Fr. Schlegel Weisheit ber Inter S. 322.

<sup>1016)</sup> Colebr. Asiat. Res. IV. p. 209. 212.

zehn Millionen und mehre Male verdoppelt, so viele Jahre lebe die Frau im himmel, welche mit ihrem Manne sterbe(ya anugachhati), welches allenfalls noch zweiselhaft seyn könnte, allein gleich daraus: »Wenn eine Frau höre, daß ihr Mann in fremden Lande gestorben, und sie lasse willig das Leben (munchati deham), so gehe sie mit dem Gatten zur Götterwelt, und hätte er zehn Lak Sünden verübt 1017).«

Die erste sichere Nachricht im Namanana konnte man ba finden, wo fich Rausalna mit ber Leiche ihres fürstlichen Gatten Dasarathas freiwillig scheint verbrennen zu wollen 1018), aber auch nur scheint, benn es geschieht nichts und fie gebraucht nur im Schmerze benjenigen Ausbruck, ber eben von bem oben geschilderten Gelbstverbrennen alter Beisen entlehnt war (pravekshyami hutasanam) und haufig von Lebenssatten ausgewrochen wird 1019); zudem verbrennt sich mit dem Dasaratha feine einzige Wittwe, sondern es wird nur eine Ruh ge= opfert 102"). Nach ben Epopaen aber erscheinen häufigere Benfpiele, in ben Puranas werben Borichriften barüber ge= geben, andere Schriften muntern ernftlich bazu auf, und Diobor von Sicilien beschreibt uns ben bem Tobe bes Inders Reteus, aus der macedonischen Periode, eine folche Aufopferung mit benfelben Buruftungen, wie fie noch jest gebrauchlich find 1021). Bugleich aber geht es aus ben alteften Benfpielen, wenn fie unpartheiisch angesehen werden, beutlich hervor, bag es frei= willige Opferungen fenn sollen, wie es noch vor Kurzem Mode einfah 1022), und biefes führt uns auf bie genauern Beftim=

<sup>1017)</sup> Hitopadesa p. 79. Edit. Lond.

<sup>1618)</sup> Rami y. 2, 51, 12: Pativratā—idam sarīram alingya pravekshyāmi hutasanam.

<sup>1619)</sup> Ramay. 2, 61, 17. 62, 17. 78, 20, und öfter.

<sup>1020)</sup> Râmây. 2, 60, 100.

<sup>1021)</sup> Diodor. Sic. a.a. D. bef. 19, 33. 34. vergl. Pompon. Mela 2, 2. Propert. Eleg. 3, 11, 15. Cicero Tuscul. 5, 27. Valer. Max. 2, 6. Solinus cap. 17. Eusebius Praep. Ev. 6. 13. Marco Polo 3, 26. Sodges Reife, 2.96, und mehre Reufende.

<sup>1622)</sup> Rhobe Muthol. der Sint. II. G. 469.

mungen und Ginschränkungen, welche bie furchtbare Ceremonie erleibet, und worüber sich Folgendes ermitteln läft:

- 1) Rur die Secte des Bifbnu verbrennt ibre Todten, weil ibr Erbe und Waffer beilig find 1023), babingegen bie Givaiten sie wegen der Beiligkeit des Feuers begraben, oder in Fluge werfen, wie etwa die Parfen, um fein Element zu verunrei: nigen, ibre Berftorbenen auf ein Geruft ben Thieren gur Beute aussehen: allenthalben wird man baber, wo tiefe große und robe Secte ber Sinaiten die Dberhand bat, nur felten Ben: spiele von Wittwenverbrennungen antreffen, wie im Dekkan und auf den Infeln, es fen benn, bag fie die Bedeutung ihrer religiosen Grundfate verloren und, ohne die Milde der Bish: nuiten anzunehmen, gerade ihre Auswüchse sich angeeignet hat, wie auf Bali, wo die Verbrennung der Wittwen häufiger vorkommen foll 1024). Das lebendige Begraben aber, welches aus benfelben Principien nur ben den Sivaiten vorkommt, ift bochst selten und erscheint erst in ber neuesten Zeit als eine Machahmung bes Berbrennens.
- 2) Unter den Vishmuiten aber sinden sich über diesen Gebrauch große Einschränkungen, denn die so zahlreiche, von ihnen ausgegangene Secte der Buddhisten und Jainas, welche früher über ganz Indien sich ausgebreitet hatten, verbietet durchaus das Verbrennen der Vittwen, und unter den übrigen Verehrern des Vishnu gehen ebenfalls alle Frauen der Sudras der Ehre verlustig, mit der Leiche ihres Mannes den Scheiters hausen besteigen zu dursen <sup>1025</sup>). Nehmen wir einmal sür die ganze Bevölkerung Indiens die Summe von 111 Milslionen an und ziehen davon zwey Drittheile für die Anhänger Sivas ab, so wie von den 37 Millionen Vishnuiten die Hälfte in alten Zeiten als Buddhisten angenommen werden können,

<sup>1023)</sup> Sonnerat voyage I. p. 157. G. oben G.

<sup>1024)</sup> Asiat. Res. XIII. p. 135.

<sup>1025)</sup> Pautinus Reife S. 95. Saafner Landreife I. S. 38. ff. Won jeher verbrannten fich meift die Frauen ber Kistarvas, wie noch in neuerer Zeiten die ber Rasbuten. Mandelstoh Reife S. 12.

fo bleiben 18½ Millionen Baistnavas übrig, unter bener reichlich 10 Millionen Subras sich befinden, wie jeder Kenner des Indischen Lebens zugeben wird, und wir erhalten somi nur 8½ Millionen, die ihren Wittwen gestatten, sich den Flam men preiszugeben. Aber auch ben diesen tritt das Geselz mi folgenden Modisicationen ein:

3) Ganglich verboten ift die Ceremonie, wenn Kinder vor handen, obgleich dieses in jegigen Zeiten nicht mehr beruckfich tigt wird; fo bestimmen es aber bie alten Schriften 1926), fo auch Diotor 1027), und selbst noch die alteren Reisenden Dberich und Tavernier, kennen biese wichtige Ausnahme: "be nen Wittiben, a fagt ber Lettere, »fo Kinder haben, ift es au keine Weise erlaubt, sich mit ben Leibern ihrer Manner zu verbrennen, und weit von dem, daß die Gesetze fie dazu ver pflichten, ist ihnen befohlen, fur die Auferziehung ihrer Kinde zu wachen 1028). Daffelbe findet Statt, wenn die Frau schwanger war, oder ihre Reinigung hatte, bis ber Mann be stattet worden 1029), wodurch sie bann für immer ber Cere monie entging, fo wie endlich, wenn ber Gatte in ber Fremd ftarb, benn die Wittwe, besonders die eines Brahmanen, mußt fid) gesetzlich auf bemselben Scheiterhaufen verbrennen 1033) Die neuere Barbarei hat hiezu die Ausdehnung gemacht, das fie in diesem Kalle mit einem Kleidungsftucke ihres Gatter sich opfern muße.

4) Eine Frau muß ihrem Manne das Gelübbe gethan und baffelbe durch Opfer befraftigt haben, daß fie ihm im Tode folgen wolle; der Mann darf aber ein solches Versprechen nicht

<sup>1026)</sup> Colebrooke Asiat. Res. IV. p. 212. Gefegbuch ber Gento's G. 68.

<sup>1027)</sup> Diodor. a.a.D.

<sup>1028)</sup> Tavernier Reife II. S. 162. vergl. Sprenget Geich, bei geogr. Entbedungen S. 343. Sonnerat und Paulinus a. a. D.

<sup>1029)</sup> Diodor a.a. D. Dabistan ben Lee zu ben Travels of Ibn. Batuta p. 109.

<sup>1030)</sup> Theater ber hind. S. 277. Die gange Scene wird von bem Comment, für untergeschoben erklart.

fordern und fie wird ganglich bavon fren, wenn er ein Sahr abmefend war, oder fie fibel behandelte 1031). Die aber wird eine Wittwe von Brahmanen dazu gezwungen; das Opfer muß gang freiwillig fenn, und felbst noch bas spatere Befet: buch der Gontos fest die Alternative, welche auch der arabische Reisende Ibn Batuta borte 1032), ob fie feusch bleiben, oder fich opfern wolle 1033). Die Frau aber steht in dem Wahne, ihre Familie badurch zu ehren; schon Megasthenes hatte ge= hort (er fah also kein Benspiel mahrend seines tangen Aufenthalts zu Palibothra) daß ben Einigen (mugu risi) sich die Weiber verbrannten und es nicht zu thun für unrühmlich gehalten werde 1031); wirklich werden gegenwartig bie Kinder einer solchen Frau mit Ehren überhäuft und ihre Tochter von den angeschenften Mannern zur Che gesucht 1035). Die Wittwe felbst muß ein ungeheucheltes Zeichen ihres Muthes geben, es geben Prufungen vorber, sie von ihrem Entschluße abzubringen 1036) und in allen vorkommenden Fallen wird die Gleich: gultigkeit dieser Frauen bewundert. Go erzählt Holwell, daß einst Berwandte, Freunde und alle Umftebende in eine junge Frau gedrungen, keine Grunde unversucht ließen, sie von ihrem Vorhaben abzubringen und ihr Leben zu erhalten, aber ftatt aller Untwort steckte sie einen Kinger in die Klamme und ließ ihn einschrumpfen, und nahm bann eine glubende Roble in bie flache Hand, um bamit zu rauchern 1037). Wahr ift es in-

<sup>1031)</sup> Saafner a.a.D.

<sup>1032)</sup> Ibn Batuta travels p. 109. Ueberf. von Lee.

<sup>1033)</sup> Θείε ε τι τη δεν Θεπτου' ε Θ. 423. νεις ι. Diodor. 19, 33. την δε μη βελομένην τῷ δόγματι πειθάρχεῖν, χήραν μεν είναι διὰ τέλες, καὶ θυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων νομίμων εἴργεσθαι διὰ παντὸς, ὡς ἀσεβεσαν.

<sup>1034)</sup> Strabo p. 491. (1041).

<sup>1035)</sup> Solwell merkwürdige Rachrichten G. 255.

<sup>1036)</sup> Sprengel Reue Bentr. jur Bolfertunde VI. G. 298. f.

<sup>1037)</sup> Holwell Nachrichten S. 260. vergl. Tavernier II. S. 168: ,,will man sie mit Gewalt hindern, so hungern sie sich zu Tobe."

beffen, bag, wenn bie Ceremonien einmal begonnen, bie Be mandten ofter zum Berbrennen zwingen, als abrathen. Enbli iommt in Betracht, bag ein Denkmal gesett wird, wo ein Wittwe fich verbrannt hat, und man beren boch fo wen findet; bag, wer bem Buge folgt, fur jeben Schritt baffell Werdienst hat, als wenn er ein Rogopfer gebracht, worans ma mit Recht schließen barf, bag bie Gitte früher felten gewesen 1035 wie denn auch grabische Scribenten gar wenig von dem Berbrenne ber Frauen miffen. Und nun wurdige man noch die Ausfagen eine Ward, Dubois und anterer Miffionare gegen vorurtheilsfreie & richte der Reifenden: Auf der gangen Kufte Malabar weiß Par in zehn Jahren kein einziges Benspiel 1039) und meint bepläufig aile Berechnungen barüber jegen unendlich übertricben. »Ur ter taufend vornehmen Indern, die jahrlich fterben«, fag Saafner 1040), slagt fich faum Gine Frau verbrennen, un Diese thut es oft aus Liebe, wie jogar offentliche Tangerinne beshalb ihren Berchrern folgen! Man wird uns hier m Recht die Parlamentsberichte entgegen halten, allein dieje g ben gerade einen merkwurdigen Aufschluß über bas Gesagt und wenn, was zuerft de Liebe eingab, auch zu einem Uci des Aberglaubens werden konnte, jo lehren die Berechnunger daß die Opfer diefer Berblendung in frühern Zeiten feltene gewesen, als im Drucke, wo das Leben ber Elenden feine Merth hat. Man vergleiche folgende authentische Tabelle be Verbrennungen aus den Jahren 1815—1824, die unter de Mugen ber Englander vorgingen, ja in ihrer Nahe und ihrer Hauptiffe Ralfutta verhaltnigmäßig zunehmen 1041). Es ver brannten fich :

<sup>, 1038)</sup> Colebr. As. Res. a. a.D. u. Bb. VII. p. 256.

<sup>1039)</sup> Papi Briefe über Inbien S. 348.

<sup>1340)</sup> Saafner a. a. D. Schon Hieronim, adv. Jovin. I. p. 36 giebt Liebe ale Beweggrund an.

<sup>1041)</sup> Quarterly review, Febr. 1827, und bataus in Mener's brittish Chronicle 1827, II. N. 26.

|                                                                    | 1815                                     | 1815                              | 1517                                      | 1414                                      | 1819                                     | 1520                                     | 1521                                      | 1822                                      | 1523                                      | 1824                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| in Kalkuttá  2 Venares  2 Patna  2 Oakka  2 Morshidaba  2 Vareilly | 253<br>48<br>20<br>31<br>11<br>15<br>378 | 289<br>63<br>29<br>24<br>22<br>13 | 442<br>103<br>49<br>52<br>42<br>19<br>707 | 544<br>137<br>57<br>58<br>30<br>13<br>839 | 421<br>92<br>40<br>55<br>25<br>17<br>650 | 370<br>93<br>42<br>51<br>21<br>20<br>597 | 392<br>114<br>69<br>52<br>12<br>15<br>654 | 328<br>102<br>70<br>45<br>22<br>16<br>553 | 340<br>121<br>49<br>40<br>13<br>12<br>575 | 273<br>93<br>41<br>40<br>15<br>10 |

Die Bevolkerung biefer 6 Kreife belauft fich etwa auf 50 Millionen, der von Calcutta mit feinen Borftadten auf 800,000; Die Summe fammtlicher Dufer betraat bier 5997. folglich verbreunt fich in 10 Jahren unter ben 50 Millionen auf 8337 Menschen Gine Frau; in Kalkutta allein aber kommt die vierfache Bahl beraus, namlich 1 von 1960. Es erhellt ferner aus diefer Tabelle, bag bas Berbrennen ichon in einigen Jahren fich bedeutend vermehrt, am ftartften aber unter Saftings im Jahre 1818 gewesen, bann unter ben bessern Verwaltungen abgenommen hat, und sich endlich auf Rull reduciren mogte, wenn wir nach berfelben Proportion zuruckgingen: foviel aber ift gewiß, bag bie Opfer im Detfan febr felten, am haufigsten aber, und aus begreiflichen Urfachen, in dem bedrückten Bengalen find. Betrachtet nun aber der Menschenfreund, und ware es auch eine mußige Parallelle, Die Summe von 9,442,994 unschuldigen Menichen, die, wie Thomafius berechnet hat, feit Gregor's des Großen (!) Beit als Beren den Scheiterhaufen besteigen mußten, bann verftummt er billig ben ber fremwilligen Auf: opferung ber Inder, und fann nur wunschen, bag eine bef. fere Bukunft auch diese Grauel tilgen moge. Daß fie bei einer freien Entwicklung bes Bolkes niemals fo weit gebie= ben waren, darf ber Kenner bes Indischen Alterthums um fo kecker behaupten da fie nur ein Auswuchs der brahmani= fchen Religion gewesen; ba fie in die altesten Schriften gar nicht erscheinen und in ber Reform bes Buddha wieber völlig verschwinden, da schon der Kenertod der Manner in

allen Gesetzen, welche bem Cobe bes Manu nachfolgen, wieber untersagt wird und seit Jahrhunderten nicht mehr vorfommt, und da endlich die Menschenopser, welche in der
rohen Urzeit Indiens üblich waren, gänzlich verboten, ober
doch nach Krästen beschränkt wurden.

§. 19. Bon ben ebengenannten Menschenopfern muß ich ebenfalls noch Einiges hinzufugen, benn fie find im In= bischen Alterthume unbezweiselt, und scheinen besonders im Norden bes Landes im Schwange gewesen zu fenn. Sier nämlich mogten bie Urbewohner Indiens ben barbarischen Gebrauch der Menschenopfer unter sich eingeführt haben, weil er bis jest noch unter ben Battacks auf Sumatra und andern Insulanern üblich ist, und auch Herodot sowohl als fpaterhin Barbefanes 1042) von einigen Stammen ber In= ber vernahmen, daß sie Unthropophagen seven, oder die halbwilden Sivaiten mogten ebensowohl bei ihren blutigen Opfern zu Ehren ber Kall barauf geführt werden. Das erftere indes ift darum am wahrscheinlichsten, weil es gerade nichtindische Stamme find, welche auf der Inseln ihre Verwandten verzehren oder Menschen abschlachten, wodurch sie mit den roben Stammen Nordamerifa's auf Einer Stufe stehen 1043), und weil eben die alten Religionsbucher ber Inder diese Barbarci auszurotten trachten. Colebroofe, ber auf biefen Gegenstand ebenfalls aufmerkfam gewesen, behauptet mit Zuversicht, daß in den Bedas für die früheren Menschenopfer nur noch eine allegorische Sandlung erscheine, nach welcher man zu Ehren ber Kall einen Menschen an ei= nen Pfahl binde und wieder fren laffe, wie noch zu Zeiten geschehe 1041); auf gleiche Weise sey die Opferhandlung für

<sup>1042)</sup> Euseb. Praep. Ev. 6, 10.

<sup>1043)</sup> Robertson Geschichte von Amerika I. G. 465. Sitten ber Wilben III. G. 196.

<sup>1044)</sup> Colebr. As. Res. VIII. p. 437. Moor Hindupanth. p. 366.

ben Marayana mit mehren Menfchen, vorgeschrieben 1045) und es werde auch in anderen Schriften bingugefügt, baß man das Aleisch ber Opferthiere effen muße, nicht aber, wie bie Kanibalen, seine Mitmenschen verzehren burfe. Die Gefete bes Manu konnen burchaus feine Menschenopfer, und im Ra= manana erscheint nur ein einziges Benspiel in einer, noch bagu jungern, Episobe, beren Scene im hohen Norden liegt, wo man vielleicht jest noch eine Spur biefer Blutthat in ber fogenannten Seilenfahrt vermuthen barf, infofern namlich gu Beiten ein Menfch von einem boben Felfen am Geile binab= gestoßen wird 1046). In der ebengenannten Episobe des Ramanana, Wiswamitra's Bugung, ift es der Gohn eines Brah: manen, der gegen ben Willen ber Eltern mit Millionen bes reinsten Goldes, mit Saufen von Juwelen, und 100,000 Rinbern dazu erfauft wird 1017), wodurch bemnach die Handlung eben so mythisch wird, als wenn im Hitopadesa jemand feinen eigenen Sohn barbringt, um bem Fürften Glud zu fichern 1048), wozu vor Allem noch kommt, daß es gegen bas Gefet ift. Es werden uns namlich in dem sogenannten Blutkapitel die Menschenopfer sehr umffändlich beschrieben und bie Bebingungen angegeben, wie und wann sie dargebracht werden sollen 1049): ber Brahmane foll weder sein eigenes Blut noch irgend ein folches Opfer bringen, sondern nur Fürsten oder Vornehme aus der Kriegercaste durfen es thun, wenn der König seine : Einwilligung dazu gegeben. Das Opfer muß 25 Jahre alt und ohne Kehl fenn, es barf keine Gunde auf fich haften ha= ben, noch auch vorher einer Gottheit geweiht gewesen fenn. Rein Weib darf geopfert werden, fein Brahmane, fein Fürft, fein Kihatring, fein Chandala ober Paria, fein Bater, Keiner, ber Bers

<sup>1045)</sup> As. Res. a.a.D. p. 430.

<sup>1046)</sup> Asiat. Res. XI. p. 504.

<sup>1047)</sup> Rám, 1, 48, 5, seq.: hiranyasya suvarnasya Kotibhi ratnarásibhis Gavám satasahasrena.

<sup>1048)</sup> Hitc., p. 89. Lond.

<sup>1049)</sup> Blaquire's ueberf. As. Res. V. p. 369. seq.

wandte bat: fo bleiben eigentlich nur die Baisnas und Subras unter obigen Ginfdrankungen übrig, und konnen fich dem Opfer leicht entziehen, wenn sie, wie ja gewöhnlich geschah, irgend einer Gottheit sich weihen. Sehr wohl hat es Rhobe erkannt, bag biefe Bestimmungen unvermerkt babin arbeiten, ben Ueber: reft ber Grauel vollig auszurotten 1950), weil andere Schriften, wie Brabma:, Abitya: und Bhagavatpurana gerabezu ewige Höllenftrafen bafür androhen 151). Kinderopfer endlich, ober bas Aussehen von Kindern sind ben den alten Indern durch: aus unerhort, benn je mehr Kinder, je niehr Bluck, ift ber erfte Grundfat des Befetes ber epifchen und anderer Schrif: ten, in neuern Beiten aber wird unter gewißen Stammen, wie ben den Rajakumaras und bem Jahrejas aus Kutsch zu= meilen bie Tochter aus bem Wege geschafft, entweder aus Kurcht, es mogte der Urmuth wegen fich keine Parthie fur fie finden, oder nach einem Gelübbe der schrecklichen Rali geopfert. Immer aber find auch diese Bensviele felten und lange nicht jo baufig als ben ben Chinesen. Erft Ward, ber Alles, was auf Laffer fich bezieht, in Indien zu vergroßern ftrebte, rebete von Millionen, welche ihre Kinder mordeten, und mußte be= fanntlich biefen Ausspruch fur einen Druckfehler erklaren, als er zu Beweisen genothiget werden sollte 1052).

Werfen wir zulett noch einen Blick auf andere Volker der alten Welt, so treten uns dieselben Robbeiten, und oft noch neben einer schönern Bildung in Kunften und Wissensichaften entgegen, wie im alten Indien: die gräßlichsten Kinzberopfer waren ben ben Hebraern von der glanzenden Zeit des Salomo an dis nach dem Erile im Gange, das sogenannte mosaische, eigentlich levitische Geseh muß die Menschenopfer zu

<sup>1050)</sup> Rhobe Sinbus, II. G. 247. seg.

<sup>1951)</sup> Jones Works IV. p. 130. As. Res. III. p. 338. Bor All lem it feitzubalter, bag naramedha eber purushamedha in Ind. Schriften gewörnlich ein Oxfre für Menschen, wie l'irrinaedha für die pitris ist und die Börterdemnach nicht mit Sicherheit auf Menschenopferbegegen werben.

<sup>1052)</sup> S. oben S. 78.

wiederholten Malen auf bas strengste unterfagen 1053), und nur durch gefünstelte Erklarung bat man bas Dufer bes Abrabam, welches ibm die Gottbeit fetbst befiehlt, fo wie das des Impta wegichaffen wollen, aber auch bier icon tritt die Fiction ein, wie allenthalben, wo Aberglaube mit ber Menschlichkeit in Streit, gerath und, wie eine Buidblub ben bem Dofer ber Iphigenia in Aulis, muß ein Bibber gum Stellwertrette werben 1031). Ben ben alten Aegwotern fünden fich ebenfalls Spuren früherer Menschenopfer sowohl in Undeutungen ben ben Alten, als auf Bildwerken: man scheint, wie in Indien und ben den alten Deutschen 1035), meist Fremdlinge und Keinde bazu genommen zu haben, besonders wenn fie topho: nischrothe Saare hatten 1056). Bu Berodots Beiten waren fie långst aufgegeben und seit Umasis nur noch mit Wachsfiguren sumbolisch dargebracht, wie auch die Indischen Asbatrinas ihre Opfer von Teich sich formen burfen 1057), und felbst die men= schenfreundlichen Incas in Peru statt ber Menschenopfer blut: bestrichene Opferkuchen einführten 1055). Bon Menschenopfern in Griechenland finden fich gleichfalls unläugbare Benfpiele 1059), und ben den Arkadiern noch zur Zeit des Theophraft; in Sta= lien schlachteten die Zarquinier ihren Gottern auf einmal 307 Gefangene 1060), und die Opfer fanden felbst in der schönften Bluthe noch Statt 1061): es ware ungerecht, gerade diefe Unmenschlichkeiten, wie es oft geschehen ift, aus dem Driente ab-

<sup>1053)</sup> Levit. 18, 2. 20, 2. 27, 28. Deut. 12, 29.

<sup>1054)</sup> S. Böttiger Runftmythol. S. 389.

<sup>1655)</sup> Asiat. Res. V. p. 386. Grimm Deutsche Rechtsalterth. G. 344.

<sup>1056)</sup> Schmidt de sacerd. p. 181. 276. 289. vergl. Stäublin Madazin II. S. 150.

<sup>1057)</sup> As. Res. V. p. 376.

<sup>1058)</sup> Robertfon Umerif. II. S. 559.

<sup>1059)</sup> Bog Antifembel. II. S. 452. läßt fie, wie überhaupt nur Bar-barei, aus bem Driente fommen.

<sup>1060)</sup> Livius 7, 15. 22, 57. vergt. Plinius 28, 2.

<sup>1061)</sup> Difr. Müller Etruster II. S. 107.

teiten und dagegen jeden geistigen Einfluß von dorther forge tättig abwehren zu wollen, da die Antriebe zum rohen Abersglauben, wie zur schönen Menschlichkeit allenthalben dieselben sind und mit einander im Kampse liegen, bis das Reich des Lichtes, um mit der Zendavesta zu reden, über die Finsterniß den Sieg erhält. In Indien trat, wie es ben so vielen Noheheiten der Fall war, die mildernde Gesetzgebung der Brahmanen auch hier segnend in's Mittel und suchte, was sie nicht plostich abschaffen konnte, symbolisch darzustellen, oder durch viele Bedingungen zu erschweren, dis endlich der weise Gautama die blutigen Opfer sämmtlich untersagte.

8. 20. Rach biefer genetischen Entwickelung bes brab= manischen Religionssystems und seiner hauptsächlichsten Ceremonien, bleibt noch eine wichtige Reform zu berücksichtigen, bie ihren wohlthatigen Ginfluß noch bis jest, trot aller auf: getragenen Superstition, über ben großten Theil Ufiens behauptet; namlich bie Lehre bes Bubbha. Gie bat wegen ihrer vielfachen Beruhrungen mit bem Chriftenthum, wegen ihrer ausgebehnten Wirksamkeit und mancher originel= len Buge, von jeher die Aufmerksamkeit auf fich gezogen, hat eine-Menge von Spoothesen veranlagt, und verdiente es wol im hochsten Grabe, daß ein bes alten Drients und feiner wichtigften Sprachen fundiger Mann alle Kraft auf: bieten mochte, um nach ben verschiedensten Gegenden, wo= hin diese Religion fich ausgebreitet hat, und aus den Driginalquellen felbit, bie altere Geschichte berfelben zu schreiben. Co lange bieß nicht geschehen, und ber grundliche Isaac Jacob Schmidt in Petersburg, ber am erften zu bem Unternehmen befugt ist, seine versprochene Geschichte bes Buddhismus noch nicht hat erscheinen laffen, mugen uns die abgeleiteten und fo oft unfichern Sulfsmittel, welche babei häufig noch auf Bibliothefen bes zweiten Ranges schmerzlich vermißt werben, in eine bestmögliche Einheit sich verschmelzen: selbst biefes noch hat bedeutende Schwierigkeiten, und wir magen uns nicht an, fie zu lofen, ba es in einer Urchaologie Indiens

an einer gedrangten Schilderung bes Buddhismus vollig genigt. Die Geschichte bes Reformators felbst ift mutbisch, wie es fo leicht bie Sagen von Religionsffiftern und Gefehgebern werden, und wie die orientalische Phantafie es überhaupt erwarten läßt, bag die Dunkelheit der Tradition tas hobe Alter des Buddha umhullen muße: jedoch find bie vie-Ien speciellen Ginzelheiten, welche bei ben entfernteften Bis fern über sein Leben burchschimmern, und die vorhandene Lehre felbst die beften Berburge feiner, von Ginigen jogar bezweifelten historischen Eristenz. Die Buddhareligion ift über fast alle oftindischen Inseln ausgebreitet, über den größten Theil China's, über bie gange Indochinesische Nation oder die bitliche Salbinfel Indiens, mit Ausnahme einzelner Distrifte 1062); über Tibet und die Mongholen, bis zu den falmuckischen Steppen am Don berab; im ruffischen Reiche allein fanden sich 1811 an 300,000 Buddhisten, und fie fol-Ien sich gegenwärtig, nach ber Mittheilung eines berühmten Reisenden, wegen ihres glanzenden Gultus täglich noch vermehren. Das Berhaltniß bes Buddhismus zu andern Religionsformen foll ungefahr folgendes fenn, so unsicher auch solche Unga= ben find:

Bon Chriften aller Partheien leben in Ufien 17 Millionen,

- = Buddhiften aber . . . . . . . . 295 = =

Die Hulfsmittel, beren man bei einer Darstellung bes Buddhacultus sich bedienen kann, sind im Ganzen reichlich, doch ist vor der Hand Manches noch in den Areis der Duellen zu ziehen, welches die Aritik wieder wird tilgen mussen, wenn erst die einheimischen Schriften zugänglicher geworden. Wir nehmen am besten drei Classen an, aus deren Uebereinstimmung oder Widerspruch sich einigermaßen ein richtiges Endurtheil wird ziehen lassen:

<sup>1062)</sup> Leyden Asiat. Res. X. p. 161.

- 1) Die einheimischen Aussagen aller bubbhistischen Bblker, sowohl in ihren schriftlichen als mundlichen Berichten, verbunden mit den Zeitrechnungen, die sich theilweise bei ihnen seit dem Empfange der Religion sinden.
- 2) Indirecte Zeugnisse, die aus den Sanskritschriften der Inder sich abstrahiren lassen, und
- 3) Unbeutungen und Beglaubigungen griechischer und ros mischer Schriftsteller.

Es lagt fich im Boraus erwarten, bag bie erftere Quelle am reichsten, aber auch oft am unlautersten fließen werde, denn größtentheils kennen wir nur noch diese Aussagen aus bem Munde ber jungen Generationen, und konnen häufig nicht unterscheiden, ob sie schriftliche Grundlage haben, ober ber Dichtung angehoren, indegen find auch hier bereits einige Schriften ben verschiedenen Budthaverchrern bekannt gewor: ben, und tiefe konnen somit als Fundament bes traditionellen Geruftes betrachtet werben. Die Literatur aller buddhiftischen Bolker ift erstaunlich groß, weil keine Religionsform burch bie Bermandlungen und Verkörperungen ihrer Beiligen fo reichen Stoff zu Legenden barbietet, als biefe: jedes Kloster im Bir= manenstaate hat, nach Symes, eine erlefene Bibliothek, die Bucher werden in lacfirten Riften aufbewahrt, und bas Bibliv: thekgebaude des Konigs ift fast das schonfte in der Hauptstadt 1063). Daffelbe berichten die Jesuiten von China und Sapon, mo eine Bucherei von vielen Banden ihnen gezeigt wurde, bie - Kafa ober Buddha fammtlich geschrieben habe 1064), und es barf baber mit Recht erwartet werben, bag unter vielem Fabelhaften biefer Literatur auch manches altere Geschichtswerk fich besinden moge, welches die Buddhareligion einigermaßen aufzuhellen im Stande fen. In der That find uns dren Werke als folche beilige und hiftorische Bucher (sacred and historical books) von Ceylan, namlich: Mahavansi in Pali, über Lehre und Ursprung bes Buddha, Rajaratnakari, welches bie Be-

<sup>1062)</sup> Spmes Reife nach Ava, S. 371. 412. überf. von Sager. 1064) Maffei hist. Indica p. 426.

schichte Ceplans von 540 vor Chr. bis zu ben Vortugiefen enthalten foll, und Rajavali, chenfalls gefchichtlichen Inhalts und bereits burch Jobnstone befannt, von der Londoner Ueber= fenungscomitat versprochen worden, und bie von Burnouf und Laffen benutten Palischriften baben gezeigt, wie wichtig biefe, in ber langft ausgestorbenen Eprache ber Bubbbiften abgefaßten, Religionsbucher fur bie Gefchichte berfelben werden können 1065), wenn sie mit den abgeleiteten japanischen, dine: fischen und mongholischen Unnalen, bergleichen von Kain = pfer 1060), Deguignes in feiner Geschichte der Sunnen und Abel Remufat 1065), und von Schmidt gebraucht worden find 1065), in Einklang gebracht und combinirt wer: ben. Frühere Untersuchungen über den Budthismus mußen baber nach und nach in den Hintergrund treten, weil sie auf mundliche, von Miffionaren erfragte, Zeugniße fich frugen und theilweise noch überdieß von vorgefaßten Meinungen ausgeben, wie bas gelehrte Werk bes Pater Georgi (Alphabetum Tibetanum), welchem Undere nur zu oft und willig gefolgt find 1069). Nitter, der grundliche und bochverdiente Forscher über alte Geographie, sucht in seiner Borballe gur Europaischen Bolfergeschichte die Spuren eines uralten Buddhacultus im Beften mit vielem Scharffinne nachzuweisen, und es mare vielleicht zu früh, seine Ergebniße zu bestreiten, wenn auch manche unhaltbare Etymologie von selbst wegfallen, die Benugung mancher Schriftstelle zu fuhn scheinen burfte.

.

.

i

<sup>1065)</sup> Burnouf et Lassen Essai sur le Pali, ou langue sacrée de la presqu'île au delà du Gange, Par. 1826.

<sup>1066)</sup> E. Kämpfer Beschreibung von Japan, teutsch von Dohm, Lemgo 1777.

<sup>1067)</sup> Abel Remusat sur les langues tatares, Par. 1829. Deffetb. Melanges Asiatiques 1825, und Nouveaux Melanges As. 1829.

<sup>1068)</sup> J. J. Schmidt in beffen Forschungen im Gebiete mittelosiatischer Geich. it., aanz beionders aber in : Geschichte der Ofimongolen und ihres Fürstenbauses, Petersburg I-29. — einem Werke, wetches in der oriental. Literatur Groche macht und für die Geschichte des Neittelasiat. Bubbhismus von der größten Wichtigkeit ist.

<sup>1069) 3</sup> B. Sullmann über bie Lamaifche Religion. Bect. 1796.

den neuesten Werken, welche ausschließlich dem Buddha gewiemet find, kenne ich zwen nur aus Unzeigen, die jedoch zur Wurdigung berfelben hinreichen burften, namlich bas von Franklin 1070), welches, ohne Kenntnig bes Sansfrit, wie aus der schlerhaften Orthographie hervorgeht, den Buddha bald zum Noah, bald zum Bootos am Himmel, zum Theut, Hermes und Wodan macht, und bas von Upham 1071), welchem die Grundlichkeit abgehen muß, ba es den Buddhis: mus als die alteste Religion bes Landes barftellt, und bem auch von den Referenten Uebereilung vorgeworfen wird. Die lesenswerthen Auffahe von Klaproth 1072), Buchanan 1073), Joinville 1074), Mahony 1075) und Antern find hier gehörig benutt worden; den zwenten Theil der Transactionen ber Konigl. Uffiat. Gefellichaft von Großbritanien, worin eine schätbare Abhandlung von Sodason über den Buddhismus gu Repal befindlich, habe ich mit Ungebuld erwartet, aber bis jest fo menig benuten konnen, wie den fechszehnten Band der Affatischen Untersuchungen mit Abhandlungen über benselben Gegenstand von Hodgson und Wilson.

Als Stifter ber Lehre wird einmundig Gautamas, mit dem Beynamen Buddhas, des Weisen, genannt; er war ber Colyn des Sudhodanas, Königs von Kikata oder Masgaboa, dem heutigen Behar, und stammte aus der Familie Sakoa, woher Gautama den Namen Saknanumi, bei ben Chinesen Chekiamuni und bei den Mongholen Schiz

<sup>1370)</sup> Franklin Researches on the tenets and dectrines of the Jeynes and Boodhists (sic.), conjectured to be the Brahmanes (!) of ancient India, Lond. 1827. 4.

<sup>1971)</sup> Edw. Upham the history and doctrines of Buddhism. Lond. 1829.

<sup>1972)</sup> Klaproth in mehren Werken, bef. im Journal Asiatique IV.

<sup>1073)</sup> Budhanan in ben Asiat. Research. VI.

<sup>1074)</sup> Joinville ebendaf. Vol. VII.

<sup>1075)</sup> Mahonn ekenbal. — Es ion noch erlaubt, meinen ciaenen Berfue zu n'nnen: De Buddhaismi origine et aetate definiendis tentamen. Regiomont. 1827.

gemuni, erhielt. Ueber Bater und Beimath bes Ganta mas ift fein Streit, felbst Chinefen und Raponegen beuten auf Magadha bin, und nennen babe: gang Indien nach bies fer Proving Mo-ki-to 1076); der heutige Dame Behar rabet noch von ben vielen Buddhatempeln (vihara) bafeloft ber, und fogar gur Beit des Sitopadesa lebte die Grotte des beis ligen Gautamas im Munte bes Bolfes 1577). Die Gegend Fonnte um fo cher einen Reformator bes ftrengen Brabmais: n.us hervorbringen, als fie bem alten Reiche ber Prafier fo nebe lag, vielleicht benfelben einverleibt war, und hier die Sandelswege von der Malabartufte fiber Ujjagini, das Dzene bes Prolemaus 1075), mit benen vom bengalischen Busen ber nach der Sauptstadt der Prasser, Palibothra, sich freuzten, in weleber letztern Residenz wir wenigstens zur Zeit bes Seleucus einen bedeutenden Grad von Bildung antreffen. Co wurde es dem Buddha leicht, mit feinen freien Unfichten Gebor zu finden, und, fich auf den allgemeinen Glauben ber Nation ftugend, daß Bifbnu fich von Zeit zu Beit zum Besten der Menschen verforvere, magte er es entweder selbst ais Biffnu zu erscheinen, ober wurde im Berfolge ber Beit für eine Bermenschlichung tiefes Gottes angesehen. Seine Mutter war nach ber Legende vie Maya, welche als Gattin des Sudhodana, damals noch unbefleckte Jungfrau, das ber auch Suchi, die Reine, genannt, ben Gautama aus ber rechten Seite an bas Licht brachte, b. h. mit andern Worten: er war eine Emanation ber Gettheit felbft, benn Mana, wortlich Taufdung oder Scheinbild, ift in der philoso= phischen Sprache ber Bedanti, von welcher noch bie Rede fenn foll, bienieden Alles, und nur die Gottheit allein existirt

<sup>1076)</sup> Deguignos Gefchichte ber hunnen V. G. 67:

<sup>1677)</sup> Hitop. 102. 108. Lond. vergl. Savitri 6, 11. der Buffet Gautamas.

<sup>1078)</sup> S. Mannert Geogr. V. S. 178. Sie ist nech acgenroutitie, unter bein alten Namen, Ugein, ber Stavelplag bes Caravanerhanvels. prischen Bengalen und Surate.

in ber Wirklichkeit 1079). Die Mana ift bie eigentliche Ibee, mittelft welcher bas Urwesen Alles erschuf, als es, mit ben Beden zu reben, burch Contemplation bas Nichtseyn zum Cenn geftaltete 1050), baber wird fie befonders als Mutter boberer Wefen und aller berjenigen Erscheinungen betrachtet, welche bem Uriprunge nach dunkel find. Die Buddhiften betrachten fie als einen Traum, benn wie die Traume Tau: idiang, fo feven et alle finnlichen Gegenffande, und wer burch tiefe Meditation die Nichtigkeit berselben erkannt hat, ber erhalt, ben mongholischen Legenden zufolge, felbst bie Kraft ber Mana ober bes Chubitghan, mittelft beffen er nach Willfür in tie ideinbare Korperwelt einwirken, Bunder verrichten, und fich durch Bauberformeln fcmell burch die Lufte bewegen fann, ohne einmal ben Mantel bes Fauft zu ge= brauchen 1001). Dag fie hier verkorpert als Junigfrau er: fcheint, beruht auf bem Glauben affatischer Bolfer, nach welchem es als erniedrigend für große Manner, besonders für Stifter von Religionen und Dnagftien, angesehen wird, wenn fie wie andere Menschen per sordes et squalores, wie Augustin fich ausdrückt, geboren murben: in ber Indischen Morbe bleibt häufig eine Frau nach ungabligen Geburten noch Jungfrau, wenn fie einen gottlichen Beros gur Wett beingen foll 1052); Beifpiele aus ber griechischen Mythologie find besonders haufig, felbst Platon ward von Gini: gen für ben Cohn bes Upollo gehalten, und feine Mutter Perittione for Jungfrau geblieben; eben fo galten Thefeus und

<sup>1079)</sup> S. As. Res. XI. p. 127.

<sup>1000)</sup> Colebr. As. Res. VIII. p. 404. veral. Joan. Lydus de mensib. p. 236. Edit. Roether: Μαΐα ἡ τά ἀφανεῖ κεκουμμένα είς τὸ ἐμφανὲς προάγβσα.

<sup>10-1)</sup> Schmibt Gefch. ber Ditmengelen G. 424. ff. 432.

<sup>1052)</sup> The ater ter Sind. S. 328. u. das. Wilson. Schmidt a. a. L. S. 374. 430. Urenlich allegeristrt Philo (de Cherub. II. p. 28. Pfeif.): wenn die Gettheit mit einer Seele Umgang habe, so mache sie biejenige wieder zur Jungsrau, welche vorher Frau gewesen; πρότερον οὐσαν γεναίκα παρθένον αὐθις. ἀποθείκνυσιν.

Momulus für Götrerschne, weit ihre Abkunft dunkel war <sup>1083</sup>), und nach dem Glauben der Aegopter konnte, wie Plutarch berichtet, der Geist Gottes mit jeder irdischen Jungfrau Gemeinschaft haben <sup>1084</sup>). Vom Juddha sind hier die Sagen einstimmig bei den Indern <sup>1085</sup>), Chinesen <sup>1086</sup>), Ceplamern <sup>1087</sup>) und Mongholen, welche seine Mutter von einem Lichtstrahle empfangen lassen <sup>1088</sup>), und schon sehr früh war diese seine Geburt im Westen verbreitet, so daß selbst Hieromunus darauf. Rücksicht nimmt <sup>1089</sup>).

Ich übergehe alle die Fabeln, welche aus dem Leben Gautamas im Munde seiner Verebrer sind; frühzeitig schon wurde er zugleich Schuppatron des Planeten Merkur und des vierten Wochentages, wodurch sodann eine unabweisdare Tehnlichkeit mit dem aegyptischen Hermes und dem römischen Mercur, dem Sohne der Maya, entsteht 1090); frühzeitig ward er als solcher und als neunte Verkörperung des Vishu von den Brahmanen in Chren gehalten, sewil dann, als sie bereits den

<sup>1083)</sup> Plutarch Theseus 2.

<sup>1084)</sup> Plutarch Numa 4.

<sup>1085)</sup> Moor Hindupanth. p. 226.

<sup>1086)</sup> Duhalde Chines. Geschichte III. C. 26. Deguignes a. a. D. C. 340.

<sup>1087)</sup> Philalethes history of Ceylan p. 194.

<sup>1088.</sup> Schmidt a. a. D. S. 13. Rtaproth im Journal As. IV. p. 15.

<sup>1059)</sup> Hieronym. advers. Jovin. I. p. 35. Edit. Francof.: Apud Gymnosophistas Indiae — traditur, quod Buddam, principem dogmatis corum, e latere suo virgo generarit. Sergl. Ratram nu s de nativit. Christi c. 3: An certis Bragmanorum sequemur opinionem, ut quemadmodum illi sectae suae auctorem Bubdam per virginis latus narrant exortum, ita nos Christum suisse praedicemus? S. Achery Spicileg. T. I. Simon Magus saat von sich selbst (in den Recognit. Clement. dev. Coteler. patr. Apostol. I. p. 503): Ne putetis, quod generis vestri homo sim, neque ego Magus sum, neque amator Lunae, neque Antonii silius: ante enim, quam mater mea Rachel conveniret cum co, adhuc virgo concepit me.

<sup>1090)</sup> S. Bulletin Historiq. 1827. p. 218. Moor Pantheon p. 311. As. Res. III. p. 40. Man hat selbst Dharmas und Hermes vergleichen wollen.

Religionsstifter, ber alle ihre Ginrichtungen abschaffe, in ihm zu baffen begannen, und es murde ein Mothbehelf ber Neuern, einen fosmischen, mythischen und historischen Butbhas anzunehmen, um jene Unsichten zu vereinen 1091); benn es giebt in ber Wirklichkeit nur Einen Buddha, ber fich jedoch von Unfang an durch Seelenwanderung immer wieber in ein ficht= bares Oberhaupt ber Religion verkorpert, obgleich die jetigen Buddhiften eine Menge von Buddhas und von geistigen Prototyven der Menschaewordenen annehmen. Unter den ungahli: gen Bennamen des Buddha, den die Chinesen in Fo-ta, nachher Fo verstümmelten, sind am häufigsten Sramama Gautama, ber Beilige, baher ben ben Siamefen Somwonokodom; ferner in fansfrit. Schriften Dharmas, ber Gerechte, auf der offlichen Salbinsel Tamas, und endlich fehr bezeichnend: Advava, ber Unitarier 1002). Geine Rach: folger, eigentlich vergotterte Menschen, welche die Budbha= wurde ichon erlangt haben und nun in Menschengestalt wieder geboren werden fonnen, heißen Bodhisattvas 1093), ben Chi= neien und Tibetanern Putisat ober Phusa, woraus Europäer fogar eine Gottin bes Porculans gemacht haben. Gebilbet wird Buddha nach Urt eines Meditirenden, mit untergeschla= genen Beinen, fonft mit Indischer Physiognomie, adlernasig (tungganasas) und langaugig (visalanetras), jedoch mit fünstlich gefräufelten Saaren, oben in einen Bopf gebunden, woraus man sich eine africanische Negergestalt erträumt hat 1094).

<sup>1091)</sup> E. bagegen Abel Remus. Melanges I. p. 308. 379.

<sup>1092)</sup> Mehr f. ben Ramus. a. a. D. p. 163. seq.

<sup>1093)</sup> Schmibt a. a. D. S. 301.

<sup>1094)</sup> Dagecen S. Abel Rem. a. a. D. p. 100. 170. Crawfurd As. Res. XIII. p. 344. ven den Luddengguren auf Java: veral. Barbosa den Ramusio I. p. 313: li capelli fatte ricci et increspati con arte. Len den Cenfanern Joinville As. Res. VII. p. 423: his hair neatly plaited from the fore to hind part of his head, at the top of which is a flame. Day die Maladaren etwas in der Schwärze furcen, fagt schon M. Polo 3. 20: sono negri, ma non pascono cosi, com' essi si sanno con artificio perche reputano la negrezza per eran beltà.

Darin kommen endlich alle Buddhiften überein, daß ihr Stifter früber als Cinfiedler gelebt, um, wie fie fagen, für die Gunsten ber Menschen zu buffen, und endlich in einem Alter von 79 Jahren gestorben sey.

Für das historische Auftreten des Buddha, worauf es zunächst ankommt, giebt es eine Menge directer Angaben und
Daten ben den verschiedensten Bölkern, welche seine Lehre dekennen, und fast allenthalben ist das zehnte Jahrhundert vor
Ehr. die höchste, das fünste die jüngste Zeit seiner Resorm.
Unerachtet sich die meisten Neuern sur das erstere Datum entscheiden, wollen wir vorläusig nur das fünste vorchristliche
Vahrhundert als den Unsang des Buddhismus annehmen, und
felbst gegen diesen Zeitpunkt noch so lange mistrauisch senn,
bis Combinationen anderer Urt die Zeugnisse erhärten: denn
immer wäre es möglich, daß alle jene Angaben, welche etwa
mit einander stimmen, aus Einer Quelle slößen, mit der Religion zugleich überliesert worden, und Namen erdichtet wären,
um den Stifter selbst in ein hohes Alter zu versehen.

Zu diesem Verdachte berechtigt uns allerdings ein Verzeichniß von Lamen in Tibet, welches bis auf 1193 vor Christo zurückgeht, während dort die Buddhareligion, historisch erwiesen, weit jünger ist 1095), und ganz besonders berechtigen uns dazu die verschiedenen Zeitangaben, deren die Tiebetaner allein 12 bis 13 aufsühren, und die wir hier in einer tabellarischen Uebersicht folgen lassen 1096). Buddhas erschien:

Mach den Tibetanern 2420 v.Chr.

Dder 2146 = Dder 2137 = Dder 1097).

<sup>1095)</sup> Georgi Alphabet. Tib. p. 296.

<sup>1096)</sup> Die meisten Angaben stellt Burnous im Journal. Asiat. X. p. 141. 142. nach dem Quarterly Oriental Magazine gusammen.

<sup>1997)</sup> Diesen vier ersten Daten folgten die Schriftsteller des 7ten Jahrh. in Tibet; das lehtere wird von dem monghol. Skronisten Ssanang Ssetzen angenommen. S. Schmidt Gesch, der Ostmong. S. 325. Die tie letanischen Unsichten überhaupt sammelte der Lama von Butan, Padmaskarpot im 16ten Jahrh.

| Nach Abulfadhl                                    | 13361 | v. ( | Chr. |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|
| Nach ber Geschichte von Kasmir                    | 1332  | =    | =    |
| Nach den Tibetanern'                              | 1293  | à,   | 2    |
| Nach den Siamesen ben Kümpfer                     | 1202  | 3    | 3    |
| Nach Bentley                                      | 1081  | 1    | =    |
| Nach den Tibetanern                               | 1058  | =    | =    |
| Nach den Jainas                                   | 1036  | :    | =    |
| Nach Bailly 109.8)                                | 1031  | =    | =    |
| Nach den Cenlanern und Japonesen ben Abel Remüset | 1029  | 3    | = .  |
| Nach den Chinesen ben Deguignes und Jones .       | 1027  | :    | =    |
| Nach den Japonesen ben Kämpfer und Georgi.        | 1027  | =    | =    |
| Nach den Chinesen ben Couplet                     | 1026  | =    | =    |
| Nach dem Beidhavi, den Mongholen und Tibetanern   | 1022  | =    | =    |
| Nach den Chinesen 1099)                           | 1011  | =    | -    |
| Nach Bentley aus andern Duellen                   | 1004  | =    | =    |
| Nach den Tunkinesen 1100)                         | 1000  | 11   | =    |
| Nach den Birmanen 1101)                           | 1000  | =    | =    |
| Nach den Kasmiranern 1.102)                       | 1000  | =    | =    |
|                                                   | 959   |      |      |
| Nach Georgi 1103)                                 |       |      |      |
| Nach den Tibetanern                               |       |      | -    |
| Dder 1104)                                        |       |      | -    |
| Dder                                              |       |      | -    |
|                                                   |       |      | -    |
| Nach den Chincsen bei Klaproth                    | 651   |      | -    |
| Nach den Tibetanern                               | 00-   |      |      |
| Nach den Veguanern                                | 638   | 2    | =    |

<sup>1098) @.</sup> Jones. Works IV. p. 21.

<sup>1099)</sup> Klaproth réponse a Mr. Davis p. 31.

<sup>1100)</sup> Lacroce Ind. Chriftenft. G. 668.

<sup>1101)</sup> Symes Reife S. 329.

<sup>1102)</sup> Jones Works III. p. 38.

<sup>1103)</sup> Alphabetum Tib. p. 42.

<sup>1104)</sup> Dieses Datum gilt jest allein zu Laffa; Journ. As. a. a. D.

| Mach be | n Tibetanern | 1. |    | ۰ | ۰ |   | ۰ | ٠ | 0   |  | 0 |     | 565 | 5 | : |  |
|---------|--------------|----|----|---|---|---|---|---|-----|--|---|-----|-----|---|---|--|
|         |              |    |    |   |   |   |   |   |     |  |   |     |     |   |   |  |
| Mady de | n Siamesen   |    | ٠, |   |   | 0 |   |   | 1.0 |  | 0 | - 4 | 544 | - | = |  |
|         | n Birmanen   |    |    |   |   |   |   |   |     |  |   |     |     |   |   |  |
|         | n Censanern  |    |    |   |   |   |   |   |     |  |   |     |     |   |   |  |

Raum wird es möglich über irgend eine bisterische Person bes Alterrhums mehre Widerspruche gebäuft zu fiaben, beren mir leicht noch einige entgangen fenn konnen. Diefe verzweifelte Chronologie aber rührt zum Theil daber, weil Buddha fich fortwabrend von neuem verjungt, jum Theil, weil feine Lebre zu wiederholten Malen bei den verschiedensten Nationen Gingang gefunden, jum Theil endlich, weil biefe felbst mit bem bifforifchen Cafyamuni fich nicht begnugen, fondern. feine Ewinfeit einmal angenommen, noch über ihn hinaus von motbischen Buothas reden. Die Birmanen nehmen funf Buddhas in diefer Weltperiode an, ber fünfte ift ber biftori= fcbe Gautama, beffen Lebre 5000 Sabre leben foll, von melden etwa die Salfte verstrichen ift; der fechste Buddha, Urimabena, ift now gutunftig; nach bem Semachandra find fieben Buddhas erschienen, teren letter und geschichtlicher Sa: fyamuni war 1105), und so war es ein Leichtes, einige tau= fend Jahre mehr fur einen früheren Buddha anzuseben. Ich habe baber die Tabelle in vier Abschnitte getheilt und mogte auf ben erften am allerwenigsten fugen, wenn irgend ein Beit= punkt fur ben Gautama zu ermitteln ftebt, ebensowenig auf ben britten Abschnitt, weil sich die Stimmen für ihn nicht vereinen, und fo fprechen allerdings die meiften bier zu Bun= ften bes zehnten Sahrhunderts fich aus.

Aehnliche Data ben Mongholen, Chinesen und Japanern, bie fast alle auf 1000 J.v. Chr. zurückgehen, giebt noch Abel Remusat 1106) und bemerkt, daß die etwaigen Differenzen keinesweges in Driginalschriften sich sinden, sondern daß eine

<sup>1105)</sup> Schmidt Gesch. ber Ostmongol. S. 306.

<sup>1106)</sup> Melanges As. I. p. 115.

bern von Reis und Krautern sich nahrten, fur Buddhiften gu halten: weil von einzelnen brahmanischen Unachoreten schwer= lich ein so allgemeines Gerücht nach Persien gelangen mochte, weil Herodot ebenfalls von einem heiligen Fußtapfen des Bercules in Usien vernommen und biefer sripada bes Buddha in mehren Gegenden fehr verchtt wird 1119), und endlich, weil Spatere, wie Nicolaus von Damast, ben wahren Namen für jene Abstinenten gebrauchen, nämlich Aritonier, d. i. Arhatas, Die Chrwurdigen, wie die Buddha : Unbanger baufig acnannt werden 1120). Die altesten Indischen Schriften, wie bie Bedas und bas Gesethuch bes Manus, fennen ben Bubbha burchaus nicht, ebensowenig bas philosophische Gedicht Bha= gavabgita, welches fich gang mit bem Krisbnacultus beschäftigt und nebenher auf alle Sufteme der Religionsphilosophie Ruck= ficht nimmt, ohne auch nur eine Spur vom Buddhismus zu verrathen, ben es jedoch vorbereitet; den Krishna aber, beffen Dienst noch die Beden nicht kennen, setzen die Inder zwen Jahrhunderte früher an, als Buddha. Im Ramanana findet fich eine wichtige Stelle, von Schlegel vielleicht mit Unrecht als ein= geschoben betrachtet, benn es konnte scheinen, als ob sie noch den lebenden Reformator vor Augen hatte, wenn es heißt:

> Denn wie ein Dieb. fo ift wol biefer Bubbha. Bon ihm ift Atheismus bergefommen 1121).

Die alten Felsentempel auf Salfette ftellen ebenfalls ichon ben Buddhismus dar, und endlich noch find Burnouf und Laffen der Sprache diefer Religion nachgegangen und haben alle jene Andeutungen insoweit bestätigt gefunden, daß bie

<sup>1119)</sup> Herod. 4, 82. Wilson sum Meghad. p. 131. Moor Pantheon p. 433.

<sup>1120)</sup> Ni c. Dam. ben Stobaeus Eccl. 37. p. 115.

<sup>1121),</sup> Râm II. 76, 93. yathà hi chauras sa tathà hi buddhas tathàgatam nàstikam atra viddhi.

Die englischen Interpreten überseben sehr fatich: als Bubbhift, bieß marre Bauddhas, und machen aus Tathagatas u. Nastikas fegar neue Secten .- Ertlärlich wird nach obiger Ungeht auch bas Ufpl des Usceten Gautamas 1, 38, 17.

Duddbareligion eine Zeit lang neben dem Brabmanenthum fich gehalten babe, nach und nach aber, von diefem betampft, in alle Nachbartander geflüchtet few: im 4ten Jalubundert vor Chrifto nach Conlan, und von bier auf die fierigen Safeln und die billice Sibfte. Bevor wir aber biefe Berbrangungen nach auffen weiter verfolgen, muß guerft eine Ueberficht von tem Lebrbegriff bes Buddha gegeben werden, weit gerabe feine Lebre Die Berantaffung zu Berfotzungen geworden ift; Die Pringipien aber, aus benen feine Dogmen hervorgingen, tonnen erft volliges Licht erhalten, wenn von ben verschiebenen phis losophischen Schulen Indiens bie Rebe finn wird. Unter biefen hatte die Cantonaphilosophie alle Reime zu einer rationellen Treologie ausgestreut und zunächst dem milben Bisbnudienfi den Ursprung gegeben, aus welchem felbst fich ber Buddhis: mus entwickelte; die Shagavadgita batte bereits ten Reben ihr allgemeines Unsehn abgesprochen, fie hatte ben Glauben mit guten Werken verbinden wollen, und tie Gnofift (juana), bas bobere, innere Wiffen anempfohlen, welches nachher im Buddhismus fo vorherrichend wird. Auf gleiche Weise hatte felbst das Gesetzbuch vorgearbeitet, benn es hat schon das Berbot, Thiere zu todten 1122), last indessen noch eine Subne bafur eintreten, wahrend ber fromme Bubbbift, und noch mehr bie Gecte ber Jainas, jede Tobtung, felbst bes geringsten Ungeziefers für eine Tobsunde erklart, die dem Menschenmorde gleichkommt 1123): Go liegen allenthalben Die Unfange des Buddhiftischen Lehrbegriffs vorgearbeitet, bennoch aber wird es schwer, oder vielmehr unmöglich, ihn se barzustellen, wie er wirklich aus ber hand bes Reformators bervorgeben mogte, benn Buddha felbst hinterließ nichts Schriftliches, und erft feine Schuler follen gebn Sabre fpå: ter die Lehren und Aussprüche ihres Meifters gesammelt haben. Es kann hier die Frage entstehen, ob jene Schriften nicht langst untergegangen und unendlich modificirt in bie jun=

<sup>1122)</sup> Manu 3, 68.

<sup>1123)</sup> As. Res. IX. p. 250. Bergmann Streifereien unter ben Kalmucken I. S 81. II. S. 274. III. S. 78.

gern Religionsbucher übergegangen fenen, und bas Lettere ift wol mit Sicherheit anzunehmen, da jest das Corpus bubbhiffifcher Religionsschriften (Dharmakhanda) auf 108 ftarke Bande, nach Undern jogar auf 84,000 beilige Bucher sich beläuft, wodurch diese Religionsform alle übrigen weit hinter fich laft. Ben jeder Nation haben fich Diefe Schriften anders geftalten muffen: von den Mongholen ins: besondere bemerkt ein Kenner, wie man fich keinen Begriff machen konne von der Extravagang und Absurdität, wohin Meditationen ohne Sbject geführt 1124), und bieses konnte nicht wohl anders fenn, weil der Buddhismus fich in Gegenden verpflangte, welche bereits anderen Gulten bul= bigten, und es nun baufig geschah, daß er, um sich Gin= gang zu verschaffen, fremde Meinungen mit feinem Sufteme verschmolz 1125). Dieses gilt besonders von den nordasiatischen Nationen, bei benen Zoroafters Lehre vorgefunden wurde, daher sehen wir in Tibet und der Mongholei noch immer die Todten ausgesetzt, das Feuer verehrt, so wie den Hund, ber ben ben Kalmuden bas lette Thier vor ber Menschwer: bung ift, weil hier bas Rind zur Nahrung geschlachtet werben muß; wir finden ferner noch den Drmagd und die fieben Umschaspands gegen boje Danionen fampfen, und jeber Mensch hat noch seinen Ferver ober Schutgeift, wie im Bendsyfteme 1126); die Indische Dreiheit ift gu brei Beiftern geworden; der Abfall der Geifterwelt und die Indischen Schopfungslehren wunderbar mit den verfischen Dogmen verfilmbijen 1127), und daß allenthalben volksthumliche Unfichten fich auf aleiche Weise mit buddhistischen Saben werden verbuns

<sup>1124)</sup> Abel Remus. Melanges As. I. p. 151.

<sup>1\$25)</sup> Schmidt Forschungen S. 139. Lenden (As. Res. X. p. 272) fagt rem Bubbhishung in Unam: many local and peculiar superstitions are blended with it.

<sup>1126)</sup> Schmidt Forschungen S. 147. 152. Bergmann a. a. D. III. S. 53. 55. 154.

<sup>1127)</sup> S. Journal As. III. p. 193. Timfowefn Reife nach Chieng III. S. 353.

den baben, darf uns demnach nicht wundern. In Landern aber wie Japon oder China, wo die Buddbareligion bloß tolerirt ist, besonders aber auf den Inseln des Indispen Archipels, mag der Cultus sich reiner erbalten haben, da reitgibse Meinungen sich nicht so rasch andern, als die Spracten, und doch das beilige Pali der Buddbisten sich Jahrebunderte ling erhielt: allenthalben jedoch swimmern die Hauptsdognata, auch bei den entserntesten Buddbisten, bervor, und nur diese mögen als allgemein gültig auf den Gautama zurück geführt werden.

§. 21. Es giebt einen mit Weltenstoffen angefüllten Raum von Ewigfeit zu Ewigfeit, in welchem nach ewigen, unabans berlichen Gefeben die Welten entstehen und vergeben, und fo entstand auch diese jetige, vorlette Welt, unter surchtbaren Sturmen aus den Waffern, durch bas Bufammentreten ber Altome (Paramanu). Sie wird belebt burch einen Beift, ber fich unter ungähligen Formen burch die Materie individuali= firt, felbst aber in fteter Rube ift, obne fich in Die Weltre: gierung zu mischen, denn biese ift von ihm durch ein ftarres Katum (damatam) bestimmt worden; jedoch fann der Mensch mit Freiheit des Willens sein Schieffal lenken, und wird nach feinen Werken gerichtet. Die Gottheit felbst, die ben den Buddhiften Mittelasiens gar nicht mehr erscheint, wird in den buddhistischen Werken ber Chinesen, Die aus dem Sanskrit übersest sind 1125), beschrieben als unendlich, allmächtig, weise und gutig, die nur durch gute Werke und geistige Meditation verehrt werben konne; sie tragt ben den Buddhiffen auf Ceplan noch den Namen Mahabrahma, und es giebt felbst eine Bolle für Atheisten 1129), woraus erhellt, daß man nur mit der groß: ten Vorsicht die Behauptung der Neuern: es wurde durchaus fein gottliches Wefen angenommen, ober felbst ber buddhistischen Bucher, welche das Leere oder Nichts als hochstes Dbject

<sup>1128)</sup> Deguignes Gefc. ber hunnen I. G. 342.

<sup>1129)</sup> Bergmann Streifereien III. S. 57.

annehmen, als ursprungliche Lehre bes Gautamas unterschreiben fonne. Es scheint vielmehr baraus hervorzugehen, bag ber Reformator jenes bochfte Wesen ber Brabmanen schon so abstract erhalten habe, daß die Folgenden es faum gu faffen ber: mogten und seine Gottlichkeit auf ben irbischen Religionsstifter übertrugen, ber allerdings alle Attribute ber Gottheit annimmt und als folde verehrt wird. Und wie die Andischen Cabbaliften uriprünglich über das Unendliche und Unbegränzte (Ain soph) fich ffreiten, bis fie gum Nichtsevn felbst gerathen, fo meditiren bie Bubbhiften über bas Leere (Sunga), b. h. über ben Raum, ber Alles, was war und ift, in sich aufnimmt und die Secle bes Tugendhaften burch Auflbfung mit der Gottheit vereint. Run= mehr werden, und fo in den tibetanisch = mongholischen Reli= gionsbuchern 1136), die altindischen Unfichten auf vielfache Weise idealisirt, man mogte sagen vernichtigt: wie bort in einer Erelle ber Beben bie Ibee bes Schopfers und feine Celbstanichauung ben ber Weltentwickelung operirte, fo bilber fich nun ben ben Buddhiften aus jenen feinen Partikeln bes Maumes die Welt der Erscheinungen, unter bem beftanbig tauschenden Gaukelspiele ber Mana, und bie Indische Dreywelt felbft zerfallt bier: 1) in die allerhochfte, farb = und ge= Affaltloje, atherische Wegenwelt, 2) in die farbige, gestalthabende Welt, und 3) in Savalokabhatu (fansfr. sarvalokadhatu, atter Wefen Quelle), die Welt alles Lebens, worin Brabman berricht. Dieses ift die niedrigfte, eigentlich materielle Welt, bestimmt bom emigen Schickfal zu beständigen Bertbrporungen, nachdem die Geifter aus Lufternheit nach irbischer Swife, ber sogenannten Erdbutter, burch ben Abfall eines Zengri (gleichbedeutend mit bem fansfr. Devata), berabge= funten und in ben Kreislauf der Metempfochofe und bie Bande ber manbelbaren Materie (Sansara) gestoßen worden, weben cbenfalls die Indisch = persische Lehre, welche oben mitgetheilt, fattfam burchschimmert. Fruber hatten biese Geifter, burch eigenen Lichtglanz sebend und ungeschlechtig in ber Luft schwe-

<sup>1130)</sup> C. Comibt Gefd. ber Dfimong. E. 302-323.

bend, mit durch Emanation fich fortgepstangt, jest wurden fie geschtechtbegabt und ihre Sahre fanten von einem nicht zu berechnenden Alter bis auf 100 Jahre berab; fo in der gegen: wartigen Periode, wo Calbamuni erfcbien, um ihnen ein Gefet zu geben, nach welchem fie burch Religionspflichten, und indem fie von allem irdifchen Wollen fich reinigen, die Schuld ber frühern Thaten abbügen und zu seiner Buddhaftufe sich er: beben tonnen. Aber noch wird ihr Atter bis auf gehn Sahre sinken, bis es endlich wieder durch mehre Weltverioden ober Kalga's auf 80,000 Jabre kommt, benn es giebt auch bier, wie die altindische Unficht es vorschrieb, gabllose Weltentwicke: lungen (Kalpa beißt Schopfung), aber ben ben Bubbbiften von ungebeurer Dauer; in einer folden Kalpa erscheinen taufend Buddhas, von denen in der jekigen erft fieben herabla: men. Es werden daben fur die beständig sich hinaufarbeitende Geifterwelt mehre Regionen in ber Drenwelt angenommen, unter benen ber Dhyana, ober die Meditationswelt, eine ber bochften bilbet, benn burch einen tiefen Quietismus fann man bie Nichtigkeit alles Dasenenden erkennen und aus ben Banden ber Materie beraustreten. Sier tritt dann jene angemerkte Herrschaft über die Natur ein, ober das Riti Chu: bilghan, mittelft beffen man sich ber materiellen Trugbilber nach Gefallen bedienen kann. Eine andere, bereits geistige oder buddbistische Region ift sukhavati, die glückliche, von welcher es in einem religibsen Werke beißt, »daß bort, außer dem Flammenfeuer der gottlichen Urweisheit und Erkenntnig, das Feuerelement auch dem Namen nach unvekannt fen, daß weder Begriff noch Name sich bort finde für Hunger und Durft, fur Sader und Streit, fur Leiben und Qual, fur Geburtswechsel und die Stufen berselben, benn man fenne nur ben Nirvana 1131). Diese bebere Buddharegionen selbst find den periodischen Weltzerstörungen nicht unterworfen, die grobern Theile vernichten fich nur, aber bie Lichttheile freigen von Region zu Region, bis zu ber bes Lichts hinauf, Die

<sup>1131)</sup> Schmibt a. a. D. S. 323.

ewig und unzerstörbar ist; dann ist Alles Bubbha geworden, es verschwinden auch die Bubbhareiche der farbigen Welt, wie ein Regenbogen, selbst das Nirvana hat ein Ende und verssenkt sich in das Nichts ober das Sunya, und es mag nun gefragt werden, wie der Buddhist diesen kunftigen Zustand ausehe.

Buddha felbst und alle Frommen (nathas, Berren), übermenschliche Wesen, die ben Mern ober bie unterfte Re= gion des himmels bewohnen und welche burch hingebung und Ertortung ber Ginne, burch Bugubungen, ja felbft burch Aufopferung des Lebens, wo etwas Gutes erzielt werden mag, gu Beiligen werden, find nirupa geworden, b. b. alle Wefen= beit ift ben ihnen aufgehoben, und es ift des Buddhiften eifrigstes Streben, auf biefe Stufe zu gelangen. Gie nennen biefen feligen Buffand moksha, Befreiung, und erklaren ibn als ein Freiwerden vom Uebel, von den Körperbanden und der irdischen Wanderung, wonach selbst ber orthodore Brahman Arebt. Manche andere Husbrucke find bafur vorbanden: amrita, Unfterblichfeit, nirodha, bas Sinauffteigen, avasarga, Bollenbung, sreyas, Bollfommenheit, kaivalyam, Einzelheit, nissarana, Abreife, am of: teften nirvana (von va, weben, bas Verlofchen bes Lidts) bie vollkommene Rube, in ber Bedeutung einer poligen Apathie und bes ungemifchten Gludes (ananda); bennoch aber bort die Individualität nicht auf, mithin ift es feine Annihilirung, fondern wer fich burch Mortification und frenges Leben, burch inneres Wiffen und Beten zu ber Wurde . von Beiligen geschieft gemacht bat, mag felbft nach tem Tete gur Erde herabsteigen, wie bie tibetanischen Burchane es thun, um Bufe zu predigen 1132). Un biefer Unfterblichfeit haben auch die Thierseelen Theil, weil fie burch Seclenwan= berung fich zu bobern Wefen aufarheiten, mabrend fur Bofe:

<sup>1132)</sup> Colebr. Transactions p. 566. Beramann a. a. D. III. E. 51. 85. Journal Asiat. 1829. p. 328. Deguignes Geschichte ber Hunnen I, S. 342.

wichter eine Wanderung in Thiere ftattfindet, weshalb benn Die gange Thierwelt Unipruch auf beilige Schonung bat. Wo jene Strafen fur Uebeltbater noch nicht gefruchtet baben, ers wartet fie endlich bie Belle, die mit allen erfunlichen Schrecken ausgemalt wird, benn etwas Geringes ift es, bort mit Megern gerschnitten, oder zwischen Minbifeinen germalmt, und fodann zu einem gampendochte gedreht und angezündet zu werden; der bofliche Japaner bat jedoch verschiedene Sollen für Bornebme, in denen es gelinder zugeht 1433). Diese endlichen Bollenstrafen icheinen ewig zu fenn, weil von einer Befreiung nichts verlautet, sie mogten denn ben dem Ablaufe eines Ralpa aufboren; bas Paradies tagegen, wo nach allen Wandlungen tie Tugendhaften ten Lohn empfangen und wo ber Budthift mit ben Seinigen vereint zu werben hofft 1124), ift glangend ausgestattet und schimmert selbst noch ben ben roben kalmudi= schen Nomaden von Indischen Juwelen und Loiusblumen. Ein tugendhaftes Leben ift bem Buddhiften ber Weg gur Seliafeit, und es wird flar, daß bier Budbhas Unfichten reiner fenn mußten, als feine abfleufe Metaphufif es erwarten ließ. Wahr ift, daß ben einigen Buddbiffen die Bugung und Me-Dication, die so tief im Indischen Glauben wurzelt, Alles vermag: Buddha Pharma, ber 519 nach Chr. nach China ging, schnitt fich bier fogar bie Augenlieder ab, weil der Schlaf seine Undacht fibrte 1135), und die kalmuckischen Lamas vergottern fich durch Caffeiungen, welche jedes Berbrechen nichtig machen 1136): allein diese Huswüchse geben wol den Gautamas eben fo wenig an, als die Selbstpeinigung ber Flageilanten ben großen Stifter des Chriftenthums. »Die Religion bes

<sup>1133)</sup> Kämpfer-Befchr, von Jayon I. S. 299.

<sup>1134)</sup> Man sehe nur, mit welcher Aube und Hoffnung bes Wieberschens eiz ne Königin fliebt, ben Maffei; bistoria Indica p. 428.

<sup>1135)</sup> Kämpfer Javan I. S. 393. Un bem Orte, wo er sie himvarf, sprofite die schlafscheunende Overstaute bervor, die daber Theh, Augenlieb, genannt wurde. Kaempfer Amoen. Exot. p. 608.

<sup>1136)</sup> Bergmann a. a. D. III. G. 74.

Bubbhau, fagt Mahonn 1137), "scheint, so weit ich fie fenne, auf eine mitte und einfache Moral gegrundets, und in ber That tragen die erften Moralpräcepte, welche fast ben allen feinen Befennern sich finden, nicht sowohl durch ihre Ginfach= heit, nach Urt des Decalogs, ober ber Spruche ber fieben Weisen, bas Geprage bes Alters und ber Acchtheit, als be= sonders der Mitte an fich. Gie lauten: man foll nicht tobten und die Bedas und Puranas nicht beilig balten, weil fie blutige Dofer beischen; man soll nicht lugen ober verläumden; nicht schworen und leichtfertig reben, fondern feine Worte ab= wagen und im Zaume halten; man foll nicht eigennützig fenn ober Undere übervortheilen, benn alle Menschen find unsere Britter, baber bas Caffenthum nichtig fenn foll. Der lettere Grundfas besonders, verbunden mit ber Nichtachtung ber Beben, 30g zuvorderst ben Budbbiften den Schimpfnamen Utheiften (naltikas), spaterbin aber blutige Berfolgungen gu; fie felbft beobachten indefien diese Schriften punktlich, obgleich noch hie und ba, wie ben den Kalinuden, eine Urt brahmanischer Caften= icheibung, wenigstens mas Priefter und Sudras betrifft, ficht= bar ift 1135); sie essen mit jedem Undersdenkenden 1139), er= lauben gemischte, Chen und ihre Wittwen burfen wieder bei= rat. n, fich aber auf feine Beije verbrennen 1140). Bon ben Prienten verlangte Buddha, obwohl er selbst geheirathet hatte, daß fie ein feuiches, ebelofes und gottgefälliges Leben führen follten; Die frarten Getrante vermeiben, befonders aber aller Unbanglichkeit an irdische Guter entsagen mußten, welches bie erfte Beranlagung zur klöfterlichen Monchsbisciplin murbe. Der mobilibatige Ginflug ber Bubbbalebre auf ihre Bekenner wird von Allen bervorgehoben, welche unter biefen Bolfern geweilt haben, felbft ichon von einem ber alteren fprifchen Scribenten, der die practischen Gebote des Buddhismus recht an-

<sup>1137)</sup> Asiat. Res. VII. p. 40.

<sup>1138)</sup> Bergmann a. a. D. II. E. 36. As. Res. IX. p. 279.

<sup>1130)</sup> Asiat. Res. IN. p. 255. Zurner Reife nach Tibet. S. 350.

<sup>1140)</sup> Asiat. Res. ibid. p. 251. 279.

gemeffen und wohl besolgt findet 1111), und nur ber einzige Cor meint: Die Wefehe biefes Glaubens fewen beutdurftig und ior Ginfluß auf Die intellectuelle und moralische Entwickelung ber Botter babe nie gunftig gewirft, weil feine bubbbiftische Nation sich in Kunfien und Literatur auszeichne 1112). Daß dieser Ausspruch viel zu allgemein und nicht einmal auf den ftarren Islam anzuwenden fen, leuchtet ein, und man barf nur die Berichte des Turner aus Tibet, oder des Symes aus bem Birmanenstaate bagegen halten, auch ohne bie Borfchriften der Lebre selbst zu kennen: so wird man von der Wirkung auf die Urfache zurückschließen konnen. Nach mannigfachen Beugniffen hat der wurdige Stäudlin Vieles zu Gunften des Buddhismus hervorgehoben 1113), besonders die Tolerang, Milde und Menschenliebe, die Symes allenthalben antraf 1111); "bie Aloffer," beißt es ben bicfent, "fteben ben Fremblingen offen, und die Buddhiften thun jedem Menschen wohl, ohne auf Glauben Rudficht zu nehmen; fie wollen teine Geheim= nife, weder im Staate noch in der Kirche, befordern die Bilbung so viel sie konnen und jedes Rloster bat feine Bibliothet 1115). .. Eine Stelle aus ihrem Besethuche lautet bier: »Es foll die Phicht eines Fürsten und feines Stellvertreters feyn, alles Gute zu befordern, Die Reichen aufzumuntern, Nothleidende zu unterftuben, und zu frommen, leblichen Sand= lungen benzusteuern. Alle guten Werke, die sie durch ihren Einfluß oder ihr Benspiel befordern helfen, werden in den Registern des Himmels aufbewahrt und ein sechster Theil ihnen bavon zugeschrieben: am junaffen Sage, in der Stunde jenes feierlichen und furchtbaren Gerichtes, wird fie der Alles aufzeichnende Geift an der bemanten Tafel menschlicher Sand=

<sup>1141)</sup> Barhebraeus ben Assemani Bibl. or. III. 2. p. 474.

<sup>1142)</sup> S. Hertha 1827. Febr. S. 135.

<sup>1143)</sup> Stäublin Archiv für Relig. und Rirchengeschichte I. S. S8. ff. S. 312. ff.

<sup>1144)</sup> Symes Reife C. 245. Stäublin a. a. D. I. S. 94.

<sup>1145)</sup> Symes. S. 280. 371. 418.

lungen aufstellen <sup>1146</sup>).« Von der religiösen Duldung und der reinen Ansicht, in Betreff der Gottesverehrung, erhielt ein französischer Botschafter, der den König von Siam zum Nebertritte bewegen sollte, von diesem eine schöne Antwort, welche uns der Jesuit Tachard mittheilt und die ich unten hersche <sup>1147</sup>), ja noch täglich, meint Symes, wurden Gebete für das Wohl der ganzen Menschheit in den Tempeln gehalten. <sup>1148</sup>).

§. 22. Was die kirchliche Verfassung der Buddhissten betrifft, so ist diese sehr complicirt und der Cultus überaus prächtig. Sie haben den ganzen Upparat ihrer Myzthologie mit den Brahmanen gemein, aber paßen sie ihren eigenen Principien an, so daß oft die Hindugdtter als Diezner des Baddha erscheinen: unter ihren Bildwerken sindet sich der drengeäugte Siva; Vishnu mit seinen Avataren ist ihnen noch von besonderer Wichtigkeit, weil ihr Religionszstifter selbst von ihm eine Verkörperung war; die Eingalesen kennen selbst noch den Himalaya als Residenz des Vishnu 1149), die Japonesen den Jamas und andere mythische Gottheiten Indiens 1150); bei den Mongholen wird der Daityasürst, der die Veden entwandte, als eine schreckliche Gottheit beztrachtet, und noch bringen Pama's Diener, Erlik genannt,

<sup>1146)</sup> Snmes. S. 331.

<sup>1147)</sup> Tachard voyage de Siam, Amsterd. 1688. p. 231: Je m'étonne, que le roi de France, mon bon ami, s'interesse si fort dans une affaire, qui regarde Dieu, où il semble, que Bieu même ne prenne aucun interêt, et qu'il a entièrement laisé à notre discretion. Car ce vrai Dieu, qui a créé le ciel et le terre et toutes les creatures, qu'on y voit, et qui leur a donné des natures et des inclinations si differentes, ne pouvoit—il pas, si'l eût voulu, en dennant aux hommes des corps et des âmes semblables, leur inspirer les mêmes sentiments pour la réligion, qu'il falloit saivre et pour le culte, qui lui étoit le plus agréable et faire naître toutes les nations dans une même loi!

<sup>1148)</sup> Symes Reise-S. 280. 371. 418.

<sup>1149)</sup> Joinville As. Res. VII. p. 407.

<sup>1150)</sup> Rämpfer 1. S. 299.

bie Seelen ber Abgeschiedenen, nur nicht ber beiligen Bubbha's, por den Ibron des Todtenrichters 1151); der Monabole wenbet fich fogar mit dem (Besichte nach bem beiligen Indien, und nennt deshalb ben Often links (dorona), gegen bie Sitte aller übrigen Affiaten 1132). Die Tibetaner verehren ben Ganges, kennen ben Meru, halten ben Lotus beilig, fo wie das Mind, wozu sie keine Veranlagung mehr haben, und betrachten deshalb die Fleischer für ehrlos, weil die Noth fie gezwungen, die Religion zu umgeben 1153); fie pilgern gerne nach bem Stammlande ihres Glaubens, besonders nach Benares, wie umgekehrt Indische Sanvassins nach Tibet walfahrten 1151), ja felbst die Lamaiten bes fernen Westen, Die Kalmucken, welche vom tibetanischen Sofe fich losgerigen, verrathen in ihren Religionsurfunden, wie sie Pallas und Bergmann bargestellt, allenthalben ben Indischen Ursprung berselben; ihre Cosmogonie und ihre Mabreben, in benen Brahman und andere Wefen, deren Beziehungen ihnen fo fremd find, wie die Brahmanenschnur, welche fie gegen den Willen ihres Stifters tragen, eine Rolle fpielen, werden nur in Indien verständlich 1155). Mit Einem Worte: bei al= Ien diesen Wolfern fieht man den buddbistischen Glauben auf bas Brahmanenthum gepfropft, und es ift eine hochft absurde Meinung, die besonders Rhobe mit einer Menge von Scheingrunden verficht 1136), als sen die Lehre der Brahmanen erft eine Reform des Buddhismus gewesen; »es ift dieses eben so,«

<sup>1151)</sup> Schmidt Geschichte ber Oftmong. G. 355. 417.

<sup>1152)</sup> Schmidt Forschungen G. 56.

<sup>1153)</sup> S. Turner Reife S. 124. 173. Stäudlin a. a. D. I. S. 320, ff. 402.

<sup>1154)</sup> Stewart in Philos. Trans. 1777. Vol. II. p. 465. Stäublin I. S. 318. Noch im 13ten Jahrh, ließ ein Monghol. Gbachan "über bem finstern Lande der Mongholen die Sonne der Religion ausgehen, indem er aus Indien Bilber und Reliquien Buddhas kommen ließ." Schmidt Geschichte ber Oftmongolen. S. 119.

<sup>1155)</sup> S. Bergmann a. a. D. I.S. 249.260.314. II.S. 269. III. S. 76.188.

<sup>1156)</sup> Rhobe in feinem legten Werke: Ueber religiofe Bilbung u.f. w. ber hindus.

meint Schlegel mit Necht, vals die Anhänger des mosaischer Gesehes sür Abtrünnige von Mohammed auszugeben 1157). \*\*
Allenthalben, wohin die Buddhisten kamen, suchten sie ebenfalls die brahmanischen Tempel sich anzueignen, und an manchen Orten ist es ihnen geglückt, auf ihren Cultus das srüchere Ansehen derselben zu übertragen, wie auf der kleinen Insel Mamisura. Auf Java accommodirten sie sich auf eben diese Weise in Brahmanentempeln 1158), oder sie nahmen, wie demerkt, gleich willig, die Bilder Indischer Gottheiten und Herven mit in ihren Mythendreis, wodurch, wenn eigene Fictionen hinzutraten, die Berwirrung groß geworden ist, der äußere Glanz ihrer Tempel aber gewonzen hat. Uebrizgens müßen auch hier, wie bei den Brahmanen, die Götzterbilder erst geweiht oder belebt werden, ehe die Gottheit in ihnen wohnend gedacht wird 1159).

Am glanzendsten hat sich die buddhistische Hierarchie seit dem 13ten Jahrhunderte in Tibet ausgebildet, und es ist häusig gemuthmaßt worden, daß erst das Christenthum eine Menge von Geremonien der römischkatholischen Kirche in jene Gegenden gesührt, daß besonders die Lehre der Restorianer einen mächtigen Einsluß auf den Buddhismus überhaupt auszgehbt haben möge: "Der große Lama auf den Gebirgen", sagt Herber, "der vielleicht erst im 15ten Jahrhundert entstanden, ist mit seiner persönlichen Heisigkeit, mit seinen harten Lehren, mit seinen Glocken und Priesserven, vielleicht ein weitläufriger Better des Lama an der Tiber. Schwerlich aber werden sich die beiten Vettern anersennen, so wenig sie einander besuchen werden 1160. Um diese Muthmaßung, welche allerdings durch eine auffallende Sieichsormigkeit bender Systeme in ihren Gebräuchen, Geremonien und der ganzen kirchlichen Verzen

11

<sup>1157)</sup> Schlegel Ind. Biblioth. I. S. 417.

<sup>1158)</sup> Gbendafelbft. I. G. 423.

<sup>1159)</sup> Schmidt Geschichte ber Oftmong. C. 300.

<sup>1160)</sup> S. herber's Berk VI. S. 76. Abel Remusat Melanges Asiat. I. p. 129.

faffung gar jebr beginftigt wurde, geborig zu wurdigen, wird es binreichen, bei abuliden Erscheinungen etwas zu verweilen, um entweder die Principien zu ermitteln, aus des nen fie gefloßen, ober ibr boberes Altge im Driente nachzu: weifen, worauf jodann am Schluge eine fleine Stigge über ben Lebrbegriff der Meftorianer in Indien die gewonnenen Ergebniffe erharten moge. In allen buddbiffifchen Landern findet sich, und dieses besonders in der Rabe ber Tempel. eine Menge von Kloftern, und in Tibet überfleigt bie un= acheure Bahl von Kloftergeifilichen fast allen Glauben, ba allein in ber Stadt Slaffa und beren Gebiet an 30,000 Klos fter fich befinden follen, teren trage Monche gottliche Ber= chrung genießen und die Lamas zu Taufenden umgeben. Die Priefterschaft macht bier fast allein die balbe Bevolkerung bes unfruchtbaren Landes aus; Alle sind unbeweibt, leben auf Koffen der arbeitenden Alasse, und verkunden berselben, fagt Crawfurd, oft noch zum Danke die Bolle, wahrend fie als lein Unsprüche auf ben Himmel baben. Alle Staatsamter werden mit Geiftlichen besett, die ihre verschiedenen Grade und Weiben in ben Aloftern erhalten haben, benn jeder funfte Knabe einer Familie fallt diesen anheim, und muß vom Novizendienste sich zum geweihten Prieffer emporarbeiten 1161). Diefes geschieht im Gangen nach ben Stufen, welche fcon bas Gefegbuch bes Manu fur Brahmanenpriefter bestimmt hatte, namlich von dem einfachen Leben eines Eremiten (Vanaprastha) an, bis jum Grade eines Mahavratas (großen Bugers), der nur einen Gurtel tragen darf und bas Saupt kahl schecren muß. Diese Tonfur ift ben ben Buddhiften jo allgemein, bag auf ben Infeln Japon und Bali fogar die Laven und die Brahmanenpriefter es nachah: men, und fich um so mehr scheeren, je vornehmer sie find. Die Buddhaprieffer mugen als Gottaewerbre vonia mit taus Iem Scheitel einbergeben 1162), ober fie laffen, wie in China,

<sup>1161)</sup> Belege ben Stäudlin Archiv. I. S. 329.

<sup>1162)</sup> Maffei hist. Iudic. p. 244. Asiar. Mez. AIII. p. 131. Bergmann a.a. D. II. S. 51. III. S. 75.

eine Locke fichen: auf diese Beise erscheint Budbhas auf Bildwerken und führt baher ben Namen Ushnishasiraskata (die Saare in Anoten gebunden). Die tibetanischen Priefter bulben fein Saar an ihrem Leibe und reißen fich baher ben Bart aus, jetoch tragen fie merfwur= digerweise falsche Barte ben dem feierlichen Gultus und ben Processionen. Die erste Ursache bes Kahlscheerens, wie wir es ichon ben ben phonizischen Priestern des Melkarth antref: fen 1163), geht von ber Reinigkeitsidee aus, nebenbei aber wurden auch hie und ba die Erstlinge bes Saares ben Git= tern geweiht, von welcher Sitte sich nicht sowohl Spuren ben den alten Arabern 1164), als felbst ben Griechen und Romern finden 1165). Als christlichen Ritus wird man die Tonsur der Buddhiften um so weniger ansehen durfen, wenn wir wiffen, daß fie ber alten Rirchenordnung gerade juwider war: ben Prieffern war langes Saar geboten, bas Scher= ren, noch zur Beit bes Epiphanius unbekannt, galt als Donitenz und Sclaverei, und fand heftigen Widerspruch, als bie Monche es einführen wollten 1166). Dieses führt uns auf biese und das Alter ber Klöster zuruck. In ben ersten drei Jahrhunderten driftlicher Zeitrechnung laffen fich noch nicht bie geringften Spuren von dem eigentlichen Unachorcten= und Monche= wesen nachweisen, welches man aber schon langst, wie aus bem Strabo und Clemens von Alexandrien erhellt, ben ben Indischen Gymnosophisten und Anhängern Buddhas fannte. 3war hatte im Laufe des 3ten Jahrhunderts bereits ber Geift einer duftern Uskese in der Kirche um sich gegriffen, der aus Megupten her diese Richtung durch die Indisch = aegyptischen Lehrsätze ber Alexandriner von der Seeleneinkerkerung in die Materie, als Strafe wegen bes Abfalles ber Geifter, erhal-

n

10

2.

ť.

(1)

6, 1

(E.

<sup>1163)</sup> G. Münter Religion ber Carthager G. 5!.

<sup>1164)</sup> Herodot. 3, 8, woraus zu verstehen Levitic. 19, 27.

<sup>1165)</sup> Martial. 7, 19. S. Deutsche Monatschrift 1796. 11. G. 222.

<sup>1166)</sup> Mugufti Denkwurbigkeiten ber drifft. Urchaolog. IX. G. 82.

ten batte 1167): allein es feblte auch nicht an einer fehr ffarten Opposition, und erft im Ablaufe biefes Jahrhunderts neigte fich der Gleg auf die Geite des bisciplinarischen Rigo: rismus bin. Es feste fich innerbalb ber Kirche die Borftel: lung feft von einer Berbienfilichteit ber asketischen Strenge, wie aus den erften Unfängen der softematischen Ausbildung eines kirchlichen Poniteng : und Saftenwesens, und aus ber lieberschäumg bes ebelosen Lebens bervorgeht 1168); noch aber entzog man sich außerlich nicht bem Gefammtleben ber Rirche, und bie eigentlichen Anachoreten zeigen fich erft im Driente nach der Decischen Verfolgung (311). Der Bater der Gremiten ift abermals ein Alegypter, Antonius; jedoch beginnt erft das Alosterleben, das Bereinigen ber Ginfiedler in ein Koinobion, mit Pachomius, ber um 340 bis 350 bas erfte Moncheflofter auf ber Nilinsel Tabenna errichtet 1169) und, nach einem fichern Gewährsmanne, bem Bifchofe von Selenopolis, Palladius, ebenfalls das erfte Kvinobion für Frauen anlegt 1170). In Dberafien find Diese Unftalten weit verbreitet: buddbistische Frauenklöster, wohin sich Alte und Lebensjatte guruckziehen, finden fich nicht fowohl in Ti= bet und Nepal, als im Birmanenreiche und auf Japon 1171); ein Indifdes Drama bes zweiten Jahrhunderts fennt bereits Nonnenklöfter in der Rabe von Ujjanini 1172), und Ribster überhaupt traf schon um 175 Bardesanes in Indien an: jeder einzelne Priefter, oder wer als Novig fich bem geiftli= then Stande widmete, besaß feine eigene Belle (zalußy), um mit Symnen und Gebeten, besonders in nachtlichen Bigilien, ein gottgeweihtes Leben zu führen 1173).

<sup>1167)</sup> S. Giefeler Lehrb. ber Rirchengeich. I. S. 190. ff.: (Erfte Musg.).

<sup>1198)</sup> Dagegen Clemens Alex. p. 874. Potter.

<sup>1169)</sup> Socrates H. Eccl. 4, 23. 24. Sozomenes 1, 12. 3, 14. 6, 28. seq.

<sup>1170)</sup> Palladius hist. Lausiaca c. 34. 38. Erft hieronymus (Epist, ad Eustoch, 18.) gebraucht nonna.

<sup>1171)</sup> Maffei hist. Ind. p. 242. Stäublin a. a. D. S. 397.

<sup>1172)</sup> Theater ber Hind. G. 234.

<sup>1173)</sup> Porphyrius de abstin. 4, 17.

Das Saupt biefer ungeheuren Hierarchie, Die nothwendi= gerweise in so weit von einander entlegenen Landern eine viel: kopfige Hydra werden mußte, ift Buddha Saknamuni, ber aber, wie alle wahren Budbha's, so viel beren angenommen werden, nur Einmal erschien, um eine neue Epoche zu beginnen. und es fodann ben Bobbifattvas überlief, tas Wert bes Beiles zu vollführen und fich jum Beffen ber Menschen wieberholentlich zu verkörpern 1174). Jeter Budtha nämlich, ber ben Kreis bes Sansara, ober bie materielte Belt ber Erichei= nungen, als Bodhisattva durchwandert ift, wird unumschränkt, und belebt gewiffermagen feinen Stellvertreter, ber nach ci= genem Untriebe auf Erben als Manushibuddhas erscheint, um bie Menschen vom Sansara zu befreien, wahrend fein Abalang als Dhyanibuddhas (ber nur burch Meditation erkannt wird) in boberen Welten weilt. In Tibet nun ift Padmapani oder Urnavalofitesvara, ber fich fets verkorpernde Bobhifattva des Sakvamuni, beständig im De= lailama (d. h. bem Dceane gleich) fichtbar und mit Gebeten angerufen; er kann fich in alle biejenigen Personen vervielfältigen, welche fur die Religion thatig werden, baber fromme Fürsten und Geiftliche von ihm eben fo viele Intel= ligemen find 1175). Er residirt zu Slassa und hat an einem zwenten Derlama zu Teschihlumbo, ber ihm fast an Unseben gleichkommt, aber felbft ben Delailama als feinen Dbern anertennt 1176), gewißermaßen seinen Erzbischof; bewbe find umgeben von den übrigen Camen ober Bischofen, als Stuten biefes Pabsithums, welches schwerlich wird finken

<sup>1174)</sup> Indem ich Obiges schrieb, wurde mir durch die Gitte bes Herrn Dr. Schmidt bessen trestliche, academische Bortesung: über einige Hauntlebren bes Aubbhaismus (Perersb. 1529), aus welcher mande ber fehrer geschieberten Lehern: über bas Sanna, ober bas eigentliche Gera, se nie über bas Urwesen (Adibuddha) der Buddbisten von Nepal, state bessen bie mittenssischen Buddbisten nur bas Schicksa amerkennen, und angese Punkte und genaarer datten geschiebt werden mitgen.

<sup>117%)</sup> C. Edmidt acad. Bortef. S. 18. 29. Deffen Gefchichte ber Offmongolen G. 113. und öfter.

<sup>1176)</sup> Stäublin a. a. D. I. S. 390.

konnen, so lange bie eingefleischte Gottheit fich fofort wieder Incarnirt. Es scheint, als ob über biefen Punct mehr als einmal Zweifel bei ben Bekennern aufgeworfen seven, benn ein buddbistisches Religionsbuch findet es für nothig, über die ewige Dauer bes Saknamuni fich auszulaffen: "Wohl konne man bie Waffer aller Meere tropfenweise gablen, aber Cafpamuni's Lebensbauer fonne Miemand gabten. Wohl fonne man ben Berg Sumern in Stanb verwandeln und jedes Staubeben einzeln gablen, aber Cafgamuni's Lebensbauer fonne Miemand gablen. Wie viel bie gange Erbe ber fein= ften Staubchen enthalten moge, fie hatten eine Bahl; aber bes Herrlichsten Lebensdauer auszuzählen, sen unmöglich. Wenn Jemand bem Simmel und seinem Beere auch Grangen und eine Bahl feben wollte, Safvamuni's Lebensbauer fonne Niemand gablen. Gleich barauf werben die Grunde angegeben, warum benn ber Buddha gestorben? und bier heißt es unter andern: »Wenn ein Cohn feiner Eltern Schate und Guter fieht, fo find ihm biese weder besonders theuer und werth, noch erwecken sie bei ihm Verlangen nach Reichthum und beffen Erlangung, benn er benft: Die Guter und Schape meiner Eltern bleiben mir Gleicherweise wurde der allerherrlichst-vollendete Buddha, wenn er immerwährend bleiben und nicht im Nirvana ent= fdwinden wurde, Niemanden vorzüglich werth fenn, und die Schwierigkeit, mit ihm zusammenzutreffen, wurde in Keines Gedanken kommen. Im umgekehrten Kalle aber, Cohn ber Erhabenen, wenn ein Mensch arme, guterlose und durftige Eltern hat, und fieht die Echate und Roftbarkeiten bes Ronigs, oder eines andern vornehmen Mannes, so wird ihm der Werth folcher Schate und die Schwierigkeit, fie gu erwerben, leicht einleuchtend, und er wird auf alle mögliche Mittel zu deren Unschaffung sinnen u. f. f. 1177). « — Fruber wurde der Nachfolger eines Lama häufig, nach der Bahl bes Berftorbenen, die in feinem Teftamente getroffen worden, aus Indien nach Tibet geholt; balb bemachtigte fich aber

<sup>1177)</sup> Schmidt Gefc, ber Oftmeng. S. 367. 308.

bie Politik dieser Wiedergeburten, und es war, wie Schmidt bemerkt, ein sicheres Zeichen von der Macht der Mongholen, als es der Delailama sich gesallen ließ, als Monghole incarnirt zu werden <sup>1178</sup>). Gegenwärtig läßt ihn die chinesische Regierung wohlweislich in einer vornehmen Mandschusamisie geboren werden <sup>1179</sup>), wobei noch die Versügung getrossen ist, daß der Nachsolger bei seinen Ledzeiten bestimmt und ihm adjungirt werde, damit die Seele eine desto schnellere Wanzderung habe. Dabei mag es dam allerdings zu Zeiten kommen, daß die Nachsolger den Vorgängern inniger verwandt sind, als sie sollten, wie Dr. Erman muthmaßt.

§. 23. Die allgemeine Aleidung ber bubthiftischen Prie: ster und Religiosen besteht schon im zwenten Jahrhunderte aus einem gelben, mit Der gefarbten, langen und weiten Mantel, wie noch gegenwartig auf Ceplan 1180), wozu noch in Tibet Kappen von derselben Farbe fommen; jedoch unter: scheidet fich hier eine freiere Sefte, welche den Colibat auf: gehoben hat, von den Orthodoren burch die rothe Farbe ib: rer Musen 1151). Bende grelle Farben find allenthalben beliebt, mo der Cultus blendend ift, wie felbst ben den alten Uztefen in Umerika, und sie wurden besonders von Sonnendienern zu Ehren ihrer Gottheit gerne gewählt, wie es Tertullian von den Priestern des Baal berichtet 1182). Huch bier ift bemnach fein Ginflug von chrift = fatholischer Seite nach Uffen bin anzunehmen, ba die Geiftlichkeit der chriftli= den Kirche vor Constantin's Zeiten noch keine auszeichnende Umtstleidung hatte. Die spike Mute ber Buddhiffen, nach Urt ber Mitra, kommt mit ber altphrygischen überein, und findet sich ohnehin auf ben Monumenten von Persepolis und

0-

<sup>1178)</sup> Ebendaselbst S. 417.

<sup>1179)</sup> Tim fo wein Reise nach China II. C. 68.

<sup>1180)</sup> Theater ber Sindue E. 212. Join ville Asiat. Res. VII. p. 423.

<sup>1181)</sup> Stäublin a.a.D. S. 347.

<sup>1182)</sup> Tertullian de pallio c. 4.

- 12

Hegypten, wo ebenfalls ben Processionen ber Krummftab er: fcbeint 1183), ben in Uffien bie Butbhapriefter in ber Sand tragen. Das alte Gefetbuch giebt bereits einen langen Stab als Unterscheidungszeichen ber Priefter und Bornebmen an und bestimmt seine gange nach ber Beiligkeit bes Besiners 11-1), so daß er also gewißermaßen auch hier ein baculus pastoralis officii genannt werden konnte. Der hirtenftab ber katholischen Kirche ift schon sehr fruh oben gekrummt (retortus in summo), 1195) und eben so ist es der budebistische: feine obere Arumme wird entweder, wie auf Contan, bemalt, ober, wie ben ben Birmanen, mit bem Wappen ber Nation verziert, womit man die Gitte ber alten Babylonier vergleichen mag, teren Spagierstocke mit bem Ropfe eines Thieres verfeben waren 1156). Gelten erfcheint ferner ber fromme Buddbift ohne ben Rofenfrang, mit hundert ober mehren Rügelchen, nach der Ungahl der Gebete, welche barnach bergemurmelt werden follen, benn die Borrichtung ift ursprunglich eine mnemonische Rechenmaschine, und die Peruaner gebrauchten ihre Duippos auf gleiche Weise 1187). Schon bie alten Inder bedienten fid biefes Beeren franges (Akshamala), wie er im Sansfrit beißt, um die Ramen bes Bijbnu zu behalten, und in ben alten Grottentempeln trägt ihn von ben Sauptgottheiten fast jede. Bielleicht liegt auch etwas Aebuliches in ber Nachricht, bag bie Babylonier zu magischem Gebrauche Ebelfteine auf einen Faben gereibt, benn Plinius nennt biefe Schnur ausbrucklich corollarium, tanquam religiosum 1168). Historisch aber ist, daß erst

<sup>1183)</sup> G. Winfelmann's Werfe III. G. 89.

<sup>1184)</sup> Manu 2, 45. seq.

<sup>1185)</sup> S. Binterim Denfwürbigfeiten ber drift-fathot. Rirde 1, 2. 349.

<sup>1186)</sup> Herodot 1, 195. 2, 63. Aristophan, aves 510. veral Stäublin a. a. D. III. S. 9.

<sup>1187)</sup> S. Alex. von Sumbolbt in Crelle's Journal fur reine und angewandte Mathemat. IV. S. 206.

<sup>1188)</sup> Plinius 23, 2.

die Kreuzzuge den Rosenkrang nach Europa gebracht haben 1159). Daß bie Inder zuweilen Papagaien abrichten, um fur fich beten zu laffen, murde oben ermabnt: Die Buddhiffen find bier noch weiter gegangen, benn ba es gleich gilt, ob bas Gebet mit ben Lippen, oder anderweitig bewegt werde, fo schreiben sie ihre Formeln auf Fahnchen (Rimorin ben ben Kalmuden), bamit ber Wind bas Gebet in Bewegung setze 1106), ober sie legen fie in Walzen (Kuraba), welche felbft die Diener fur ihre Berren umdrehen mogen 1191); in den Beffibulen der Tempel fieht man folche Drebbetmaschinen mit Glockchen versehen, bamit man die Gottesfurcht bes Laven auch hore, wenn er ben dem Sinausgehen ein Gebet herbreht. Die Gebetformeln (dharani), von benen bie Religionsbucher wimmeln, find meift Cansfrit, oder in fonfti: gen Intischen Dialecten, und werben, ba fie unverftanblich ge= worten, als wirksame Beschwörungeformeln gebraucht 1192), woben man an die drouatu Bandana ber chatbaischen Drakel erinnert wird. Das altindische Om, welches ja sogar Ein= gang in bie Bauberformeln bes Berpentil und in Faufi's Sol= lenzwang gefunden hatte 1193), spielt auch hier eine Saupt= rolle, benn die Buddhiften haben felbst bas Formelle ber brah= manischen Trias insofern auf ihre Lehre übertragen, baf fie in bem Dm eine Drepheit annehmen; die fogenannten brep Bortrefflichsten, namlich: Bubbhas, als in ber Dffenbarung ftebend, Dharmas, als bas geoffenbarte Bort, ober Cafya= muni's Behre, und Sangghas, bie Schaar ber Glaubigen, welche diese Lehre befolgt 1104). Die befannte und vielbe:

<sup>1189)</sup> Comler Rirchengesch. I. S. 595. vergl. Rathol. Rirche Schleffens S. 369.

<sup>1136)</sup> Bergmann a.a. D. III. G. 114. Ben ben Cinghalefen Be- fege beg Stäublin a.a. D. III. G. II.

<sup>1191)</sup> Bergmann a. a. D. S. 124. ff.

<sup>1192)</sup> Schmibt. Gefch. ber Dftm. G. 343.

<sup>1193)</sup> por ft Zauberbiblioth. I. S. 165. III. S. 63.

<sup>1194)</sup> Schmibt academ: Borlefung G. 29.

fprocene Formel der Buddhisten: Om ma ni pad me ham findet sich wol am ansprechendsten von Schmidt erklärt: Der buddhistischen Felle Aleinod (ift) wahrlich in der Padmablume (geoffenbart) 1100), denn sie ist unzertrenne lich von dem Padmavani, der, gleich dem Brahman, aus einer Lotusblume an das Licht trat.

Mit bem Colibate, zu welchem jeber Buddhapriefter verpflichtet ift, machen es fich bie jegigen Lama's eben jo bequem, wie mit bem Beten: es werden ihnen von oben berab Saushalterinnen verftattet, Die fie unter ber Sand als Gat: tinnen ansehen durfen, und die sich durch ihren Umgang mit Prieftern für geehrt und heilig balten 1196). Bas viefes Inftitut ber Chelofigfeit betrifft, burd welches Buddha fo ganglich von den Brabmanen abbing, jo ist es gang im Indisch affiafchen und Aeguptischen Geifte von der besondern Beiligkeit ber Abstinenten begrundet; schon Elemens von Allerandrien kennt es ben den Indischen Enkratiten, und im zwenten Sahrhunderte war ben ben Buddhiffen fogar die Berührung eines Weibes ftreng verboten 1197): man wird bemnach bier ben Colibat nicht fur driftlich halten konnen, ba er, wie jeder Remer der Rirchengeschichte weiß, in ber romischen Kirche erft allmälig um fich greift, besonders im Gefolge der Askese und bes Monchs= lebens, von welchem eben die Rede war. - Es wurde eben= falls angemerkt, daß es bes Buddhiften eifriges Streben fenn foll, burch Bezähmung ber Ginne, burch Bugübungen und Abstineng ben Sanfara ju überwinden und fich ben Weg gum Mirvana zu erleichtern, und barum liegt es ihm ob, in ben Aloftern fich auf alle Beise zu cafteien und sein tagliches Brot burch Pilgern und Betterfahrten fich zu erbitten. Bu biefem Endzwede erhalt jeder, wenn er ben hochsten Grad ber Weiße erlangt, neben feinem Stocke noch einen irbenen Topf (patra, Schale), womit Cafnamuni beftanbig abgebildet

<sup>1195)</sup> Schmibt acabem. Borlef. E. 24. ff.

<sup>1196)</sup> Bergmann a. a. D. II. S. 287. III. S. 79. 90.

<sup>1197)</sup> Theater der hindus I. S. 234.

wird 1103), und mit diesem sieht man die Mondye, besonders im Birmanenstaate, still und gebückt durch die Straßen wanz dern, wo dann jede Hausmutter sich beeisert, den Topf des heiligen Mannes mit Lebensmitteln zu füllen; was nach dieser Collecte von den Klosterbrüdern übrig gelassen wird, theilt man unter die Urmen aus 1199). Daß ben solchen Pilgerfahrten religiöse Lieder gesungen werden, sehen wir in dem oft erwähnten Drama Mrichchafati, wo der Buddhabettler solgendes Lied singt und stets wiederholt 1200):

Die Tugend sen eu'r einzig Gut, Bezähmt die ruhelose Gier! Des Denkens Trommel schlagt; in Hut Habt jeden Sinn, ihr Freunde, mir. Der Dieb liegt lauernd stets bereit Und raubt den Schaft der Frömmigkeit.

Das Leben enbet, Mensch bedent', Die Hoffnung täuscht, die Tugend nicht. Die Thorheit, die beherrsche streng, Geh' mit dem Stolze in's Gericht. Wenn Ruhe nur die Stadt erfreut, Entslieht der Feind bekämpst, zerstreut.

Was scheerest bu bein Haupt und Kinn, Da Thorheit noch bein Herz enthält;
Das Weser zu ben Theilen hin,
Bleibt alles Und're auch entstellt.
Begier rott' aus und Eitelkeit,
Dann wirst bu 'rein in Wirklichkeit.

Gewiße Fastentage sind angeordnet, worin die Brahmanenreligion mit ihren strengen Vorschriften vorangegangen war, und schon Elemens weiß es, daß einige Samanker nur alle drei Tage Nahrung zu sich nahmen 1201). Der Großtama

<sup>1198)</sup> Schmidt Gesch. der Oftmong. G. 398.

<sup>1199)</sup> Belege ben Stäudlin a. a. D. S. 110.

<sup>1200)</sup> Theater ber Sindus S. 210. 233. Ueberfehung von Bolf.

<sup>1201)</sup> Clemens Alex. p. 536. Edit. Potter: ἀλλ. οἱ μὲν αὐτῶν καθ' ἐκάστην ἡμέραν ὡς ἡμεῖς, τὴν τροσὴν προσίενται
ἐνιοι δ' αὐτῶν διὰ τριῶν ἡμερῶν.

ist an diese Strenge ebenfalls gebunden, und in den sichtisten Landern, wo die Hierarchie nicht die schreckliche Bollsfommenbeit wie in Tibet erlangt hat, lebt der Oberpriesser (Sireda), der die Stelle des Gautama Buddha vertritt, in nichts verschieden von den übrigen Priestern: im Birmamenreiche macht er von der Hauptstadt Rangun aus täglich eine deutsche Meile zu Fuß, um seine Undacht in einer Ginfiedelei zu verrichten, und er schläft, bei aller äußern Pracht, auf Brettern, die jedoch zur Auszeichnung vergosdet sind 1202).

Nichts aber übertrifft, in allen buddbiftischen ganbern obne Musnahme, bas Geprange an ben Feiertagen, beren monatlich vier ben dem Wechsel des Mondes stehend sind, die vielen Sage ber beilig gesprochenen Butthas ungerechnet 1203), und seloft die neuesten Reisenden fanden die Prozessionen und Walfahrten, fo wie überhaupt ben Gottesbienft mit feiner originellen Musik febr eigreifend 1104). Schallende Inftru: mente, besonders Trompeten von ungeheurer Lange, und fingende Anaben geben bem Zuge voran; Die Priefter, mit gologesticktem Purpur, ober mit ibren gelben Zalaren geichmacht, idmingen entweder ihre Kähneben, ober breben ben Rofenfrang, oder aber bewegen ein Mauchfaß an metallenen Ketten bin und her, und stimmen ben jedem Jon der Glocke einen lauten Symnus an, wahrend bie Laven mit bem Angefichte im Staube liegen, wenn sich die Reihe langfam zum Temvet bewegt 1205). Diese, zuweilen glanzend und von ungewöhnlicher Bobe, im Allgemeinen aber fetten über breußig Auf hoch, find puramidenformig, jedoch ven der vieredigen Bafis bis jur Spite fich rundend; fie find mit Difchen für Die figenden Figuren Buddhas verfeben und außerdem ver-

<sup>1202)</sup> Symes Reife S. 412.

<sup>1203)</sup> Chendaf. S. 280. 368.

<sup>1204)</sup> S. Fragmente aus Dr. Erman's Briefen in : Berghaus Unnalen ber Erde, Bollere und Staatenkunde I. S. 92. ff.

<sup>1905)</sup> Stäublin a. a. D. S. 323, 394, 413. Bergmann a. a. D. I. S. 61.

giert mit grottesten Bildwerken, welche gute ober bofe Benien (nathas) vorstellen; an Feiertagen werden sie mit Lich: tern erhellt, und buften von Weihrauch. Die einzigen Opfer bestehen aus Früchten und ben Erstlingen bes Getraides, besonders aber aus Blumen, wie es Alles schon die Bhaga= vadgita statt der blutigen Opfer anempfohlen hatte 1206). Das Gefet bes Manu verlangt aber von den Unbemittelten, bag fie wenigstens ihre Opfer in Teig nachgebilbet barbrin= gen sollten, wie auch die Aegupter das Opferthier auf Ruchen praaten, und felbst biefe Sitte hat fich ben ben Kalmucken und mittelasiatischen Buddhisten erhalten, welche Bildwerke, von Butter geformt, auf ben Altar legen, und fie noch jest Shai, b. i. Ghrita, gereinigte Opferbutter, benennen 1207). Die meiften biefer Gebrauche finden fich allenthalben, freilich mehr oder weniger glanzend, wo die Buddhareligion ungehindert ihre Bierarchie entfalten darf; fie wurden auf Cenlan von Marco Polo 1208), und auf ber Malabarkufte, beson: bers zu Kalikut, von den erften Portugiefen angetroffen und von ben Miffionaren ber bamaligen Zeit beständig mit ber Messe verglichen, baber auf den oftindischen Inseln nach Rraften eingeschranft. Barthema fpricht von einem Stellver: treter ber Gottheit, ber mit einer Papstfrone erscheine, bei beffen Verchrung man rauchere und mit Glocken laute, fo wie am Altare fleine filberne Glocken gebrauche 1209): bende Geremonien burften am meisten auffallen, und es fragt sich temnach auch hier, ob sie nicht, wie alle vorhergehenden, un= abbangig von den romischen Gebrauchen fich ausbilden konnten? Der Gebrauch des Rauchfaßes ift bem alten Beidenthume febr naturlich, murbe aber ben ben ersten Christen geradezu

<sup>1206)</sup> Bhagavadg. 9, 26.

<sup>1207)</sup> Bergmann a. a. D. III. G. 158. Erman a. a. D.

<sup>1208)</sup> Marco Polo 3, 19.

<sup>1209)</sup> Barthema ben Ramusio I. p. 160: hanno poi un thuribulo, colquelle incensano intorno al detto altare et una campanella d'argento, laqual sonano molto spesso.

verworfen, weil fie burd Rauderungen gu fehr an ben Goben: dienst maren erinnert worden 1210). Der Weihrauch wur: de querft nur ben Begräbniffen angewendet und fodann im Laufe Des 4ten Jahrbunderts in Die Kirchen eingeführt. Merkwürdiger find die Glocken der Buddhiften, welche vol= lig ben unfrigen gleichen, von ben kleinern an, welche ben feierlichen Umgangen und in ben Tempeln gebraucht werben, bis zu ben größern, wie bie zu Rangun 56,000 Pfund schwer, welche zum Gottesdienst einladen; und gewiß lag die Erfindung demjenigen Cultus am nachsten, welcher, wie Die heidnischen überhaupt, ein Geräusch mit Combeln, Isisfiftern und bergleichen jum Dienste nothwendig erachtete. Mit bem Monchelchen zuerft erscheinen im Chriftenthume ge= wiße Beichen, um die Bruder jum Gebete gu rufen ; junachft geschieht bieses burch einen Sammerschlag an bie Thur ber Belle, wie es noch Palladins fennt 1211), bann erscheinen Trompeten und holzerne Klappern (ligna sacra pulsare). noch im 5ten Jahrhunderte weiß man nichts von Gloden. im 6ten aber scheint bereits eine Klofterschelle im Gebrauche, benn der Dichter Venantius Fortunatus fact von diesem Beichen: mox tinnit in aures 1212), und von dem beiligen Columba in England meldet es fein Biograph Cummuneus Albus, der um 660 schrieb, daß er um Mitternacht aufgestanden, wenn die Rlosterglocke ertonte. Im Sten Jahr: bunderte endlich finden sich in Frankreich eigentliche Glocken jur Unfundigung bes firchlichen Gottesbienftes, und bald fing man an, dieselben zu taufen und zu weihen, welches schon ein Kapitular Carl's des Großen verbietet (ut clocas

<sup>1210)</sup> Tertullian. Apolog. 42. Bor Tertullians Zeit waren bie Räucherungen ben Christen ein Gräuel, und baß sie von ben ersten Zeiten an in ber Kirche gebräuchtich gewesen (Binterim a. a. S. IV. 1, S. 184.), sey eine Ersindung späterer Schriftsteller, behauptet mein Freund, Fr. Dr. Lehnerdt, den ich um genauere Auskunft ersucht habe.

<sup>1211)</sup> Palladius Lausiac. c. 104.

<sup>1212)</sup> S. Binterim a. a. D. IV, 1. S. 286. ff.

non baptizent). In Indien dagegen erscheinen die Glocken schon zu einer Zeit, als der christliche Cultus dieselben nicht fannte, denn um 175 berichtet es Bardesanes, daß die Samanäer ben dem Tone eines zwoow zu beten pslegten 1213). In den Driginalwörterbüchern des Sanskrit aus den ersten Jahrhunderten hat bereits die Glocke einen ächt fanskritischen Namen: ghana und ghati, die Tonen de (von han schlagen), woher ghatika, die Stunde, und im Hitopadesa, einem Werke des Sten Jahrhunderts, wird schon ein solches Glockchen von einem Diebe gestohlen und geräth in die Hände eines Uffen, der durch das Geklingel entbeckt wird 1214).

Außerdem hat man noch geglaubt, daß die Buddhiften eine Urt von Taufe hatten 1215), weil ber Einzuweihende mit Baffer besprengt wird, oder eine Confirmation, weil ben einer neuen Beihe bas Glaubensbekenntniß ausgesprochen wird 1216): allein Baben und Lustrationen spielen in ben morgenlandischen Religionen eine große Rolle, und fo ift bem Buddhiften Ganges : vder Secwasser das wirkfamfte Mittel, um alle Sunden abzuwaschen 1217). Ueberdieß auch barf man das Herübernehmen aus dem Christenthume schon um beswillen nicht avodictisch behaupten, weil bende Ceremonien ben den alten Perfern sich vorfinden: der Parfe brachte sein Kind einige Tage nach der Geburt vor den Priester, der sich ramit vor dem Feueraltare nach Offen wandte und es mit Waffer benetzte, wobei ber Bater ihm ben Ramen gab; mit funfzehn Sahren erfchien der Knabe abermals vor dem Priefter und erhielt den heiligen Gurtel, Kosti, als Symbol, dag er

<sup>1213)</sup> Porphyr. de abstin. 4, 17. Kodow ift bier siderlich nicht bie Trompete, sondern, wie noch gegenwärtig, eine wirkliche Glocke, für wolche kein Wort im Griechischen sich fand. Dafür sprechen auch die folgenden Belege.

<sup>1214)</sup> Hitopades. p. 54. Edit. Schlegel.

<sup>1215)</sup> Bergmann a. a. D. III. S. 142. Stäublin Archiv. I. S. 421.

<sup>1216)</sup> Mahony in den As. Res. VII. p. 43.

<sup>1217)</sup> Joinville in Asiat. Res. VII. p. 435.

nunmehr ein Streiter fur Drmugd geworben 1219). Benn ber Buddbaprieffer eine Sandvoll Korn unter Gefängen an bas Bolk austheilt, fo bat man bieje Sandlung fehr unftatt: baft mit dem Abendmable vergleichen wollen; wenn aber ber Lama Ablagbriefe ertheilt, ober auch Mehlfligeleben einweiht, Die als Umulete getragen werden, wober aber vollig unwahr ift, daß fie aus feinem Unrathe gemacht wurden 1219), fo fliegt Beides nothwendig aus ben Principien einer fo crafen Dierarchie, Die fich ja ebenfalls auf vollig gleiche Weise bei den alten Merikanern entwickelt hatte, wenn wir den Nachrichten eines Clavigero, Lafiteau u. A. Glauben beimeffen burfen 1220). Endlich hat man noch das Reliquienwesen in Unidlag gebracht, denn "die Gebeine ber Seiligen gelten ben Buddhiften als große Seiligthumer, benen man Wunder und Segensfrafte gutraut, und ihnen religibse Verehrung erweiset 1241); " fie werden unter Pyramiden aufbewahrt, auf welche wir noch zurücktommen mußen. Die Reliquienver= ebrung in der driftlichen Kirche wird aber erft feit bem 4ren Sabrbunderte erweislich 1222), wenn auch hier die nicht= driftlichen Wolfer mit gutem Benfpiele vorangegangen waren, benn man zeigte sogar bem Paufanins bas Gi vor, welches die Leda gelegt, und ein Stucken von der Kette, woran die Juno gehangen 1223); ben ben Buddhiften jedoch führt uns Diefer Gegenstand auf die merkwurdige Stelle bes Clemens von Alexandrien zuruck, die er, welches bier entscheidend ift, aus einem vordriftlichen Schriftsteller entnahm. Gie lau:

<sup>1218)</sup> Hyde de relig. vet. Pers. p. 406. 3cnbavesta III. E. 202.

<sup>1219)</sup> S. bagegen bie Zeugniße ber Stäublin a. a. D. S. 338. 345. Blunt Geremenien ber römischen Kirche S. 177. macht schon auf eine Urt Ablaß unter Bespasian ausmerksam.

<sup>1220)</sup> Bon ber papitiiden Mondebieciptin, ber Tonfur u. f. f. ben ben Ugteten f. Sitten ber Wilben II. S. 325.

<sup>1221)</sup> Schmibt Gefch. ber Oftmong. S. 330.

<sup>1222)</sup> Mugufti Denkwurbigkeiten IX. G. 517.

<sup>1223)</sup> Paufanias 3, 16. vergl. Eustath. ad Iliad. 15. 18.

tet 1224): Diejenigen von den Indern, welche Semnoi ge= nannt werben (bie Samanaer), geben bas gange Leben bin= burch unbefleidet; sie befleißigen sich der Wahrheit und er= forschen die Bukunft; sie verehren eine gewiße Ppra: mide, unter welcher fie die Bebeine irgend eines Gottes ruhend benken. Weber bie Gymnosophisten noch Die Semnoi find verchlicht, benn fie finden folches gegen die Natur und bas Gefet, weshalb fie fich keusch halten. Huch Weiber, welche Semnai genannt werden, leben als Jungfrauen. " Deutlicher kann man die Budbhiften mit ihrer US: fese, ihrem ehelosen Leben und ihren Nonnen faum beschreis ben, und in der That fuhrt sie Clemens an einer andern Stelle namentlich auf 1225): "Die Weisen Indiens theilen fich in Sarmanen und Brahmanen. Diejenigen von ben Sarmanen, welche Sylobier (Vanaprasthas im Sansfr.) ge= nannt werden, bewohnen weber Stadte noch Sauser; fie tragen Kleider von Rinde, effen Baumfruchte, und trinfen Baffer mit ben Sanden; fie kennen weder Che noch Kinderzeugung, wie die beutigen Entratiten. Undere folgen ben Bor= fdriften bes Butta, ben fie wegen feiner großen Beiligkeit als Gott verehren. a

<sup>1224)</sup> Clem. Alex. p.538.Pott Οι καλέμενοι δε Σεμνολ των Ίνδων γυμνολ διαιτώνται τόν πάντα βίον. Ούτοι τὴν ἀλήθειαν ἀςκῶσοι, καλ περλ τῶν μελλόντων περιμηνύθοι καλ σέβθσί τινα Πυραμίδα, ὑφ' ἡν ὀξέα τινὸς θεδ νομίζουν ἀποκεῖσθαι. Ουίτε δε οι Γυμνοσοφιζαλ, ἔθ' οι λεγόμενοι Σεμνολ γυναίζι χρώνται, παρὰ αὐσιν γὰρ τῶτο καὶ παρὰ νόμον δοκῶσι' δι ἡν αλτίαν σφᾶς ἀγνὸς τηρῶσι. Παρθενεύθσι δε καὶ Σεμναλ.

<sup>1225)</sup> Clemens Al. p. 359: Διττον δε τέτων το γένος οἱ μεν Σαρμαναι αὐτῶν, οἱ δε Βραχμαναι καλέμενοι καὶ τῶν Σαρμανῶν οἱ Διλόβιοι (leg. Υλόβιοι) προσαγοράμενοι, ἔτε πόλεις οἰκῶνται, ἔτε ξέγας ἔχεσιν, δένδρων δε ἀμφιέννυνται φλοιοῖς καὶ ἀκρόδουα σιτᾶνται, καὶ ὕδωρ ταῖς χεροὶ πίνεσιν ἐ γάμον ἐ παιδοποίἰαν ἴσασιν ώσπερ οἱ νῦν Ἑγκρατηταὶ. Εἰσὶ δε τῶν Ἰνδῶν οἱ τοῖς Βέττα πειθόμενοι παραγγέλμασιν, δν δὶ ὑπερβολὴν σεμνότητος εἰς θεὸν τετιμήκασι.

§. 24. Das erfte Gerucht vom Delailama in Tibet ver: anlagte unter ben Europäern eine fonderbare, man mogte fast fagen, tomische Bewegung. Im Jahre 1145 waren armenische Chriften mit der Rachricht, die ihnen von perfifchen Raufleuten geworden, nach Rom gekommen: daß boch im Norden ein geiftlicher Gurft, Preftarchan, b. b. ein Chan, ben man anbetet, mobne; fpaterbin murbe fein Aufenthalt burch Goa und Magog, burch Scothien, China, ober wie ihn die ungenaue Erdfunde angab, bestimmt, und nun beeiferten fich die euro= paifchen Sofe, an ben Priefter Johann, wie man jenes Preftarchan beutete, Reisende und Abgeordnete zu fenden. Die Meiften fuchten ihn in Acthiopien, bis endlich Marco Polo und Rubriquis bestimmter auf Tibet beuteten 1226). Der Lettere beschreibt bie Unbanger dieses Fürsten fehr genau als Gogendiener, Plan Carpin aber, ber ben Preffarchan nach Indien fest, balt fie fur Neftorianische Chriften, und in diefem Erthume verharren fast alle nachfolgenden Reisenden, wie ja bereits Kosmas im 6ten Sahrhunderte durch bas Monchs= wesen in Indien verleitet war, die Buddhiften fur Chriften zu halten 1227). Die erften Missionare waren vollends ben einem langern Aufenthalte in Tibet durch bas getreue Conterfei ihrer Geremonien machtig überrascht worden, und ber Pater Gruber und Maffei fuhren gerade bie Sprache ei: niger alten Kirchenscribenten, wenn biese bie Priorität ber beidnischen Gebräuche nicht abläugnen konnen, nämlich, daß der Teufel in Tibet, wohin niemals ein Chrift gekommen fen, die katholische Kirche nachahme 1228). Einige sind fogar, im Bertrauen, daß ihre Nachfolger die Lamaiten ebenfalls für Chriften halten wurden, unredlich genug, fich bas Berdienft anzumaßen, Taufende hier bekehrt zu haben 1229); die meiften

<sup>1226)</sup> S. Sammlung aller Reisebeschr. VII. S. 430.

<sup>1227)</sup> Kosmas Indicopl. bro Montfaucon nova collect. patr. II. p.178.

<sup>1228)</sup> Maffei hist. Indic. p. 214: Christianos ritus hac etiam ex parte malus effingit Daemon.

<sup>1229)</sup> E. Sammlung aller Reifebeschr. VII. S. 214., wo gute Bemer- fungen hierüber gemacht werden.

jedoch bleiben bei der Behauptung fichen, daß hier ein ver= berbtes Chriftenthum ber fruberen Beit fich finde. Siernach hat der wurdige Stäudlin die Bergleichungen des Lamaismus und des Chriftenthums zum Gegenstande einer eigenen Abhandlung gemacht 1230) und dahin geschloßen: daß zwar eine große Uebereinstimmung zwischen beiben, sowohl in der Sit= tenlehre, als in den Gebrauchen stattfinde, historisch indes konne nicht erwiesen werden, daß der Lamaismus vom Christenthume abstamme, wol aber werde mahrscheinlich, daß letteres einigen Einfluß auf den schon vorhandenen Lamaismus ausgeübt habe. Mas diefen Punkt betrifft, so glaube ich die fruhere Ent= wickelung des Buddhismus überall nachgewiesen zu haben, und schließe daher am liebsten mit Kleucker 1231), daß Hierarchie im Wefentlichen fich allenthalben nach benfelben Erscheinungen außere, fo in der spatern judischen, lamaitischen und driff: lichen, und so in der Hierarchie der Merikaner und Munskas, welche vollkommen der tibetanischen gleichkommt.

Ueber die spåteren Schicksale des Buddhismus und seine Berdrängung nach Außen hin, haben wir nur Weniges hinzuzusügen. Im letzen vorchristlichen Jahrhunderte, wo die Geschichte in Indien mit Vikramadityas einen sesten Punkt ges winnt, sehen wir die Buddhareligion in Indien weit verbreitet, und der Fürst selbst bekannte sich zu diesem Glauben 1232), aber jeht schon mögen einige Verfolgungen von Seiten der werkheiligen Brahmanen begonnen haben, weil das opus operatum durch den Quietismus der Buddhisten Einbuße litt und das Staatsruder ungern in den Händen eines Herrsschers gesehen wurde, der die Veden nicht für heilig anerkannte, oder die Casten als nichtig ansah. Schon früher hatten Haubel und Verkehr den Buddhacultus in fremde Länder geführt:

<sup>1230)</sup> Stäublin in bem oft angeführten Archiv. Die Abhandl. erweistert ein Program über benfelben Gegenftand von 1808.

<sup>1231)</sup> Rleuder Ralfuttifche Abhandlungen III. G. 463.

<sup>1232)</sup> Wilson Dictionary, prefac. p. XIII. Note.

er war um 200 vor Chr. nach China gefonimen 1233), und fansfritische Werke waren in's Chinesische überset worden; im 4ten oder Sten Sahrhunderte vor unserer Zeitrechnung hatten bie Infeln ben neuen Glauben erhalten: von ber Beit Chriffi an aber bis in's 7te Sahrhundert gab einzig und allein die Undulbsamkeit der Brahmanen gut feiner weitern Berbreitung Unlag. Einer ber graufamften Berfolger burch Schrift und That war im 5ten Jahrhunderte Rumarila Boatta 1231), unrichtig ift aber, wie ich früher behauptet, daß der Philosoph Sankaras am Ende des Sten Jahrhunderes ein Sauptfeind ber Bubbhiffen gewesen, benn feine Schriften athmen gegen Understentenbe einen fanften und menschen= freundlichen Character 1235). In allen biefen Sahrhunderten wahren die Verdrangungen und Auswanderungen fort; um 65 nach Chr. abermals nach China, von wo aus bie Bubbha= lehre fich erst im 6ten Jahrhundert nach Corea und Japan, be= fonders durch ten Impuls des Buddha Dharma verpflanzte 1236). Bu wiederholten Malen zog sich die Lehre nach der kleinen Bucharei, bem nordlichen Tibet und ber Mongholei, wofelbit fie mit dem vorgefundenen Parsismus sich verschmolz, jedoch fo, bag Caknamunis Lehrmeinungen die Grundlage bilben, fo febr auch ber tibetanische Lamaismus von ihnen abgewichen scheint; die Indische Schrift und mit ihr die Religionsbucher erhielt Tiber erft um 632. In Indien felbst murben die Buddhisten hie und da lange noch tolerirt, obgleich man sie als Reber anfah, benen die Brahmanen wenigstens auswi= chen 1237), zwischen bem 12ten und 16ten Sahrhunderte aber wurden fie in diesem ihrem Stammlande fo ganglich vertilgt, daß Abulfadhl, der unter Afber einen Abrif vom buddhistischen Lehrbegriffe geben wollte, nur noch ben feinem britten Besuche

<sup>1233)</sup> Abel Remusat Nouv. Melanges Asiat. I. p. 38.

<sup>1234)</sup> G. Schlegel Ind. Biblioth. I. S. 419.

<sup>1235)</sup> Wilson a. a. D. p. XVII. XIX.

<sup>1236)</sup> Rampfer Befchr. von Japan II. Cap. 4.

<sup>1237)</sup> Theater ber hindus. S. 209.

in Kasmir einige alte Manner bieses Glaubens fand 1238). Auf Ceylan begannen die Portugiesen den Buddhismus von Meuem zu verfolgen, jedoch trat Nuhe unter den Hollandern ein 1239). In China hat der Cultus als Volksreligion einen großen Umfang genommen, ware indeßen bald auf Japon durch den Deismus des Confutse, die sogenannte Djutolehre, unterdrückt worden: die Priester des Fo suchten endlich, als sie in dem philosophischen Lande, wie Kampfer sich ausdrückt, sast Hungers starben, das Volk aufzuwiegeln, und haben leider soweit gesiegt, das nun auch die höhern Stände den Cultus wenigstens äußerlich mitmachen 1240).

6. 25. Noch muß ich einiger Secten erwähnen, die ent= weber aus bem Buddhismus felbst wieder hervorgingen, ober bod in Sinsicht ihrer Baresien mit ihm zusammenhangen. Dahin gehort besonders bie Secte ber Jainas, Die noch acgenwartig im Deffan, befonders in Maifore, zahlreiche Un= hanger gablt, über beren Geschichte wir indeffen wenig mehr wiffen, als was Colebroofe, Buchanan und Delamaine meist aus mundlichen Nachrichten mitgetheilt haben 1241). Rainas nennen fie fich nach ihrem erften Lehrer Jina (fie a= reich) ober mit einen andern Namen Syauras; fie zerfal len im Allgemeinen in sravakas, die Sorenden, als Laien, und vatninas, die Strebenden, als Priefter. Die lettern fieben alle unter einem Dberpriefter, ber zu Belli= gola seinen Sit hat 1242). Die ganze Secte theilt sich in die ftrengere Parthei, Digambaras (benen ber him mel das Kleid ift), auch Vivasanas und Muktambaras, weil sie ohne Gewand geben follte, und in

<sup>1238)</sup> Ayeen Akbery III. p. 151.

<sup>1239)</sup> Mahony in Asiat. Res. VII. p. 41.

<sup>1240)</sup> Rämpfer a.a. D. I. S. 304-7.

<sup>1241)</sup> Colebrooke As. Res. 28t. IX. Buchanan Mysore III. p. 81. 410. und in den Transactions of the Roy. Asiat. Soc.

<sup>1242)</sup> Colebr. As. Res. IX. p. 283.

bie Svetambaras, bie im weißen Bewande; lettere find freisinniger, scheinen teine Priester gu baben, weil jeber Sausvater Opfer und Gebete verrichtet; zu Trauungen aber werden gewebntich Brabmanen genommen 1243), und aus biefer Urfache, ober weil fie Bermogen und Ginflug haben, fangen die Brahmanen an, sie als Orthodore (astikas) zu betrachten 1214). Huch die ftrengen Digamtaras haben um Bieles nachgelaffen, und ein bereits beilig gesprochner Mann ging auf gewöhnliche Urt befleidet 1245). Die Lehre der Ja= nias ift ein Gemisch von brahmanischen und buddhistischen Satzen, aus benen man schwer erfennt, was ihnen felbst gebort 1216). Sie erkennen ebenfalls das ganze Indifche Pantheon air, suchen jedoch die Indischen Gottheiten als Die: ner ihrer Beiligen barzustellen, die erft von jenen Gottern copirt worden. Sie verehren namlich besonders ihre 24 alte: ren Bebrer Tirthakaras, Reinmacher, ober felbft Avataras genannt, die fich durch ein ftrenges Leben felbft ver: gottert hatten und zu benen noch im Jahre 1052 (Samvat 996) von Ramasena Acharna andere hinzugefügt wurden 1247). Dargestellt werben biefe Beiligen als coloffale Statuen, ohne Bekleidung, weil ihr heiligster Grad Racktheit verlangt, wie beren einft 72 in einer Gallerie an bem Sauptorte ihres Gultus, zu Balligota in Maifore, nabe ben Geringapatnam, gufammenftanden. Gegenwartig fteben noch 42 Statuen bafelbst, von benen eine 54 Fuß boch ift und beren Fuß allein 9 Schuh mißt 1145). Un andern Orten graben fie wenigstens Die ungeheuren Aufftapfen ihrer Beiligen in Felfen und ver-

<sup>1243)</sup> Transactions I. p. 535. und 551.

<sup>1244)</sup> Transact. p. 540.

<sup>1245)</sup> Cbendas. p. 533.

<sup>12:46)</sup> Delamaine Transactions I. p. 413: The Sravak Yatis have fashioned much of history and tradition to suit their peculiar purpose, rendering it drubtfull what is their invention and what original.

<sup>1247)</sup> S. Transactions I. p. 415.

<sup>1248)</sup> Asiat. Res. IX. p. 256, 268, 285

ehren sie; es sind folche mit Inschriften bie und da entdeckt worden, die indegen fehr jung waren 1249). Diefer Beiligen= cultus und das Verwerfen der Bedas unterscheidet die Jainas fast allein von den Brahmanen, benn fonst studiren sie die Duranas 1250), haben eine Urt Caffeneintheilung (jati), die fie unvermischt erhalten, und werden von den Sindus, je nach: bem fie die Waffen fuhren, Ackerbau ober Sandel treiben, als Abtrunnige Indischer Casten angesehen 1231). In der Noth wenden fie fich sogar an die Hindugottheiten, wie es zu Beiten auch die Mohammedaner thun. Das Hauptstreben dieser Secte geht, wie ben ben Indern im Allgemeinen, auf die endliche Freiheit bes Geiftes (mokfha) und Gludfelig= feit (siddhi) hinaus, die durch ein ftrenges Leben, durch Bahrheit, Rechtschaffenheit, Keuschheit, und besonders burch Schonung gegen Thiere erlangt werden. Im gangen Uni= versum namlich herrscht ein durchgreifender Duglismus von Materie (pudgala ober ajiva, unbelebt) und Seele (jiva), die als Weltfeele in allen fuhlenden Wefen verbreitet ift (als chaitana, atma ober bodhatma), je= boch fo, daß kein schaffender Geift, der als Providenz darüber walte, angenommen wird, weshalb die Jainas von ihrem Gegner Rumarila Bhatta als Utheisten angesehen werden. Die Welt entstand burch Aggregate von Atomen, ift fortan unger= ftorbar, und wird vorgestellt unter bem Bilbe eines Beibes, mit ben Urmen in die Seite gestemmt: ber Ropf ift Simmel und Geistersit, die Taille mit den Urmen, wozwischen fich Beit (kâla) und Raum (âkâsa) ausbehnen, ift die Erde, mabrend bie untern Regionen die Holle bilden (bhuvana) 1252) Die eigentlich unter dem Meru gedacht wird. Die Weltseele an sich ist immer vollkommen (nityasiddhi) und hat einen naturlichen Trieb nach oben, wohin fie von der Tugend (dharma)

10

1:

Di

ten

Si ;

<sup>1249)</sup> Transactions I. p. 538.

<sup>1250)</sup> Ebenbaf. p. 539.

<sup>1251)</sup> Cbenbaf. p. 532.

<sup>1252)</sup> As. Res. IX. p. 318.

getrieben wird, allein fie wird beständig von den Mammern der Materie und bem Lafter (adharma), welches als Subftang in derfelben verbreitet liegt, festgehalten, und muß biese auf alle Beise zu überwinden suchen. Der Mensch fann nun feine subtile, atherische Seele, Die nur burch Transmigration mit einer groben Sulle umgeben und gefesselt (baddhas) ift, auf mehren Stufen nach oben führen, fen es, daß fie voll: fommen werde durch Meditation (yoga), wie die frühern Jinas, oder burch Befolgung ber Borfdriften, welche jene binterlaffen. Dieje bestehen hauptfachlich barin, bag man burch Selbftbeberrschung alle Leidenschaften und Sinnesein= brucke, die aus ber Materie kommen, von sich entferne (samvara), oder burch ftrenge Bugübungen (tapas), burch Faften, Schweigen, burch bas Stehen auf glubenben Steinen, ober bas Ausreißen der Haare, Die Materie ertobte 1253). Wegen der lettern ascetischen Uebung, welche die Jainas oft ploglich vornehmen, werden sie von den Brahmanen spottisch Lunchitakesas, Saarpfluder, genannt. Auf biefe Beife rudt die Seele ber allgemeinen Weltfeele naher und wird endlich burch Nirvana wieder mit ihr verbunden (sayoga), während fie auf lasterhaftem Wege in immer neue Formen der Materie geferfert wird. Berbunden mit biefer Ufcetif, welcher fich nur bie Strengglaubigen ergeben, ift aber ein reges Mitgefühl gegen alle lebende Wefen, wie es nicht anders fenn kann, und Dieses ware die gute Seite des Jainismus, wenn es nicht in ein lächerliches Ertrem ausartete; benn die Jainas sowohl als Die Bannanen legen formliche Thierlagarethe an, wie fie schon 1595 ber Jesuit Hanus beschreibt 1254). Papi spricht über biefe Thorheiten folgendermaßen 1255): »Einige tragen be-

<sup>1253)</sup> Transact. I. p. 552.

<sup>1254)</sup> Banus a.a. D. p. 719.

<sup>1255)</sup> Papi Briefe über Indien S. 295. Sehr mahrscheinlich wird es, daß auch die Aegypter für ihre heitigen Thiere ahnliche Anstalten batten, benn noch jest ist ben den Kopten der Gebrauch nicht ganz abgetemmen, gewiße Arten von Geschöpfen zu verpstegen und zu füttern. S. Riebuhr Arab. S. 135. Meinere in Com. Soc. Goeu. A. p. 69.

ftanbig ein Studchen Leinwand vor bem Munte, bamit fie nicht etwa ein fliegendes Infect verschlucken und ihm bas Les ben rauben. Undere führen überall eine garte Burfte ben fich, um zuvor die Stelle abzukehren, wo fie sich hinsetzen wollen, bamit sie nicht etwa ein Thierchen zerquetschen. Undere tra= gen ein Sackchen voll Mehl ober Bucker, ober ein fleines, mit Honig gefülltes Gefäß unter bem Urme, welches fie auf die Reffer der Umeisen und anderer folder Thiere ftreuen, bamit es ihnen nicht an Nahrung fehle. Noch andere faufen Thiere, die fur die Aleischbanke bestimmt find, und erhalten fie ben bem Leben, welches fich die europäischen Matrosen oft zu Nute machen. Ja Einer foll fich freiwillig zu Tobe gedurftet ha= ben, als man ihn burch ein Mikroskop in bas Waffer hatte feben laffen. Man versichert unter andern, bag bie Banyanen von Beit zu Beit armen Leuten Gelb geben, bamit fie an Drten, wo es von Ungeziefer wimmelt, ihr Nachtlager aufschlagen und fich von ihnen zerfregen laffen, um biefen armen Thierden ihren Unterhalt zu verschaffen.«

Es entsteht nun noch die Frage, wann die Secte der Jainas entstanden sey und wie sie zu den Buddhisten in dies ser Hinsicht sich verhalte? Sie selbst zeigen mehr als irgend andere ein Streben, sich als uralt darzustellen und mit den Brahmanen zu wetteisern, ihre Heiligen lassen sienen won Jahren auseinander seyn, betrachten den Buddha als einen irrenden Menschen, der von ihnen ausgegangen sey und zu dessen Bertreibung aus Indien sie thätig mitgewirkt hätzten 1256). Sie sehen ebenfalls ihren Ursprung nach Süddehar und den Stifter ihrer Secte Parsvanatha, der jedoch ganz dem Bishnu nachgebildet ist 1257), als dem Buddha voranzgehend; ja in dem Wörterbuche Amerakossa steht Buddha unter den Beinamen des Jina und ist nach einem jungen Werke, Sribhagavata, ein Sohn dessen 1256), weshalb denn

0

<sup>1256)</sup> C. Ritter Borhalle gur Europ. Bolfergeschichte C. 13.

<sup>1257)</sup> Transact. p. 427. seq., wo auch bie Indische Vorstellung von 10. Avataras; vergl. p. 424.

<sup>1258)</sup> As. Res. III. p. 413. IX. p. 283. Journal As. VII. p. 201.

auch Colebrooke und Burnouf bie Jainas als urfprungliche Brahmanen und für alter als bie Buddhiften angeben 1259). Dagegen ift aber Wilfon, ber biefen Wegenstand ebenfalls scharf im Auge behielt, und es vereinigen sich viele Grunde ju feinen Gunften: die Sindus verwechseln bende Secten und tonnen hier nichts beweisen; in Buddhiftischen Schriften ift aber keine Spur von den Jainas angutreffen 1208). Der Manor Tob will ferner eine eigene Zeitrechnung ber Jainas gefunden haben, die, lange außer Bebrauch, auf 532 vor Chr. zuruckgehe, also schon junger ware als die buddhistische 1261); ihre eigenen geschichtlichen Notizen find ohne Bedeutung, weil fie weit mehr von der Zufunft, als von der Bergangenheit wiffen 1262); ihre altesten Inschriften aber schreiben sich erst aus bem 12ten Jahrhunderte her 1263). Außerdem ift bas Prafrit ihr heiliger Dialect, nicht das Pali 1264); fein auswar: tiger Schriftsteller nennt sie, außer etwa Besuchius, unter bem Ramen Terror of Tvurogogizal, und ihre Lehren endlich scheinen burchaus nur Modification des Buddhismus, von bem fie wahrscheinlich in ben ersten driftlichen Jahrhunderten ausgingen, als jener unterdruckt wurde 1265). Wom 8ten bis 11ten Jahrhunderte icheinen fie durch bie Gunft der Fürsten im Guben (Balarajas) große Rrafte gefammelt zu haben 1266), benn nach bem 9ten Jahrhunderte find fie, wie aus Landver= schreibungen hervorgeht, auf ber Halbinfel machtig. Im Jahre 1174 trat sogar ber Fürst von Gugurate gum Jainaglauben

<sup>1259)</sup> Transact. p. 549. 522. As. Res. IX. p. 288. Journ. As. a. a. D.

<sup>1260)</sup> Schmibt Forschungen G. 191.

<sup>1261)</sup> Transact. Memoir XII.

<sup>1262)</sup> Transact. p. 414. 422.

<sup>1263)</sup> Dennoch suchte ein Priefter eine neue Inschrift von 1548 nach Chr. auf 448 guruckzufuhren. G. ebenbas. p. 525.

<sup>1264</sup> Ebenbaf. 521. -

<sup>1265)</sup> Wilson Diction Preface XXXIII. seq.

<sup>1266)</sup> Buehanan Mysore III. p. 110.

über <sup>1267</sup>), und aus dieser Zeit rühren auch erst die Producte ber Literatur her, welche die Jainas ausweisen, wohin besonders die Hymnen und das Wörterbuch des Homachandra gehören, bis jeht die wichtigste Quelle, um ihre vergötterten Jinas kennen zu lernen <sup>1265</sup>). Vom Jahre 1367 hat man einen Unionsversuch zwischen Jainas und Vishnuiten, jeht aber bestehen nur noch im Süden Indiens mehre Corporationen ihrer Priesterschaft; im Norden sind nur sehr wenige dieser Secte, und das Loos der Buddhisten scheint ihr bevorzustehen.

Am meisten mit den Jainas stimmt die kleine Secte der Charvakas, d. h. Schönsprecher, deren nur in Schriften Erwähnung geschieht. Sie sind theoretische Atheisten, oder Anhänger des gröbsten Materialismus, denn sie lehren, etwa wie der Peripathetiker Dikaiarchos von Messene, daß die Seele ein leerer Name, und vom Körper nicht verschieden sen; das Princip, wodurch sie denke und handle, sterbe mit dem Körper dahin 1269).

Es bliebe nun noch die Secte der Siks zu betrachten übrig, die vor allen genannten entschiedene Borzüge ausweiset, denn die kleinern häretischen Partheien, z. B. die Bhagas vatas als Bishnuiten, und die Mahesvaras als Sivaiten können wir getrost übergehen, da ihre Lehrmeinungen größtenztheils mit denen der übrigen Saivas und Baishnavas stimmen 1270). Die Mahesvaras verehren den Sivas als höchstes Wessen und suchen durch eine sehr harte Uscese den Geist aus den Fessen der Materie zu befreien; unter andern gehört dahin das freiwillige Hinken, das Erheucheln des Wahnsinnes, das Schlasen auf Usche, und dergleichen harte Bußübungen mehr.

§. 26. Zu Unfange bes 16ten Jahrhunderts erhob fich im Indischen Penjab, welches von jeher zu religibsen Neue=

<sup>1267)</sup> Wilson a. a. D. p. XXXIII.

<sup>1268)</sup> Wilson a. a. D. p. XXXII.

<sup>1269)</sup> Colebrooke Transact. I. p. 20. 567.

<sup>1270)</sup> S. Colebrooke in ben Transact. p. 569. ff. 575.

rungen und abweichenden Meinungen geneigt war, eine Secte Unitarier unter dem Namen ber Gifbe 1271), vom Cansfritischen siksha, Schuler, nicht alfo etwa Seits ausguiprecben. Stifter berselben war ein gewisser Ranafas, in ber zweiten Cafte, 1469, ben Labore geboren, gerade in einer Gegend, wo Sinduismus und Islam fo oft fich feindlich berübrten, weshalb er eine friedliche Union zu bewirken beschloß, da Bedas und Coran den Monotheismus als Grund: lage batten und nur durch Grethumer entftellt fenen. Er studirte biefe Quellen bender Religionsformen eifrig, baber auch in ben Schriften ber Gifhs Citate aus bem Coran und Indischen Saftras gleiche Unwendung finden, befonders aber tie ichonen Schriften bes Sufi Kabir, eines philosophischen Deiften unter Schirschah, ber bereits bie Grundfate ber rei: nen Gottesverehrung und Menschonliebe, welche Nanakas in das Leben rief, gelehrt hatte. Manakas fleckenlofer Character und feine auf bie beiligen Schriften bender Partheien gegrunbete Lehre ber Milde liegen ihn unter den intoleranten Mos: limen und bigotten Brahmanen gleiche Dutoung finden, und felbit von den Irthumern des Bilberdienftes foll er in feinen, sum Lobe Gottes geschriebenen Werken mit Nachsicht reben. Einft fag er mit feinen Fugen gufallig nach Metta gekehrt, und wurde von einem Mohammedaner hart behandelt, daß er als Ungläubiger es mage, die Fuße gegen Gottes Saus zu wenden: "Mun, a fagte Nanaka, "jo wende sie dahin, wo Gottes Tempel nicht ift." Durch diese freundliche Rube er: warb er fich im Baterlande alle Herzen, und durchzog sodann auf mehren Reisen den größten Theil Indiens, ging felbst nach Meffa, wo er mit Mohammedanern bisputirte, und bielt nachber eine Busammenkunft mit dem Raifer Baber, beffen Beifall er fich erwarb. Geine Lebre, Die er burch einen Schüler aufseben lief, bringt vor allem auf die Berehrung eines unfichtbaren Gottes ohne Bild und Ceremonie,

<sup>1271)</sup> Malcolm sketch of the Silhs im As. Res. XI. p. 197. seq., an beffen Carftellung wir uns hier fast allem zu halten baben.

fie verwirft bie Mythologie ber Brahmanen und bie Trabi= tion bes Islam; bente Partheien hatten Beba und Coran vergeffen, Mohammed's Lehre fen in Secten ausgeartet, welche Zwietracht und Krieg erregt, Die Tempel zerftort, bie Menschen geschlachtet hatten, und alle Undersbenkenbe verbammten; ben Mohammebanern gleich an Stoly, Feind. schaft und Gewaltthat senen bie Brahmanen; Menschen, bie fich vereinen follten jum Lobe Gottes, fenen in Zwietracht, und doch werbe ber Allmächtige bereinst nicht fragen, wel= dem Stamme und Glauben man angehangen, fonbern welche Thaten man gethan: ber fev ein mahrer Sindu, beffen Berg mahr, ber ein guter Moslim, beffen Leben rein fen. Reine Spur findet fich, daß Nanaka bas Chriftenthum ge= Kannt babe; gerade bamals muthete bie Inquifition unter Torquemada, ber Ablaghandel mard allenthalben auf das emporenofte betrieben, und bie wenigen Britten, welche bis gu biefen Gegenden Indiens verschlagen waren, hatten bamals nicht Die rein drifflichen Steen, welche Nanafa lehrte. Bis gum Jahre 1675 scheint bie Secte fich wenig ausgebreitet gu ba= ben; nun aber murbe ein Priefter berfelben, Tegh Behabur, unschuldig hingerichtet, und die Gifhs gewinnen ein anderes Unfeben: Die milben und friedlichen Enthufiaften treten felbft: ffantig, gum offnen Trufe von bem Cohne bes Behabur, Guru Govinda, angefeuert, als fubne Rrieger auf gegen bie Lehre bes Ranafa: "Bieht eine Ruftung an, bie Ric= »manbem Sarm gufugt, lag beinen Panger aus Ginficht be: "fteben, und bekehre beine Feinde zu Freunden; fechte mit "Muth, aber mit feinen andern Waffen, als bem Borte Gottes. " Uebrigens trat Govinda, ber Begrunder ihrer Macht, gang in Manafa's Fufffapfen; er brang auf allgemeine Dulbung, mit Bermeibung jeglicher Streitigkeit über religiofe Gegenftande, lieg, um allen Caftenunterschied zu vernichten, burch die verachteisten Menschen ben Leichnam seines Baters aus Dehli holen, erhob ben Geringften gu Mang und Burben, und anberte fur bie Subras ben Namen Gith in Cinha (Lowe) um, womit fich fonft allein bie Rasbuten

ju bruffen pflegten, um bas Gelbftgefühl ber Unterbrudten ju beleben, weshalb es benn nicht an Berfolgungen von Seiten ber Brabmanen fehlte, die fich jest bem geringften Sudra gleichgesett faben. Indeß wich man bereits von cinigen weisen Unordnungen Nanaka's ab: er hatte Rind = und Schweinefleifch verboten, um bei feinen Glaubensgenoffen an= auftogen, letteres wurde feitdem Lieblingsspeife, um ben Mohammedanern zuwider zu senn; fie kleiden sich wo moglich blau, weil diefe Farbe ben Brahmanen als beilig verboten ift; viele find in geiftigen Getranten aus eben bem Grunde ummäßig, bas Bort bes Stifters migverftebend: »Effet, trin= fet, und feid froh, gebt Undern zu effen und zu trinken und macht froh. Die Krieger laffen Saare und Bart mach: fen, weil fie gegen ben Willen bes Nanaka bereits zu einer Urt Abel fich emporgeschwungen haben, obwohl fie eine vol= lige Gleichheit aller Stande lehren, fich por einander neis gen, feinen Beren über fich erkennen, und vornehmen Frem: ben nicht mehr Achtung bezeigen, als beren Sclaven. Rach ungahligen Bedruckungen und Verfolgungen der Mohamme: baner haben sich die Sikhs bis auf 4,500,000 Individuen vermehrt, und konnen gegenwartig 250,000 Reiter in bas Feld ftellen. Seit 1739 bis 1761 ftieg ihre Macht zusehends, indem fie ihr Gebiet auf Roften der Ufghanen und Mahratten erweiterten; jest befigt biefe republicanische Theocratie fast bas gange Penjab zwischen Cabul, Caschmir und bem Mahrattenstaate, nebst ber Proving Lahore, welche Lander burch fie ju einem gewißen Stande ber Gultur gebiehen find, indem fie eifrig Ackerbau und Sandel treiben, und fo durch Fleiß die Bunden zu heilen suchen, welche die Ginfille bes Nabirshah und ber Mahratten bem Lande beigebracht haben. Sie gehorchen einem zeitlichen Obern, aber felbft biefer betrachtet sich als Diener bes Staates; fie nehmen jeden in ihre Gemeinschaft auf, wenn er feiner frühern Lehre feierlich entsagt, worauf er mit Baffer besprengt wird; fie beirathen nur Beiber ihrer Secte, geftatten aber auf feine Beise bie Wittwenverbrennungen, fondern die Frauen burfen wieder beirathen; ihre Todten verbrennen fie. In ihren Tempeln findet man entweder gar feine Bildwerke, ober mohamme= banische Fürsten und indische Gotterbilder hangen als Bierrathen untereinander ohne Berehrung, um die Gleichgultig: feit gegen alle auszudrucken. Ihr Gottesbienft befteht in Liebern zum Lobe ber Einheit, Allmacht und Allgegenwart Gottes, ferner in Gebeten um die Gnade, Gutes zu thun und für das Wohl ber Menschheit zu wirken; bann folgen Liebes: mable, an benen auch Fremde theilnehmen konnen, indem fie ein geweihtes Brod von Mehl, Butter und Gewurzen vertheilen.

Bermandt mit bem Giths ift die im Jahre 1544 entftanbene Cab : Secte (von sadhu, fromm,) in ber Gegend von Debli, Mara und Keruthabad. Gie find ebenfalls Deiften und loben den Gutigen (satkara) mit Hymnen, ohne Geremonien und Bilder; schworen nicht, fleiden fich weiß, beleidigen Niemanden, felbst fein Thier, und nahren sich vom Sandel, 1272).

§. 27. Sehen wir nun am Schlufe biefer Darftellung auf bas religibfe Leben bes alten Inders gurudt, fo mag uns baffelbe feinesweges als ein erfreuliches erscheinen, wenn die Ge= sete, nach benen es ber Priesterstand angeordnet wissen will, gur alleinigen Richtschnur bienen; wenn bie bruckenben Cere: monien famintlich in Unwendung treten follen, und wenn Bielgotterei bas religibse Interesse, so wie gabllose Secten mit bem Caftengeiste verschwistert, die heiligsten Ungelegenheiten bes Lebens zerspalten und trennen: gewiß, wir burften uns versucht fühlen, einer folden Religion allen ethischen Gehalt abzusprechen, und die irregeführten Befenner berfelben zu be= mitleiben, wenn nicht ebenfalls aus ben alten Schriften ber Mation ein milberes Bild zu uns sprache. Die priefterlichen Gesehe namlich, welche schon baburch mit fich selbst in Wiber= fpruch gerathen wurden, daß fie auf Jeduftrie und Betrieb: famifeit ihr Sauptaugenmerk richten, und bennoch burch flein-

<sup>1272)</sup> S. Trant. in ben Transactions of the R. A. S. I. p. 251. sec.

liche Gebräuche und Borfchriften bas gange Leben eines Menichen von der Biege bis zur Bahre ertodten und fur jedwede burgerliche Pflicht unthätig machen, - biefe Gefete erscheinen nur als das Ideal einer brahmanischen Theokratie und nirgend in ihrer gangen Strenge befolgt; bag fie aber ben ber fonfti= gen, unläugbaren Cultur bes Wolfes vorhanden find, und bie religiofe Bildung auf Abwege gerath, ober in ben Sintergrund gedrängt wird, während die finnliche Berfeinerung in Runften und Wiffenschaften ben bochften Gipfel erreicht : Diefes ift eine zu häufige Erscheinung in ber Geschichte alter Nationen, als baß fie uns ben ben Sindus auffallen durfte. Die Verehrung mythischer Gottheiten an sich kann nicht, wie so oft behauptet worden, die alleinige Ursache der Uncultur und der Lasterhaf= tigkeit werden, benn im Gegentheil sehen wir die machtigften und civilifirteften Nationen des Alterthums plotslich finken, fobald ber Glaube an ihre Gotter wich, und mas ein großer Renner der Alten einmal zu vertheibigen fich getraute: daß ber Götterdienst ber Griechen und Romer feinesweges ber Tu= gend und ben guten Sitten entgegen gewesen 1273), låßt fich mit gleichem Mechte auf die alten Inder anwenden, auch wenn biefe niemals zu ber Kenntniß eines Einigen Gottes fich erhoben hatten. Der altindischen Religion fonnte es nicht an einer begeisternden Rraft gebrechen, da fie es war, die burch bas gange Land jene Riefenwerke fchuf, beren Trummer uns noch jest in Bewunderung fegen; fie konnte ben weitem nicht so widerfinnig senn, als eigennützige Brahmanen und die Zeit sie gebildet haben, da sie Sahrhunderte lang neben dem Islam und felbst bem Chriftenthume fich erhielt, und bie trefflich: sten Vorschriften der Moral aus derselben herleiten sich ließen 1274). Huch zeigt sich die ursprungliche Lehre des Brahmaismus wol am besten in ber Wirfung, Die sie auf die Sitten ber Nation

<sup>1273)</sup> Lobeck: Idololatria cultiorum gentium, Graecorum et Romanorum, virtutis studio et honestis moribus minime fuit contraria.

<sup>1274)</sup> Ueber ben moralifchen Gehalt ber altinbifden Religion f. eine Abshandlung in Stäublins Magagin für Kirchengefchichte III. G. 99. ff.

ausubte, indem fie biefelbe mild, hoflich, bescheiben und arbeitsam gemacht; und führte biefe Lehre einerfeits zur Demuth und Unterwerfung unter fremdes Joch, so machte fie auf ber andern Seite burd ihre wohlbefolgten Moralvorschriften fast alle groben Berbrechen unbekannt. Ethische Werke, wie ber Nitisastra und Bhartriharis Spruche 1275), ausschließlich für bie untersten Bolfsflaffen bestimmt, enthalten die reinste Sittenlehre, sprechen von den Ceremonien mit Gleichgultigkeit, und wollen, daß Tugend in Gefinnung und im Handeln, fo wie Bohlthun gegen alle empfindende Befen die guten Berte feien, welche von den heiligen Buchern empfohlen murden. Rein häßlicheres Lafter fei, als die verschloßene Sand ober Laffigkeit im Wohlthun; ber Tugendhafte freue fich über bes Nachsten Wohlfahrt, sei demuthig gegen das Ulter, immer ber Wahrheit befliffen, und finde feine größte Freude im Familiengluck; er spende ungeberen Wohlthaten aus, wie die Sonne am Tage bie Lotusblume offne und ber Mond zur Nacht die Biole duften lage, ohne daß man sie barum bitte. Aehnliche Spruche und moralische Maximen find in alle Dich= tungen eingestreut und mußen nothwendigerweise Wurzel faffen, ba fie felbst jest noch fur ben ersten Jugendunterricht in ben Schulen benutt werden. Paulinus theilt unter ben Bor= schriften aus den niedrigsten Bolksichulen folgende mit 1276): "Bescheidenheit stehet Jedem gut, gereicht aber besonders ben Gelehrten und Reichen zur Bierbe. — Wer eine Beleibigung racht, genießt ein Bergnugen, bas allenfalls einen Tag bauert, wer sie aber vergiebt, bem wird ein frohes Bewußtsenn zu Theil, welches ihn durch fein ganzes Leben begleitet. — Warum haben wir den Aufenthalt in den Balbern verlaffen und uns in Stadten und Flecken gufammengefellt, wenn es nicht barum geschehen mare, ber Freundschaft zu genießen, uns wechselseitig Gutes zu erzeigen, und die Fremdlinge und Wan-

<sup>1275)</sup> Auszuge finden fich ben Abraham Roger, und aus ihm bei Rhobe in bem oft angeführten Berte, Bb. H.

<sup>1276)</sup> Paulinus Reife G. 266.

berer in unfern Woonungen zu beherbergen? - Wozu nuht bas Studiren, wenn es nicht barauf abzweckt, ben fennen und fürchten zu lernen, ber bie Beisbeit felber ifta? - Das Fabelbuch, ber Ditopadefa, ift vor allem reich an schonen Lebren: man foll bemuthig fenn, benn bas garte Gras beuge fich vor bem Sturme und bleibe unverlett, mabrent machtige Baume von ihm gerfplittert wurden 1277); man foll nach ber Jugend als bem hochsten Gute trachten, aber fie verlange bes Menschen gange Unftrengung, benn eine Kokusnuß falle nicht burch bas Schütteln einer Krabe 1278). Mit Tugend und Lafter verhalte es fich, wie mit einem Felsblocke, ber nur mit Mube einen Berg binangehoben, aber schnell berabgeffurzt werde 1279): fo gelange ber Mann burch eigene Kraftanstrengung gum Guten. Bang besonders wird auch hier die Nachsten= liebe empfohlen: felbst gegen ben Feind folle man biefe uben, benn ber Baum beschatte ja noch benjenigen, ber ihn gefällt habe 1150); oder, wie es ein anderer Dichter ausbrückt: bet Sandelbaum erfulle felbst noch die Urt, welche ihm eine Bunde fchlage, mit Wohlgeruch 1251), und ber Mond bescheine auch Die Hutte des niedrigsten Chandala 1282). Schon in den Gefeben bes Manu finden fich bei aller sonftigen Sarte abnliche Grundfate: "Laß einen Mann feinen Undern beleidigen, weber in That noch Gebanken, lag ihn nicht einmal ein Wort fpreden, wodurch er feine Nebengeschopfe franken mogte, benn

<sup>1277)</sup> Hitopadesa p. 53. Edit. Lond.

<sup>1278)</sup> Chenbaf. p. 9.

<sup>1279)</sup> Ebenbas, p. 47: Aropyate silå saile yatnena mahatâ yathâ Nipatyate Kshanenadhas tathatmà gunadoshayos.

<sup>1280)</sup> Hitopadesa p. 15: Aravapyuchitam Karyamatithyam grihamagate,
Chettus parsvagatam chhayam no-

pasanharate drumas.

1281) Halhed Code of Gent. Law. S. 24. Uebers. von Raspe.

<sup>1282)</sup> Hitopad. p. 16: Nirguneshvapi satveshu dayam kurvanti sadhavas,

Na hi sanharate jyotsnam Chandras chandala vesmani.

biefes murbe feinem Fortgange gur funftigen Geligkeit binberlich fein 12831. Mur durch unftraflichen Wandel, nicht durch Alter, erlange man Ansehn 1294), man folle aber Ach= tung haben gegen bas Alter, den Lehrer und bas andere Ge= schlecht 1285). Much ber Feind fonne die ftrenaften Pflichten von uns verlangen, und ein hinterliftiges Berfahren gegen ihn fen entwürdigend 1286); fremder Gottesdienst sen besonders als heilig zu schonen 1257), por allem aber muffe die Tugend bas Riel bes Sterblichen fenn: "Allein wird ber Mensch geboren, allein erhalt er bereinst Bergeltung fur feine Thaten; wenn er feinen Korper wie eine Erdicholle am Boben verläßt, fehren feine Freunde um mit abgewandten Gesichtern, aber die Tugend begleitet feine Seele: barum lag ihn ftets nach biefer Begleiterin ringen 1286.)« Mus ben epischen Gebichten und ben aus bem Bolfsleben geschöpften Dramen konnten noch viele Beispiele gehäuft werden von dem Bohlwollen und dem reinfittlichen Character bes alten Inders, ber fich burch ein unge= heucheltes Bestreben, ben Nebenmenschen nuglich zu werden, so wie durch Dankbarkeit gegen empfangene Dienftleiftungen am öfteften und ichonften ausspricht, »benn ber fen erft mahr= haft ein Menich, ber in erhobetem Maag vergelte, was Un= bere ihm Liebes gethan 1289). Und alle biefe Schriften wer= ben, wie oben erwähnt, bem Bolke feinesweges vorenthalten; Die Beben allein find nur bem vierten Stande, und gewiß aus guten Grunden, entzogen worben, weil es ben Brahmanen obliegt, die moralischen Lehren daraus zu ziehen, welche schwerlich von der Volksclasse aus den Allegorien und alten Symmen herausgefunden murben, und weil die verschiedenen Naturans

<sup>1283)</sup> Manu 2, 161.

<sup>1284)</sup> Cbenb. 2, 154.

<sup>1285)</sup> Cbenbaf. 2, 138.

<sup>1286)</sup> Chenbaf. 7, 90.

<sup>1287)</sup> Cbenbaf. 7, 201.

<sup>1288)</sup> Ebenbaf. 4, 240. seq.

<sup>1289)</sup> Brahmanavilapa 1, 8.

fichten jener alten Bucher gerabe zu den Secten hingeführt batten.

Was endlich noch biefe ungabligen Partheien und Spaltungen betrifft, fo find fie in jedem Zeitalter und unter jes bem Bolfe der ficherfte Beweis bes Gelbftbenkens und bag bas Wiffen fein nachgesprochenes Gedachtniswert fei, baber baufiger alsdann die Babrheit unter fleinern Secten, ober fo= genannten Regern, als unter bem großen Saufen ber ber= fconden Religion fich findet. In einem Bolke, bei welchem gar keine Partheien freimuthig bervortreten, ba ift entweder der Beift in ganglicher Schlaffbeit und Unthatigkeit verfunten, oder er wird durch Despotenzwang unterdrückt, wie bei ten Chinesen Miemand auch nur über bie alte Geschichte anderer Meinung seyn, oder selbst des Kaisers Namen fund machen barf. Daber ift ber Sectengeift, wenn er feine Lehren un= gehindert verfechten barf, allemal ber Vorläufer ber religio: fen Aufflarung, eine Bemerfung, die wir vom Brahmais= mus bis jum Buddhismus und endlich jum Deismus ber Siths in Indien bewährt finden; aber bei feinem Bolfe Ufiens bietet fich wol die Erscheinung fo auffallend bar, bag bie Secten im burgerlichen Leben fo vollig ohne Zwift und Saber zu einer Einheit verschmelzen, als bei ben Indern, und die Religionsverfolgung der Buddhiften ift das einzige bekannte Beispiel, wo bier Glaubensansichten verdrangt wurben, weil sie zugleich mit ber Staatsverfassung in Conflicte geriethen, und den Brahmaismus vollig zu fturgen drohten. Rhobe ift auf diese Tolerang, die mit dem, burch Rachden= fen gewonnenen Indifferentismus gegen bas Gewand ber Religion immer bas Beichen einer bobern Bilbung ift, aufmerksam gewosen 1290), und hat fehr wohl ihre wichtigsten Duellen bei ben Indern anerkannt: namlich bas Streben bes Inders, alle Uffecten und Leidenschaften zu bezähmen, fodann die Unbanglichfeit beffelben an feine alten Ginrichtun: gen und Schriften, auf welche ja die abweichenoften Bare-

<sup>1290)</sup> Rhobe a. a. D.: II. S. 363.

tifer fich evenfalls berufen, und endlich die Lehre von ber Seelenwanderung, nach welcher hier jeder Menfch feine Dil: gerfahrt nach ben Geschen feines Thuns und Sandelns fortfeben muß. Es hatte noch bie Reigung bes Inders nach Wiffen und religiofer Erkenntniß hinzugefügt werden mogen: Giner, ber bie Schrift glaubt," fagt Manu, »mag felbft von einem Subra reine Erkenntniß annehmen und die hochfte Zugendlehre felbst von einem Chandala 1291). Daher ruhrt es, baß jeber einzelne Sindu feine Ueberzeugung offenkundig bar= legen bark, und fogar bazu verpflichtet ift, benn niemand ift fo verachtet, als ber religiofe Heuchler (Vaidalavratikas ober Katendiener genannt), ben bas Gefet mit einem Kraniche vergleicht, welcher an einem Teiche stehe, als ob er in Gottergebenheit meditire, mahrend er boch nur auf einen Kisch barre, um ihn zu verschlingen 1292). Die Inber find baber in religiofer Sinficht bas bulbfamfte Bolt, und es wird fogar als Glaubensartifel bei ihnen angesehen, bag cben aus der Berfchiedenheit der Religionsformen Gottes Ull= macht und Liebe hervorgehe, benn Er fen boch ber Gegen= ftand aller Gulten, fo verschieden fie auch in ihren Lehrsätzen und Gebrauchen fenn mogen, und nur ben Lieblofen und Unwiffenden konne diefes zu Dleid und Feindschaft anregen 1293). Der himmel fen ein Pallast mit vielen Thuren, in welchen jeber auf seine Weise eingehe 1294), und baber balt ber In= der auch die Moskeen, worüber sich der Mohammedaner Ferischta hochlich verwundert 1295), für Tempel ber Gott= beit. 2018 einft, fo erzählt ber ebengenannte Schriftsteller, ein Mobammedaner einen Brahmanen feines Glaubens wegen gemigbandelt batte, erwiederte biefer mit Bescheidenheit, daß ein Gott bem Brahmanenthum und bem Islam gum

<sup>1291)</sup> Manu 2, 238.

<sup>1292)</sup> Manu 4, 194: Vakaviatin.

<sup>1293)</sup> Code of Gent. Law. S. 75. vergl. cben Unmerf.

<sup>1294)</sup> Bernier voyage II. p. 138. Papi Briefe E. 388.

<sup>1295)</sup> Dow Gefchichte von Sinboftan I. G. 339.

Grunde lage, und daber bende gleich senen, aber er wurte vor den Radbi geladen, und fiel als Martyrer 1296). Nach diesen Grundfaben nehmen die Inder eben fo wenig Profeinten an, als fie felbst ihren Glauben verlagen: "Die Juder,a fagt Connerat, swurden wol Sclaven, aber nie Projeinten anderer Welfer, und nie hat ein Miffionar jemals einen Brahmanen befehrt, ber sich baburch jum Paria machen wurde, fondern die Uebertreter find gerade nur diese Paria's oder schon ausgestoßene Brahmanen." - "Gemeiniglich," fo bemerkt Paulinus, »baben die Bekehrten bie Absicht gehabt, eine Chriftingu beirathen, um ben Berfolgungen eines bespotis fcben Beamten auszuweichen, fich einem Rechtshandel zu ent= . zieben, oder auf einem angenehmeren Fuße zu leben, und "man lefe unbefangen," meint Berber, "was bie Beffern unter ben Indern mit gefundem Berstande und gutmuthigem Character als Ginwurfe gegen Miffionare vorbringen, und man wird fich felten auf der Seite ihrer Befehrer finden 1207). « Sene Beharrlichkeit aber balt von ben jenigen gefunkenen Indern auch die wohlthatigen Ginwirkungen des Chriftenthums leider noch zuruck, weil sie jedwede auch noch so weise Un= ordnung für einen Ungriff auf ihren Glauben ansehen. Im Sahre 1806 entstanden in dren verschiedenen Gegenden Em= porungen, als das Wolf in ber freien Ausubung feiner Ge= brauche fich beeintrachtigt glaubte; ju Bellore kamen dabei viele Britten um, zu Nandidrug wurden die englischen Trup: pen entwaffnet, und der Aufruhr, der allgemein zu werden brobte, batte sich bis nach Bangalore hingezogen, bis eine Proclamation von Madras aus: daß das Gouvernement auf feine Beife die religiofen Gebrauche verlegen wolle, die Ge= muther beruhigte.

§. 28. Schlieflich erlauben wir uns noch, versprochener= maßen, einige Rudficht auf bie chriftliche Gnosis und fodann

<sup>1296)</sup> Ebenbaf. II. G. 79.

<sup>1297)</sup> Die Nachweisungen f. Unmert. 259, und in ben bekannten Briefen von Dubois.

auf die alteste Geschichte des Christenthums in Indien, befonders aber auf den Lehrbegriff berjenigen Restorianer zu nehmen, welche unter bem Namen der Thomaschriften bekannt find. Der Gegenstand verdient dieses um so mehr, als er an fich nicht ohne Intereffe ift, da die Meinung zu baufig ausgesprochen worden, als hatten erft Chriften auf bie Geschichte und das Fortbilden bes Buddhismus machtig ein: gewirft, und ba es an einer fritischen Geschichte bes Chris frenthums in Indien, auf welche wir uns beziehen konnten, fehlt: denn die Sammlungen von Fabricius 1295), welche noch am ersten mit dem trefflichen Werkchen von Lacroze 1190) verbunden, eine genaue Sichtung und Umarbeitung burch einen besonnenen Renner bes Indischen Alterthums verdienen, find ungureichend, während Wilford's Abhandlung 1300), wegen feiner untritischen Behandlungsart und Sprothesen= fucht aar nicht in Betracht kommen kann. Dag ber vorchrift: liche Budthismus aus altindischen Lehren hervorgegangen, und von driftlichen Elementen unalhängig fich ausgebildet, ift wol nach ben obigen Grunden vollig erwiesen, und da= ben die Ueberzeugung ausgesprochen worden, wie eine jede Hierarchie zu allen Zeiten auf eine und dieselbe Urt sich augern und gestalten konne: wie aber, wenn die erfte Un: regung zu einer buftern und ichwermuthigen Monchsmoral frühzeitig durch Buddhiften nach Acqupten gefommen? wie wenn Indische Dogmen, bei dem unläugbaren Bufammenhange ber zoroaftrischen Lehre mit bem Brabmanentbum, nach Vorberafien fich verbreitet, da fie so auffallend in der joge= nannten orientalischen Philosophie und der judischen Kabbala

<sup>1293)</sup> Fabricius salutaris lux Evangelii toti orbi exoriens, Hamb. 1731.

<sup>1299)</sup> Lacroze Abbilbung bes Inbifden Rirdenstaates, Leipzig 1739. 8. aus bem Frangofischen.

<sup>1300)</sup> Wilford in ben Asiat. Res. X. Er führt felbst ben Indischen Fürsten Salivahanas um bie Zeit Chrifti als Christen auf, blos weil ber Name an bas arabische Salibon, Kreuz, erinnert, ba er boch im Sanskrit Reisträger bebeutet.

fich abspiegeln? Diefes Gebankens kann man fich in ber That taum erwehren, und ich wunschte recht eigentlich ben Widerspruch vervorzurufen, damit er durch irgend einen Ken: ner des alten Drients von allen Seiten beleuchtet werde. Schon bie Aegmptischen Eberapeuten treten burch ihren be: schaulich guieriftischen Wandel jo vollig in ble frufftapfen der budbbiffifiben Monde und Abffinenten, daß Glericus eine Verbindung zwischen beiden muthmage (391); noch mehr aber thun Diefes die baretifden Gnoffifer, Deren Cebrmei. nungen von Walch an bis auf Neander aus der orientalischen Philosoppie abgeleitet und neuerdings mit bem Buddhismus verglichen worden find 1302). Das Wort more felbft ift vollig dem Indisch buddbiffischen Inana nachgebildet; es ift das tiefere Wißen, erst vollkommen (rekein groots) wenn bie Contemplation bingu fam, und Clemens von Aler: andrien, ein Muftiker im edleren Ginne, nennt alle bieje: nigen Inoftifer, welche bem bamaligen Eflekticismus ob: lagen, in jeder Philosophie etwas Wahres fanden, vor allem aber den orientalischen Speculationen über die Geisterwelt buldigten, die zur Zeit Jesu in großem Unsehen ffanden 1303). Die meiften Gnostiker des zweiten Sahrhunderts waren aus Megypten geburtig: Bafilides, Karpokrates, Hierar und Walentin; nur wenige aus Sprien, wie Saturnin und Cerdo, der Borlaufer des Marcion, und alle behaupteten, daß ihre durch Tradition fortgepflanzte Gnosis fich in das graue Alterthum verliere 1304). In ihren Hauptlehren kommen fie fast sammtlich überein, und diese brehen sich meist um das Problem der Theodicee nach buddhistischer Unsicht 1305):

<sup>1301)</sup> Clericus Histor. Ecclesiast. p. 22.

<sup>1382)</sup> J. J. Schmidt über die Verwanbschaft ber gnoftisch-theosophischen Cebren mit den Religionen des Orients, vorzüglich dem Buddhaismus, Leipzig 1828.

<sup>1393)</sup> S. Stark Kirchengeschichte bes ersten Jahrhunderts I. S. 242. ff. 13)4) S. die treffliche Darstellung ben Stäudlin Sittenlehre Jesu II. S. 213. besond. 455. ff.

<sup>1305)</sup> Εuseb. Η. Eccl. 5, 27. πολυθούλλητον παρά τοῖς αίρεσιώταις ζήτημα τὸ πόθεν ή κακία.

bas Bofe hat nicht feinen Grund in bem ewigen, in fich verschlungenen Urwesen, aus welchem die Geisterwelt emanirte, sondern in der Materie, von deren Fegeln man fich burch die Vernunft (wie durch buddhi in Indien) befreien muß. Diefes geschieht, wenn man alle finnlichen Tricbe gu unterbrucken frebt, sich ber geistigen Getranke und, mas besonders Montanus einscharfte, ber Che enthalt, und ben Kerker ber Seele auf alle Weise burch eine harte Uskese qu zhaeln sucht, weshalb sich einige, wie die Manichaer, zu fasteien pflegten 1306). Darin besteht die Tugend, welche endlich zu einer physischen Bereinigung mit der Gottheit (bem' buddhiftischen moksha) führt. Auch der Indische Stolz ber Boais findet bier eine Parallele, denn die Gnoffifer theil= ten bas gange Menschengeschlecht in ein zwiefaches, in ein blog animales (géros Pryinor) und ein geistiges (arernatinor) namlich ihre eigene Secte, und daß jene Indische Unficht bem Weften gar wohl bekannt war, verrath spaterhin Drigines, wenn er von den Brahmanen aussagt, dag unter ihnen nur diejenigen Gott als ben 26705 allein erkennen konnten, welche die zerodogia wie den letten Rock ber Seele abgeworfen batten 1307). Bon einigen Gnoftifern wißen wir übrigens mit Bestimmtheit, baf fie mit Indern in Berührung gefom: men, und bann treten auch ihre Indischen Dogmen freier bervor, wie bei bem Babulonier Barbefanes, ber, um die Weisheit der Brahmanen fennen zu lernen, selbst nach Inbien ging. Eben fo erweislich wird biefes vom Manes, benn die von einander unabhängigen orientalischen und occidentali= ichen Quellen über biefe bunkle Person fagen es aus, daß

<sup>1306)</sup> Stark brückt biesed Simen Mague, der nicht einmal Chust mar aus; omnibus tenebris et omni luto gravius est corpus hoc quo circumdatur anima (Clem. Recognit. 2, 53).

<sup>1307)</sup> Origenes philosophum. I. p. 905: δια το αποδοίψαι μόνες την κενοδοξίαν, ό έξι χιτών της ψυχης έσχατος. Grenes überset tas Wort: opinionum vanitatem, Wolf: vanae gloriae cupidinem; es bezeichnet hier überhaupt Begierbe und Leidenschaften, die man durch Ascetif beherrschen soll.

Die Lehre ber Manichaer mit ber Perfinder sowohl als Inbiichen zusammenbange. Die Morgentander, welche bier ben Aborgug verdienen, behaupten geradezu: Inbifche Irthumer batten den Manes angesteckt 1308), Massuci tast ihn in Inbien lange fich aufhalten, und Mirchend fügt noch bingu, bağ er über Rasmir dabingegangen 130 ); Guidas halt ben Mones gar für einen gebornen Brahmanen 1310). In ber befannten Disputation des Inrbon mit einem gewissen Bi: schofe Archelaus von Raskar in Mejopotamien, beren Fiction jedoch an vielen Stellen bervorleuchtet, beißt es: ein Ura: ber, Namens Scotbianus, babe in Alegopten gelebt, Die Anachoreten zu Thebais besucht und zum Schüler ben Tere: bintinus gehabt, Der vier Bucher abgefaßt habe 1311). Dit Diesen sen er nach Babuton gekommen, habe sich bier Buddas genannt und vorgegeben, von einer Jungfrau geboren gu fenn. Durch feine Bucher unterrichtet, fen Corbicius ober Cubricus unter bem Ramen Danes aufgetreten, ber nun durch drei Schiller: Thomas, Uddas und hermas feine Lebre habe ausbreiten laffen. Epiphanius lagt jenen Senthi: anus geradezu nach Indien fdiffen, und die Befanntichaft mit dem Buddhismus tritt bier allerdings augenscheinlich bervor: Terebinthus namlich will als Buddha ben seinen Beitgenoffen fich Gingang und Bergotterung verschaffen 1312), wie späterhin (um 570) ein anderer Beifilicher ber morgenlandischen Kirche, ber Indien besucht und die Indische Sprache

<sup>1308)</sup> Ephraim Syr. ber Assemani Bibl. Orient. I. p. 122: Error quoque Indicus Manetem tenuit, qui duo pugnantia numina introduxit.

<sup>1339)</sup> Mst. Berolinens. I. fol. 340,: Az rahi Kasmîr bebeladı Hindustan reft.

<sup>1310)</sup> Suidas: Μάνης Βραχμὰν τὸ γένος. ©. Beausobre hist du Manichéisme. I. p. 66.

<sup>1811)</sup> Assemani halt nach biesen erst bie Bebas singirt. S. schon dages gen Beausobre a. a. D. I. p. 45. seq.

<sup>1212)</sup> C. Photius in Belf Anecdot. Graec. I. p. 47. In ben Aften heißt es: se vocari non jam Terebinthum, sed alium Buddam nomine, sibique hoc nomen impositum esse.

erlernt hatte, ben seiner Rückschr sich Bud Periodeutes nannte <sup>1313</sup>). Merkwürdigerweise ist selbst der Name Mani (Juwel), denn so schreiben ihn die Morgenländer, ein sehr häusiger Name in Indien <sup>1314</sup>), und über die drey Schüler des Häretikers erhalten wir auf diese Weise ebenfalls ein willkommues Licht: sie heißen Addas, wosür aber, wie Beausobre gezeigt hat, Buddas häusiger vorkommt und zu lesen ist <sup>1315</sup>), Thomas und Hermas; den erstern sandte e: nach Sprien, den Thomas nach Indien und den Hermas nach Aegypten <sup>1316</sup>), alle drei aber gehen ohne allen Zweissel auf eine und dieselbe Person, den Indischen Buddhas, dessen Rolle in Aegypten bekanntlich Hermes übernimmt und der uns in Indien unter dem Namen Tamas, dialectisch aus Gautamas und Dharmas verstümmelt, schon begegnete <sup>1317</sup>).

§. 29. Bey der Untersuchung, wie früh das Christenthum und durch welche Parthei es zuerst hingekommen, treten uns noch die Juden auf Malabar und in China mit einigen Unsprüchen auf ein hohes Alter entgegen, und ihre Behauptung, daß sie seden um 224 vor Chr. in jene Gegenden gelangt, erregte sür den ersten Augenblick große Erwartungen 1318). Höher noch wurden dieselben gespannt, als man ein Chronison vorgab, welches die Einwanderung auf 894 vor Chr. hinaufssehte 1319), allein nichts von alledem hat die jeht Stich ges

<sup>1313)</sup> Assemani Biblioth. Orient. III, 1. p. 219.

<sup>1314)</sup> Es fen ein Fromu Auguarder, fagt Hesphius, ber besonders ben Staven gegeben wurde (S. Interpp. ad Suidas). Cubricus giebt ebenfaus im Sanete. Bedeutung, S. Asiat. Res, IX. p. 218.

<sup>1315)</sup> Beausobre a. a. D. I. p. 63. 85.

<sup>1316)</sup> Theodoret. Haeret, fabular. 1, 26.

<sup>1917)</sup> Lacresc a. a. D. S. 672. Brucker Hist, phil. IV. p. 822 Luculenter patet, turpiter lapsos esse Missionariorum non nullos qui hunc Tamo apustolum Indiae D. Thomam significare sibi pariter et Sinensibus persuaserunt.

<sup>1318)</sup> Murr Bersuch einer Geschichte ber Juben in Sina, Salle 1806. 1319) Paulus in Gichhern's Biblioth. ber bibl. Literat. I. S. 925. II. S. 567.

halten. Die Nachrichten maren burch viele verbächtige Sante nach Europa gefommen, und ben genauer Rachfrage über bie biblifchen Schriften jener Ifraeliten ergab fich, daß unter ibnen bas Buch Siob, welches fur unait ausgegeben murbe, und Cobeleth fieb befanden; daß bie Juden in China fetbft die Bucher ber Maccabaer befagen; bag ihre altreffamentlichen Schriften allenthalben unfere majoretische Bocalifation batten, welches allein ichon bem Kenner ber biblifchen Literatur ihre Jugend beweisen murbe; ja mas noch mehr ift, baß fie felbft Die Grammatiker (Dikdokim) und der Ebn Efra, ber 1030 ftarb, und endlich fogar die rabbinische Raschischrift und bas judifch = deutsche Alphabet fannten 1320). Ihr berüchtigtes Mo= nument mit Privilegien vom Konige Perumal, wodurch ihnen bie Erlaubniß, die Inder zu befehren, gegeben wird, ift vom Kalipuga 3481 (d. i. 380 vor Chr.) datirt, indeßen ist man iber diefes Datum fo wenig einig, daß Anguetil Diperon bas 8te und 9te Jahrhundert, Bruns 240 nach Chr. an: giebt 1321): allein das Kalinuga ift, ungeachtet der Uftronom Urvabhatta fich beffelben fratt ber Zeitrechnung bes Biframa: bitna bebient 1322), auf Denkmatern immer verdachtig. Die Sagen der Juden von ihrer Untunft in God in find überhaupt bunkel, und die Sufebrift scheint, wenn nicht überhaupt fingirt, aus dem 11ten Jahrhunderte zu fenn, als die Balabarafürsten auf der Kuste regierten. Somit konnen wir wol diese Tra: dition als unhaltbar verlaffen und zu einer andern Logende, auf welche jedoch viel Gewicht gelegt worden ist, übergeben, namlich zu ber Sage, daß ber Apostel Thomes in Indien bas Evangelium gepredigt habe 1323).

In den ersten drifflichen Sahrhunderten ift von biefer Mission burchaus nicht die Rede, aber einmal angeregt, wächft

<sup>1320)</sup> Bülding's Magazin XIV. S. 129. ff.

<sup>1321)</sup> Bruns im Recertorium für morgent. Bit. IX. G. 269.

<sup>1322)</sup> S. Colebrooke Algebra, Dissert. p. XLIII.

<sup>1323)</sup> Die Stellen gällt auf, nur nicht vellständig, Mosheim histor. Tatarorum ecclesiast. Helmst. 1741. p. 5.

fie fast gufebends bis zu ben fernsten ganbern bin. Gufebius ift vielleicht ber Erfte, welcher überhaupt von einer Sendung Des Thomas redet, aber bei ihm ift noch Parthien bas fernste Biel feiner Wirksamkeit 1324). Bald wird biefes, und fo guerst ben Gregor von Naziang, bis nach Indien ausge: tebnt 1325), aber noch ohne feste Bestimmtheit und sicherlich nach folden Stellen ber Borganger, welche bie Namen ber ibnen bekannten Bolker auf bas Gerathewohl einflechten, wenn von der Berbreitung des Chriftenthums die Rede ift 1326). Mad und nach wird eine Indische Stadt genannt, wo Tho: mas den Martyrertod gelitten, ober, nach Undern, gar geboren sen, namsich Calamina (oder zakajihvn), die man bis jest virgebens gesucht hat 1327); dis endlich die Legende am voll: ständigsten ausgehildet erscheint in den sogenannten Ucten bes Anomas, einer Schrift bes 6ten ober, nach Undern, gar bes Itten Jahrhunderts, welcher ber erfte Berausgeber, Lazius, erft ben Namen Abdias von Babylonien vorgesetzt hat, ber fonst unbekannt ift 1328). Sier heißt es: Indien sen dem Thomas durch das Loos jugefallen; er habe nun mit einem Inbischen Kaufmann Abban, ber von bein Konige Gundafer geschickt

<sup>1324)</sup> Eusebius Hist. Eccl. 3, 11. vergl. Recogn. Clement. 9, 29.

<sup>1325)</sup> Gregor. Nazianzen. Orat. in Arrian. 25. Hieronym. Epist. ad Marcellam 145: Christus in omnibus locis versabatur, cum Thoma in India etc., vergl. Ambrosius in Psalm. 45, 10.

<sup>1326) 3.</sup> B. Tertullian adv. Jud. 1, 7: Christi regnum ubique porrigitur, ab omnibus gentibus supra enumeratis (Labyloniis, Parthis, India. Aethiopia, Asia, Germania, Britannia. Mauris, Gaetulis, Romanis) colitur, ubique regnat, ubique adoratur. Wir werben nech cine äbnliche Stelle vom Kosmas aufführen, der fo viele Volker herzählt, als er gerade kennt. Zu vergleichen wäre auch Apostelgesch. 2, 9.

<sup>1327)</sup> Das Martyrologium Romanum, von Mosheim angezoaen: Calaminae, natalis beati Thomae apostoli, qui Parthis, Medis, Persis et Hyrcanis evangelium praedicavit, ac demum in Indiam perveniens, quum eos populos in christiana religione instituisset, regis jussu lanceis transfixis occubuit. Balbāus (Besüt. von Matab. E. 126.) und Wilford (Asiat, Res. X. p. 78.) wenden eine tamulische Etomologie an, um eine Stadt wegzuschaffen, die sich nirgend sinde.

<sup>1928)</sup> S. Fabricius Cod. apocryph. N. T. I. p. 388. Rteuder Apocryphen S. 363. ff. Die Acta Thomae (ben Fabricus p. 687.). find in neuerer Beit besonders ebirt von Thilo, Leivzig 1823.

worden, um in Sprien Architecten aufzutreiben, fich eingeschifft und bas Land nach bren Monaten erreicht, obwohl man ohne ben gottgeweibten Mann brei Jabre bagu notbig batte. Ein Indifder Konig felbst fen glanbig geworden und vom Thomas ais Diakonus angestellt, ber Apostel aber umgefommen, nach: bem er viele Bunder verrichtet. Trop dem, daß hier bie Cage fich erweitert bat, fpielt fie bennoch in keiner Indischen Gegend, benn jenes Gundafer (ober l'ardigoga) ift die per= fifche Stadt Gandifapur, mofelbft Manes follte umgekommen fenn 1329): baber, und weil noch hieronymus im 5ten Jahr= bunderte fagen kann, der Indische Apostel Thomas fen zu feiner Zeit noch am Leben, bat Kleuder fehr wohl geschloßen, baß bier ber obenerwähnte Manichaer Thomas mit in die Sage verflochten worden 1330). Die Mission des Apostel Thomas wurde endlich fogar bis nach China hingespielt, wahrscheinlich weil Urnobius und Undere die Serer mit aufzählen 1331), nichts aber übertrifft die Zuversicht, welche zuletzt noch die Tefuiten in die Erzählung bringen. Nunmehr wird Maliapur, Das heutige St. Thomas, auf ber Coromandelfufte zum erften Wirkungsplane bes Apostels auserseben, weil die Indischen Reftorianer sich rubmen, dort eine Kirche gehabt zu haben, und neue Legenden fommen jum Borichein, deren plumpe Erdich= tung, auf ben Grund jenes fabelhaften Abbias, fogleich in die Hugen fpringt. In einer berfelben, die ber Pater Rircher mittheilt, heißt es in der Kurze folgendermaßen 1332): Man habe ein Kreuz mit muftischen Characteren gefunden, welche der Jesuit Lucena gedeutet und baraus Folgendes angegeben babe: "Um 20. December im 30ffen Sahre nach der Ausbrei:

<sup>1329)</sup> G. Beaufobre a.a. D. I. p. 404.

<sup>1330)</sup> Rleuder a.a.D. G. 345.

<sup>1331)</sup> S. Assemani Bibl. Or. III, 2. p. 435. Mosheim hist. Tataror, eccles, p. 5: iter St. Thomae Sinicum dudum a viris eruditis explosum est.

<sup>1332)</sup> Kircher China illustr. p. 91. Maffei hist. Ind. p. 36. seg. Balbäus a. a. D. S. 125. Basnage (exercitat. ecclesiast. p. 499.) hat sich die unnöthige Mühe gegeben, diese Fictionen zu widerlegen.

tung des Christenthums durch die ganze Welt, habe der Apostel Thomas zu Maliapur ben Martyrertob gebuldet. Er jep hingekommen mit einem Pfahle in ber Sand, ben bas Meer ausgeworfen und den mehre Menschen nicht hatten von der Stelle bewegen fonnen; die Stadt Maliapur aber habe ba= mals noch zehn Stunden von der See entfernt gelegen. Nach nehren Wundern und Todtenerweckungen des Thomas fen der König der Pander, Sagamo, glaubig geworden und habe bem Upostel jenen Pfahl geschenft, ben er nun lange wie ein leich: tes Strobbalmchen am Gurtel mit fich berumgetragen, endlich aber als Kreuz aufgerichtet und daben geweissagt habe: es wurden weiße Menschen landen, weim die Gee diefen Pfahl und die Stadt bespule, und dieses fen bei der Landung ber Portugiesen in Erfüllung gegangen. Ein Brahmane endlich habe ben Thomas umgebracht, und feitdem manble jenes Kreuz unter der Messe feine Farbe blutroth. Der Korper des Apostels fen nach Ebessa gebracht worden, und doch erzählt derselbe Jefuit, ber bicfes berichtet, daß man einft unter ben Trum= mern einer Indischen Stadt gegraben und sowohl die Gebeine bes Upoftels Thomas als bes bekehrten Konigs Sagamo gefunden habe: man habe beibe gar leicht an der Farbe der Knochen unterschieden 1333), u. bergl. mehr.

Eine andere, eben so grundlose und mit der Zeit noch mehr ausgeschmückte Tradition läßt Indien dem Apostel Bartholom mäus durch das Loos zufallen. Er bringt dahin das Evangelium in hebräischer Sprache, welches nachmals, zu Ende des 2ten Jahrhunderts, Pantanus, der Lehrer des Clemens, von den Indern nach Alexandria mit sich brachte 1334), wird aber selbst häuptlings gekreuzigt 1335). Dhne uns hier auf die

<sup>1333)</sup> Maffei a. a. D. p. 38. vergl. mit p. 157.

<sup>1334)</sup> Euseb. H. Eccl. 5, 10. Hieronymus Catal, Script. c. 46: quod hebraicis literis scriptum revertens Alexandriam secum retulit. Bergl. Clericus Hist. Eccl. p. 756.

<sup>1335)</sup> Socrates Η. Eccles. 1, 19. Hippolytus de duodecim Apostolis: Βαοθολομαῖος δὲ Ἰνδοῖς — ἐξανοώθη κατὰ κεφαλῆς.

berühmte Streitigkeit über ein bebraifdes oder vielmehr fpro: chaldaifches Evangelium einzulaffen, bemerken wir bloß, baß bier nicht Indien, fonbern Glibarabien gemeint fen. Cofrates bestimmt es als basjenige Indien, welches an Aethiopien grenze, Philostorgius nennt jene Bolfer bie mittlern Inber und fugt fogleich bingu, bag es bie Cabaer und homeriten gewesen, beren Sauptstadt Caba fen 1346), und bie Legende selbst, denn als solche ift sie langst angeseben worden 1307), trägt auch baburch bas Locale gur Schau, bag Bartholomaus in einem Indischen Tempel Die Gottin Uffaroth, in einem andern den Baalberith verehrt fand 1000). Endlich aber wird diese gange Tradition von einer apostolischen Mission zu ben Sudarabern burch biefelben Kirchenscribenten, welche berfelben erwähnen, wieder vernichtet, wenn sie als gleichzeitige Referenten, ober wenigstens bem Beitgenoffen Rufinus folgend, uns ben wahren Bergang von ber erften Ausbreitung bes Chriften: thums ben ben Someriten ergablen. Sofrates und Unbere nämlich berichten: Der Philosoph Metrodorus fen aus Indien mit Perlen und Coelfteinen fur ben Conftantin beimgefehrt und babe zu einem Kriege mit ben Perfern Beranlaffung ge= geben, weit Sapores ibm tie Schape weggenommen. 2013 baber nach einiger Zeit ein tweischer Philosoph, Meropius, mit zwei Anaben, Frumentius und Aedefins, ebenfalls fich einge= fdifft, um die Inder zu besuchen, worunter man bier immer bie füdlichen Araber als Bermittler bes Indischen Sandels gu verstehen hat, babe er ben diefen eine feindselige Gefinnung gegen die Romer angetroffen und fen von ibnen alsbald erschlagen worden: bie beiden Junglinge aber batten fich bei bem bortigen Fürsten in Gunft gesett, ihre Freiheit erhalten,

<sup>1336)</sup> Philostorgius H. Eccl. 2, 6: ἐνδοτάτω Ἰνδὸς, τὰ νῦν δὲ Ὁμηρίτας καλεῖσθαι. Bergt. 3, 4. 11. — Τἔς καλεμέτες εὐδαίμονας Ἰνδές fügen Unbere bingu.

<sup>1337)</sup> Basnage Exercit. Eccles. p. 377: illa igitur traditio fama nititur, quae tam ficti pravique tenas, quam nuntia veri. Bergt. Nleucer a.a. D. S. 83.

<sup>1338)</sup> Fabricius Cod. Apocryph. N. T. 1. p. 669. seq.

ben Throncrben erziehen helfen und nach bem Tobe bes Ro: nigs eine Zeitlang für ben noch unmundigen Nachfolger bie Bugel ber Regierung geführt. Nachdem Beibe in ihr Bater= land zuruckaefehrt, fen Frumentius alsbald zum Bifchofe er= nannt, wieder zu ben Indern gegangen, habe dort viele Kirchen gebaut, und dieses sen ber Unfang bes Chriftenthums ben ben mittlern Indern, einem Bolfe von verschiedenen Stammen und Sprachen, gewesen 1339). Gine dronologische Schwierigkeit in Diefem Berichte bat ichon Balefins bemerkt, benn wofern Metrodorus dem Conftantin die Indischen Ge= fchenke überbringen will, fo kann er nicht wohl vor 325 guruckkehren, weil jest Constantin erst Raiser wird; dieser aber führt keinen Krieg mit ben Perfern, fonbern Conftantius (339-349), in beffen Regierung das Kactum gefett werben muß. Nach bem Metrodor ferner geht erft Meropius nach Urabien, feine Begleiter mußen boch zu Mannern beranreifen, bevor sie den unmundigen Konig erziehen, und Frumentius fann demnach nicht ichon 327 Bischof werden, sondern er ift es erit unter Constantius und erscheint in der 356 geschrie= benen Epistola Constantii als eben zum Bischofe von Urumis ernannt. Bu ben Arumiten in Aethiopien, welche ebenfalls Inder genannt werden 1340), fam Frumentius in Begleitung eines Inders, Theophilus, von der Infel Gokotara geburtig, welchen Conftantius mit einer Befandschaft an bie Cabaer geschickt hatte. Ille diese Christen huldigten ben bald fich völlig entwickelnden neftorianischen Unfichten, baber auch, wie Gieseler bemerkt, die orthodoren Geschichtschreiber wenig von ihnen berichten 1341).

Wir haben aus dieser furzen Darftellung mehre nicht unwichtige Ergebnise gewonnen: einmal die Wahrscheinlichkeit

<sup>1339)</sup> Socrat. H. Eccl. 1. 19: Ἰνδῶν ἐνδοτέρω τὰ ἔθνη ποὸς τὸ χριζιανίζειν ἐλάμβανε τὴν ἀρχήν. Bergi. Sozomenus II. Eccl. 2, 24. Theodorei. 1, 23.

<sup>1330)</sup> Valesius at Sozomenes a. a. D.: hi (Aethiopes) enim Judi vocantur, utpote Indorum coloni.

<sup>1341)</sup> Giefel er Lehrbuch ber Kirdengefch. I. S. 258. Erfte Mudgabe.

wenigstens, baf Indische, besonders buddbiftische, Dogmen und Lehrmeinungen frubzeitig nach Mittelaffen und Megnyten gerathen, von wo aus fie auf die Unfichten der driftlichen Baretifer eimoirfen mogten, welches ben ber Lebre bes Manes am erweistichften wurde. Cobann, bag bie Berwechstung bes eigentlichen Indiens mit Oftperfien, Arabien und Aethiopien in den erften driftlichen Jahrhunderten noch fortdauert und bie Cagen von ber Berbreitung bes Chriftenthums ver: wirrt, fo wie endlich, daß feine einzige biefer Sagen, auch wenn fie biftorische Grundlage hatten, fur Sindoftan fich fonne geltend magten, fondern daß vielmehr, wie es auch ein bewahrter Mirchenvater ausspricht 1342), vor der Mitte bes 6ten Jahrbunderts bei Rosmas, bem Indienfahrer, von Indischen Chriften feine bestimmte Nachricht fich finde, und zwar geborten diese ber neftorianischen Parthei an, welche überhaupt am erften und weitesten nach Gudoften fich auß: breitete.

§. 30. Sind bennach die Nestorianer diesenigen Christen, welche zuerst historisch in Indien auftreten, so fragt es sich zunächst, zu welcher Zeit sie sich angesiedelt, und ob von ihren Dogmen irgend ein Einsluß auf Indische Meinungen, besonders auf die des Buddhismus, sich behaupten durfe. Nestorius, Bischof zu Constantinopel (428), dessen Lehren auf dem exhesinischen Concil (431) als ketzerisch verworsen waren, wurde selbst im Jahre 435 vor Theodossus II. verbannt, und von dieser Zeit an zerstreuten sich seine Ansichten besonders nach Osten hin 1313), am schnellsten aber in Perssien, wo der aus Edessa vertriebene Barsuma von Nessbis nichts unversucht ließ, dieselben in Aufnahme zu bringen. Lange vor Mohammed bedienten sich schon die Araber, welche damals sast allein den Indischen Handel in Händen hatten,

<sup>1342)</sup> S. Reander Chrisostomus II. S. 138. Deffen Kirchengeschichte I. S. 114.

<sup>1343)</sup> S. Assemani Bibl. Or. III. 2. p. 67.

ber gebildeten Sprer, befonders der Neftorianer als Schrei= ber, und es ift fehr wahrscheinlich, daß diese bereits im 5ten und 6ten Sahrhunderte mit den Arabern nach der ma= labarischen Kuffe hingekommen, wo schon Rosmas um 530 seine Glaubensgenoffen antraf. Mit einem gewißen Stolze, ber den Kirchenfcribenten ber damaligen Jahrhunderte eigen ist, und wodurch so viele Irrungen in die Kirchengeschichte gekommen, weil man sich unbedingt auf jene Aussprüche verließ, meint Rosmas: »man fande Chriften ben ben Bactrern, Hunnen, Perfern, Indern, Perfarmeniern, Medern, Clamitern, Acthiopern, Arabern, Phoniziern, Aegyptern, Libuern, in Ufrica, Mauritanien bis nach Gabes, in Cilicien, Uffen, Cappadozien, ben den Hyperbordern, Gothen, Spaniern, Franken, furz in der gangen Welt feven ungablige Nirchen und Bischofe, Christen, Martyrer, Monche und Hesphasten 1344). « Kosmas fand sowohl auf Taprobane eine Gemeinde, als auf Male ober Malabar, beren Bifchof in Persien ordinirt wurde und in Kalliana seinen Sit hatte 1345); selbst ein Nestorianer, wie es Lacroze bundig bewiesen 1346), nennt er diese Christen rechtglaubig, und die Berbindung der Indischen Rirche mit den Neftorianern in Der: fien und Sprien vom 6ten Jahrhunderte an wird von dem gelehrten Affemani überall nachgewiesen, wenn auch die Lehre diefer sogenannten Thomaschriften sich nicht als die

<sup>1344)</sup> Cosmas Indicop. bei Montfauc. II. p. 125. 178. 336. seq. Es ift schon drauf hingewiesen, daß Indische Büßer häusig für Christen gehatten worden, selbst von den scharfsichtigeren Missionaren.

<sup>1345)</sup> Ralliana, ein großer Hafen (p. 337), ist hier schwerlich die Stadt gleiches Namens ben Bombay (S. oben S. 25.), sondern muß mehr nach Süben, etwa in Kalikut gesucht werden.

<sup>1346)</sup> Lacroze Inbischer Christenstaat S. 56. ff. und Assemani a. a. D. p. 405., der es willig zugiebt. Dem Semler (Samml. von Beweiszstellen der Dogmatik II. S. 194). gebührt die Entdeckung, daß Kosmas mit seiner Kosmographie ebenfalls den Borgängern des Nestorius, Diodor von Tarsis, und besonders dem Theodor von Mopsvestia folge. Das sogenannte Chronicom Alexandrinum stimmt sehr mit den Ansichten des Kosmas überein, die wol zuerst in Alexandria gehegt wurden. Vergl. oben S. 74

Nessorianische barftellte. Bon anderen Partheien bagegen ift niemals bie Mede, und vergebens bat man den Ursprung der ortbodoren Rirche bis auf Dieje, oder noch frühere Beit gurud: führen, oder aber von der anderen Geite die Gecte des Defto: rius in Indien in eine weit jungere Periode berabrucken wollen 1947). Bon ihrer Ausbreitung in Indien läßt sich nichts Genaueres angeben, da die hie und da genannten Stabte und Ortschaften größtentheils nicht aufzufinden find, und die Zahlen zu fehr von einander abweichen, als daß man auf dieselben fugen konnte, jumal ba fie ju Beiten absicht: lich vergrößert icheinen. Reisende aus bem 14ten und 15ten Sahrhunderte fprachen nur von einigen Chriften (nonnullis Christianis), welche fie auf Malabar angetroffen; die Deftorianer felbst schwanken zwischen 200,000 und 100,000 Seelen, und im Jahre 1504 schlägt fie ein Deftorianischer Bifchof auf 30,000 Familien an. Schwerlich konnen fie in Dekkan nach eigener Wahl sich weit verbreitet haben, ba bie Hindus fie mit den Buddhiffen, gegen welche fie unerbittlich waren, verwechselten, und die Thomaschriften felbst es den Portugiesen flagten, daß sie von den Gingebornen hart bebranat wurden 1345). Bei ber Unfunft ber Portugiefen hatten sie fast allein in der Proving Travanfore sich concentrirt, wo sie gegenwartig burch die Unduldsamkeit diefer ih= rer Glaubensbruder auf 32 fleine Gemeinden gufammenge= schmolzen sind, und man hat baher geglaubt, sie hatten fruh: zeitig von hier sich nach China gewandt, wie es die bekannte chinesische Inschrift aussage. Im Jahre 1625 wurde nämlich von Jesuiten in der chinesischen Proving Schen-si, in der Nahe der Stadt Si-an-fu, als man bas Fundament einer Mauer legen wollte, ein Stein gefunden mit fprochinesischer Inschrift, welche die Unkunft ber Chriften in China in das

<sup>1347)</sup> Fabricius (Codex Apoer. N. T. I. p. 659.) täßt die Resserianer erst um 800 nach Indien geben; Forster (zu Paulinus Reise S. 92) meint, sie seven wol mit den Guebern durch die Undulbsamteit der Mohammedaner dahin getrieben.

<sup>1348)</sup> Maffei hist. Indic. p. 38.

Jahr 636 fett 1319). Der wichtigste Theil der Inschrift ift chinefisch, und beginnt, vom breieinigen Gott ausgehend, mit ber Schopfung und bem Gundenfalle, nach welchem 365 Secten in die Welt sich ausgebreitet hatten; sobann handelt bas Monument von der Incarnation und der driftlichen Lehre, die in 27 Buchern aufgezeichnet sen, von der Taufe u. f. f. alles nach dem Lehrbegriffe der Neftorianer, ohne diefem gang getreu zu bleiben; endlich noch von der Einführung des Chriffen= thums in China 636, von einer Verfolgung 699 und einem abermals glucklichen Buftande 719, bis gur Errichtung biefes Steines im Jahre 781. Die sprische Inschrift, die den Rand bes Steines umgiebt, zerfällt in zwei Theile und besteht aus bloken Namen: einmal die von 70 Uposteln, welche die Lehre in China verbreitet, und ferner die Unterschriften berer, welche bas Monument errichtet. Mag nun gleich die Moglichkeit nicht bestritten werden, daß nicht schon um diese Beit Nesto: rianer, aus Indien verdrangt, nach China hatten gelangen konnen, so wird doch schon bemjenigen, ber die verschiedenartigen Interegen, welche die Jesuiten in China besonders gegen den Papft verfolgten, einigermagen fennt 1350), bas Monument verdachtig werden. Die Zweifel mehren fich ben genauerer Unficht der Inschrift und werden endlich durch andere Um= stande noch so bestärkt, daß eine Kiction, so glucklich sie angelegt war, hier augenfällig wird. Man erwäge zuerst, wie groß ber Stein fenn mußte, ber über 1000 dinefische Charace tere und eine Menge sprischer Namen so bequem fagte, und frage bann, wohin bas Monument gekommen, ober wer co uns verburge, daß dinesische Arbeiter es gefunden, da wir nur die Copie einer ersten Abschrift burch die Jesuiten in Europa fennen? Spater foll ein ruffifcher Gefretair ber auswartigen Ungelegenheiten, Leontieff, eine Abschrift von bem

<sup>1349)</sup> Beitläuftig handelt über biefen Stein: Renaudot anciennes relations etc. p. 228. Asseman i Libl. Orient. III. 2. an meoren Stellen, besonders p., 538. seq. wo gegen Cacroze die Echtheit des Monuments behauptet werben foll.

<sup>1350)</sup> S. besondere Mosheim neueste dinefische Rirdengesch. Roftod 1740.

Steine felbst genommen und ins Ruffifche überfett haben 1351), allein da er mit dem lugenhaften Pater Rircher ftimmen foll, fo fallt auch auf ibn ein nicht zu tilgender Berbacht, und wie fam es, dag ber gelehrte Schmidt, ber Manches über bie Unechtheit bes Steines beibringt 1352) von jener ruff: fcben Berfion gar feine Notig nimmt? Gine folde Infdrift ließ fich leichter auf bem Papiere fingiren, als auf einem ungeheuren Steine unter ben wachsamen Chinesen erridten 1353), beren Gunft bie Jesuiten baburch nur erlangen, baß sie als Mandarinen sich bem Sofe anschmiegten, weil Die Religion der Vornehmen befanntlich aus dem Dienste des bochften Wefens nach ben Borschriften bes Confutse besteht, und jede Neuerung von jeher mit strenger Uhndung bestraft wird. Budem wiffen weder die Mongholen noch die chinefe schen Annalen, welche ihr Land so genau kennen, Etwas ven bem frühen Vorhandensenn des Chriffenthums 1354), und Deguignes, ber biefes anerkennt, fann nur bie unhaltbare Boraussetzung, die wohl fur Auslander, nicht aber für Die dinefischen Schriftsteller einige Gultigkeit bat, gum Vortheile der Inschrift anwenden, daß die Unhänger des Fo haufig mit ben Chriften verwechselt wurden, und diese bem: nach zu verstehen fenen, wo bei Einheimischen von der Bolksreligion geredet werde 1355). Der Stein von Gianfu felbst aber tragt zu viele Spuren einer Fiction an sich, als daß durch diese allgemeinen Grunde Etwas für ihn gewonnen wurde: China heißt hier Sinestan, eine Endung, die erst den Neupersern abgeborgt wurde; Bactrien hier Bald,

<sup>1351)</sup> Nach Saffencamp. (zu Midaetis Einleit.) fell fie in ber Ruffischen Monatsschrift. Petersb. 1764. p. 521. fteben.

<sup>1352)</sup> Schmidt Forichungen über Mittelas. S. 86. 87. 158. u., beffen: Geschichte ber Oftmongolen S. 384.

<sup>1353)</sup> Abel Remusat (Melanges Asiat. I. p. 32. seg.) ber bas Monument zu retten fucht, wendet bieses gerade fur bie Edhtbeit bed teines an.

<sup>1354)</sup> Deguignes Gefch. ber hunnen V. G. 76. Schmibt a.a. D.

<sup>1355)</sup> Deguignes a.a.D. III. S. 38. seq. I. S. 357. vergl. Memoires de l'Academ. XXX. p. 802. 818.

wie es nur mohammedanische Schriftsteller gebrauchen 1236); bie Namen ber 70 Lehrer in China, welche Bahl, wie bie ber 365 Secten, eine gewählte ift, find mit Aengstlichkeit ausammengesucht; wir finden hier einen Abam, Moses, 2la: ron, Enos, Ifaat, David, Salomon, Joel, Glias, Si= meen, Ephraim, Gabriel, Matthaus, Lucas, Johannes, Paulus, Petrus, Jacobus, und fogar einen Cyrus, Die fobann noch aus Urmuth wiederholt werden. Im Namen ber Nestorianer ift bie Inschrift abgefagt worden, baber vermei= bet fie vom Papfte und gewißen andern Dogmen zu reden, aver fie fpricht von Bilbern, welche biefe Secte nicht annimmt, und von 27 fanonischen Buchern bes neuen Teffa: ments, wogegen ber gelehrte Beauspbre zeigt, bag meber Manichaer noch Neftorianer so viele angenommen, und wee: halb Dequiques an der sonstigen Aufzählung der neutestament: lichen Bucher in ben bewährteften fprischen Schriften eber zweifelt, als er biefe Inschrift aufgeben mogte. Der Jolam foll damals schon in China gelebt haben, welches um 636 faum moglich ift; endlich haben Miffionare in China felbit bas Monument für untergeschoben erklärt 1357), und nach allem bicfen balten Lacroze und Beaufobre baffeibe für ein Machwerk ber Jesuiten, vielleicht des gelehrten Vater Micci, bee recht nohl biefe Fiction mit ben hiftorischen Ungaben ber Sbinefen von ber damals herrschenden Dynastie in Ginklang bringen konnte 1353). Daß ber sprifche Theil mit ber alten, runden Edrift, Effrangelo, geschrieben ift, ber nach Sant:

<sup>1358)</sup> Bactrakommther vom pers. Lachter, Often, und der altsandektit. Lame Bahlika tritt durchaus nur ben Neuern wieder hervor, ist wenigstens in China zu jener Zeit nicht erweislich.

<sup>1357)</sup> Lacroze thesaurus Epistol. III. p. 21.

<sup>1353)</sup> Beausobre hist, du Manicheisme cap. 14. Lacroze a. a. L. p. 16. 19. 69. und Indicer Spufantaat Z. 76. d. teutide ueberf. Se gen irve Zuenije schreibt ein Mann, ber iggar ben Abulfacab und Larbertaus als zwei verschiebene Personen auffürrt, bem Aft. mani getanknises nach: daß die protestant. Gelebrten keine anderen Gründe gelabt, als den Argwohn gegen die Jesutten, nimitic Schmid: ob die Offenbarung Johannis ein ächtes, gettlichet Buch sen, Leipz. 1.71. S. 376.

idriften allerdings auf bas ste Jahrbundert zurückent, beweiset gur nichte, ba bas Mitual ber Thomaschriften evensalls
kuin erstbeint, die Tesuiten sich dem Sturium des Sprischen
eiseig ergeben hatten, und von den Nestorianern die Materialien zu dem Betruge sammeln konnten.

Wir tebren nunmehr zu den Lehrmeinungen ber Micho: vianer: tie, wie geschichtlich erwiesen, nachber in teiner Berührung mehr mit ber romischen Kirche ftanden, einen Augenblick gurud, um noch die Frage beautworten zu tonnen, ob von ihnen auf Indiiche Dogmen, besonders aber auf die Bierarchie bes Budthismus ein fo großer Ginflug gestattet werden konne, als man hauptsächtich in Tibet bat vorgeben wollen. Es moge babei nur basjenige aus: gewählt werben, mas etwa mit bem oben geschilberten Lamaismus in Berührung fommt, und welches von Affemani fammtlichen Nefforianern vindicirt wird, womit sobann die Nachrichten ber Portugiesen über bie Thomaschriften in In= bien übereinstimmen 1359). Bu ihrer freudigen Ueberraschung fanden biese auf ber Malabarfuste jene Christen vor, Die als Unbanger bes Mar Thomas, unter welchem fie aus Swien bergekommen, Ihomaschriften, oder auch Sprer (Soriani) fich nannten. Ihre Bijchofe führten fortwahrend ben Da= men Thomas, welches zuerft bie Legendenfeften Portugiefen überredete, fie hatten bier bie Nachfolger bes Avostels wieder: gefunden, wie es felbft noch von ben Protestanten Balenton und Balbaus angenommen ward. Lange aber fonnten Trabition, Kirchensprache, Sitten und Gebrauche biefer Chris ften über ihren Ursprung nicht zweifelhast lassen, und so groß die Freude über driffliche Mitbruder gemefen mar, fo

<sup>1359)</sup> Wir verweisen hier auf die Schilberung von Lacroze Ind. Chr. S. 33. ff., der aus dem Berichte des Augustiners Ant. Gouvea: Jonada do Arcedispo de Goa, Coimbra 1686. swörfte, und auf den schönen Auffay von Wrede (Asiat. Res. VII. p. 362: account of the St. Thome Christians on the coast of Maladar), der and deutsch in Sprengel-Chrmanns Biblioth der Reisbeldpreidungen Br. NAX. S. 381. seet, deer als Katholik gegen den Reformirten.

erschienen sie bald als abscheuliche Baretiker bes Mestorius noch schlimmer in ben Augen der Portugiesen, als selbst die Unglaubigen. Der Erzbifchof von Goa, Mendezes, ließ ihre Schriften sammeln und größtentheils, wenn sie nicht mit ber orthodoren Norm stimmten, wie fast immer ber Kall war, vernichten 1360); gegen sie selbst murde eine Inqui= fition eingeleitet, und mit welcher Buth biefe verfuhr, ift oben bereits angeführt worden. Den Papft erkannten fie durchaus nicht an, ftanden unter Bischofen und Diakonen. welche heirathen durften, felbst nach der Ordination und bis gum achten Male bin, weil die Che fein Saframent und ber Colibat ganglich unbekannt mar 1361). Gie mußten von feinen weitern Secten und Streitigkeiten, lafen bie Schrift und ihre fprifchen Bater, befonders ben Ephraim; einige Indische Gebrauche hatten fie langst angenommen, lebten mit ben Eingebornen vermischt als misticii, hatten aber nur me= nige Profelnten unter ben Nairs und Brahmanen ihrer Gegend gemacht, und ba fie gang als Unterthanen ber herr: schenden Rajas sich betrachteten, so genossen sie, als noch Indische Berfassung lebte, dieselbe Freiheit, ben Bohlstand und das Unsehen ber übrigen Inder 1362). Gie hatten ei= nige schone Kirchen, jedoch aus der neuesten Zeit; die Tem= pelruinen aber, welche die Portugiesen hie und da als drift= liche ansahen, erklart Wrede für Ueberrefte buddhistischer Ge= baube, weil vor ben Berftorungen burch bie eigenen Glaubensgenoffen und die Mohammebaner gegen die Chriften feine verfolgende San' bis zur Vernichtung ihrer Tempel fich erhoben, obgleich man ihre Ausbreitung zu hindern gefucht hatte. Gie wollten schriftliche Contracte mit bem Landes=

<sup>1360)</sup> Hayus hist. Ind. p. 790: Deinde libros Nestorianos, quorum maximos erat numerus, a sexcentis erroribus et sententiis catholicae fidei repugnantibus expurgandos curavit (Archiepiscopus): quidquid summi Pontificis supremam auctoritatem impugnabat, deleri fecit. vergi. As. Res. VII. p. 364.

<sup>1361)</sup> Assemani a. a. D. p. 327.

<sup>1362)</sup> Asiat. Res. VII. p 374. 379.

fürften geschloffen baben, fie fenen aber burch bie Gorglofig: teit ber Portugiefen verloren gegangen; und biernach moge man febliegen, von welcher Auctoritat bas Borgeben bes Mendezes fen, ber folde 1599 in Tamulifcher, Matabari: feber, Kanacifeber und Bienagor: Sprache geseben baben will, oder die Privilegien felbft mit dem Perumal - ein neueres Product, wie die Tafeln ber Inder auf Malabar, - welche von Unquetil mitgetheilt werden. Der Gottesdienst biefer nestorianischen Christen war hochst einfach ohne Beiligen: und Bilderverchrung 1363); gegen lettere batten fie folde Ubnei: gung, bag, als man ihnen bas Bild ber Maria zeigte, fie ausriefen: Christiani sumus, idola non colimus. In ibren Kirchen fand fich ein einfaches Kreuz, welches fie jeboch nicht beilig bielten, sondern nur als Erinnerungszeichen ehr= ten, aus dem Grunde, weil fie die Gottheit Jeju laugneten und daher die Maria auch nur zoisotózos und pardanótozos nannten. Es ist bekannt, baf bie Unsichten bes Koran über Jesum als einen rein menschlichen Propheten, ohne Unnahme der communicatio idiomatum, nestorianisch sind, weil der Nefterianer Bahira dem Mohammed am meiften geholfen. 1364). Mus jenem Calge ber Neftorianer floffen gang naturlich mehre abweichende Lehren vom Abendmahl, bei welchem viel: leicht fogar die Ginsehungsworte fehlten, da fie in einem gedruckten Miffale erft hinzugethan worden, weil man ihr Ri= tual dem orthodoren allmälig anschmiegen wollte. Ueber die Taufe hatten die Thomaschriften, bem Mendezes zufolge, feine bestimmte Norm, und in einer und berselben Gemeinde

<sup>1363)</sup> Uffemani a. a. D. p. 349. Uffem. will aus Barbebraus und andern spätern Schriften, die nicht einmal speciell von Nestorianern reden, den frühern Bilberdienst beweisen und fügt gar hinzu: er sen in Indien aus Mangel an Malern aufgegeben!

<sup>1364)</sup> Bergl. Sur. 23, 93. Millius de Mohammedanismo aute Moh. § 29. (in bessent p. 344. seq.). Restorius ließ Jesum wirklich gekreuzigt werden, von Doketen in Arabien nahm es Mohammed, daß ein Anderer für ihn gelitten (Sur 4, 156), und von Vollvidianerinenen vielleicht er irre geführt, daß die Maria zur Dreieinigkeit gehöre.

waren mehre Arten zu taufen üblich 1265). Die lehte Delung war entweder abgeschafft, oder nie vorhanden gewesen; es war bas Segnen ber Leichen eingeführt 1866). Bon ben Brahmanen hatten sie eine angftliche Reinigkeit angenommen, so baß einige Gemeinden fich, wie bie bevotesten Inder, des Meifches völlig enthielten 1367), andere bagegen feine Fafttage beobachteten; ihre Mäßigkeit überhaupt, ihre Reufchheit, Gottesfurcht und Aufrichtigkeit im Wandel werden von vielen Bengen bei Lacroze erhoben. Das Ritual war fprisch mit bem alten Schriftcharacter, ober boch einer Minuskel baraus, bie erst im 9ten Jahrhunderte vorfommt, geschrieben; ftatt der Bocale dienten noch die Puncte, welche vor dem Theo= philus von Edeffa (791) galten: ben Laien war die Sprache unverftandlich, weshalb die Pericopen fprifch gelesen und burch Dolmetscher in ber Bolissprache wiederholt wurden. Und nun halte man diese Dogmen und Gebrauche mit benen bes Buddhismus unpartheiisch zusammen, so wird auch nicht Die leifeste Bermuthung entstehen konnen, dag von den De= frorianern ohne Papft, ohne Colibat und ohne glangende Ce= remonien die Sierarchie in Indien und Tibet mit ihren Monchs : und Nonnenklöftern fich hatte bilden konnen; bas Einzige, worin sie etwa mit ben Buddhiften stimmen, ift die hohe Achtung der Nestorianer vor den Reliquien ihrer frühern Lehrer 1463), jedoch findet sich eine solche früher bei den Unbangern des Gautamas.

<sup>1365)</sup> Uffemani a. a. D. p. 247.

<sup>1366)</sup> Ebenbas. p. 272.

<sup>1367)</sup> Asiat. Res. VII. p. 367.

<sup>1368)</sup> Uffemani a. a. D. p. 355.

## Druckverschen.

| S. | 9      | Beile | 8   | von | unten | ift | 311 | lesen: | Pentapotamia.       |
|----|--------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|---------------------|
| =  | 48     | 2     | 15  | ø   | oben  | -   | 8   | 2      | miffenschaftlichen. |
| =  | 136    | 8     | 16  | 8   | 5     | 6   | g   | E      | Nobilibus.          |
| 8  | 150    | Ξ     | 1   | ß   | unten | #   | 8   | 8      | coppr.              |
| 3  | 21,1)  | 8     | 2   | 8   | 7     | =   | Ε   | 3      | 214 00. 000.        |
| =  | 6.2 (3 | I     | 1   | g   | oben  | =   | 3   | z      | identificirt.       |
| 2  | 2.02   |       | 3   | ø   | unten | 8   | 8   | 3      | Bulpanser.          |
| 8  | 206    |       | 21  | 3   | oben  | 3   | g   | S      | Umbutterung.        |
| 2  | 1111   | 8     | 1   | 3   | 3     | =   | 8   | 2      | (Sandharven.        |
| 2  | 225    | 2     | 8   | 3   | unten | =   | E   | -      | Rakfhansi.          |
| =  | 212    | 3     | 16  | 8   | =     | 3   | g   | 3      | Rohinì.             |
| 5  | 234    | 3     | 7   | 2   | oben  | 18  | #   | 9      | Bhavanî.            |
| 5  | 215    | 2     | 8   | 2   | unten | z   | 2   | 8      | allenthalb.         |
| =  | 4151   | E     | 16  | 3   | 3     | 8   | z   | 8      | gau.                |
| 2  | 255    | g     | 11  | 2   | unten | g   | 2   | 5      | gan.                |
| 2  | 239    | 8     | 1.1 | 3   | oben  | 2   | g   | 8      | Eubulus.            |
| =  | 262    | 8     | 6   | £   | 5     | 2   | 3   | 2      | Rajarshayas.        |
| =  | 263    | 2     | 3   | 2   | p     |     | я   | 2      | Mambhufpa.          |
| 3  | 264    | 3     | 17  | g   | ,     | g   | g   | 3      | purufhàdas.         |
| 2  | 265    | 3     | 5   | ø   | =     | 5   | g   |        | Asthami.            |
| 2  | 265    | 8     | 10  | 2   | 3     | 3   | 2   | 3      | Sabes.              |
| E  | 2:1)   | ×     | 10  | 3   | 3     | 2   | я   | g      | Comatrinfer.        |
| =  | 277    | I     | 2   | 2   | 3     | 5   | 2   | 5      | waste.              |
| =  | 277    | -     | 13  | =   | unten | I   | :   | £      | das Drama.          |
| =  | 100    | 2     | 15  | 2   | :     | 2   | :   | 3      | Pafaraada.          |
| E  | 290    | 2     | 16  | =   | e     | g   | =   | z      | gemeint.            |
| =  | :,-)2  | =     | 13  | :   | =     | =   | 3   | 6      | den Inseln.         |
| =  | 312    | I     | 11  | 3   | oben  | =   | 3   | 6      | Chubildian.         |
| =  | 313    | 2     | 12  | =   | =     | 3   | g   | 3      | Commonofobom.       |
| =  | 313    | =     | 20  | 2   | =     | 2   | g   | 2      | Porzellan.          |
| =  | 315    | =     | 1   | =   | unten | 3   | g   | 3      | Padmafarpa.         |
| =  | 319    | =     | 12  | =   | 5     | ı   | g   | =      | Sulla.              |
| =  | 319    | =     | 3   | Ξ   | 3     | =   | 5   | =      | svayambhus.         |
| =  | 324    | =     | ī() | =   | 3     | z   | 3   | 3      | Sûnya.              |
| =  | 331    | =     | 11  | =   | =     | 5   | =   | 5      | Sannaffis.          |
| F  | 336    | 2     | 9   | =   | 3     | =   | 3   | 5      | Sansara.            |











## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DS 407 B64 v.1 Bohlen, Peter von Das alte Indien

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 15 05 14 12 009 4